

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

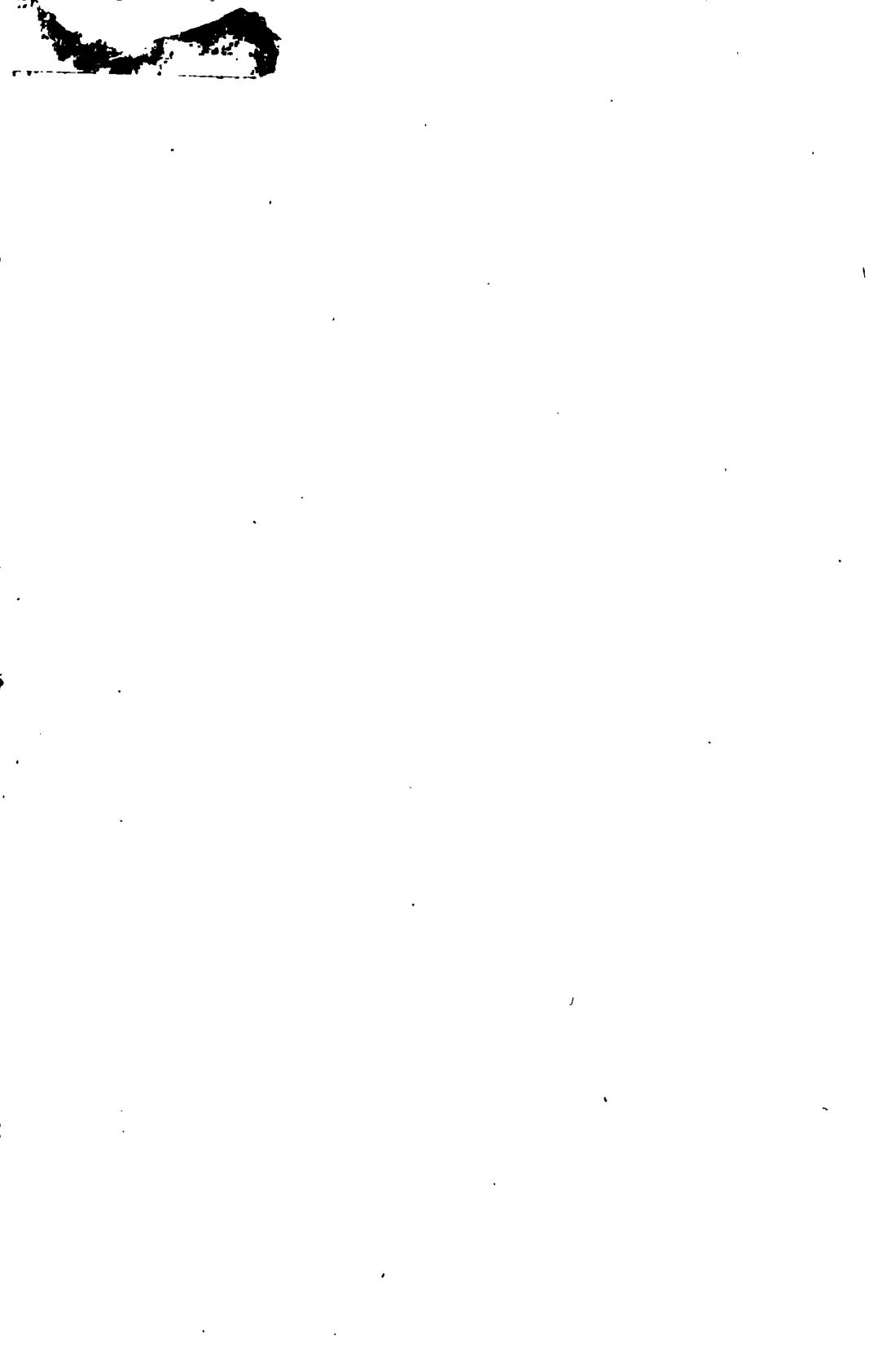

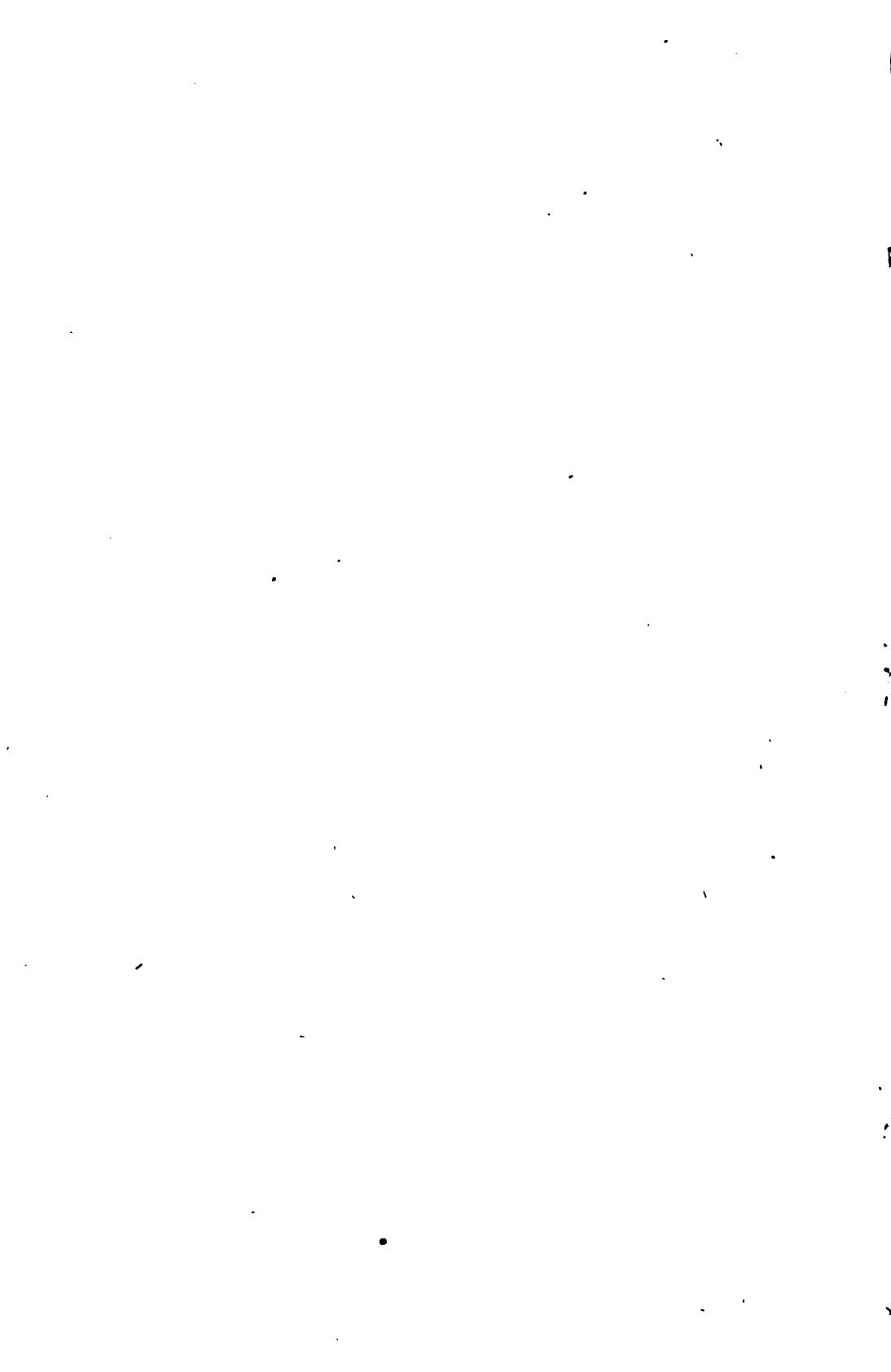

## Geschichte der Pädagogik.

3 weiter Theil.

|   |   |   | • |   |  |
|---|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
| , |   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   | ٠ |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   | • |  |
|   | • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   | _ |   |   | • |  |
|   | • |   |   | • |  |
|   |   |   |   | • |  |
|   |   |   |   | • |  |
| · |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |

# Geschichte der Pädagogik

mod

## Wiederaufblühen

klassischer Studien bis auf unsere Zeit.

Bon.

## Rarl von Ranmer.

3weiter Theil.

Zweite vermehrte Auflage.



C Stuttgart.

Berlag von Sam. Gottl. Liesching.

I. I B R A R Y.

ARVARD UNIVERSITY

Fduc, 318.1

.

•

## Der Universität Erlangen

widme ich,

unter herzlichen Segenswünschen

zur ersten Säcularfeier,

### dieses Werk.

Ans akademischen Vorlesungen hervorgegangen möge es bezeugen, daß ich der mir theuern Universität nach Krästen treu
zu dienen bemüht war und, so lange es Gott gefällt, sernerhin
bemüht sein werde.

Karl von Raumer.

| - | • | • |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| • |   | • |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |  |
|   | • | • |   |  |
|   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |  |
| • |   |   |   |  |
| • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   | , |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |

#### **y**orrede

#### zur ersten Auflage.

Gegenwärtiger zweiter Theil führt bis zum Tobe Pestalozzis; ber britte wird noch einiges ber Vergangenheit Angehörige enthalten, außerbem eine Charafteristif ber gegenwärtigen Päbagogif zu geben suchen. Jeber Sachefundige weiß, wie schwer eine solche Charafteristif sei und wird es nur billigen, baß ich mich bei Lösung dieser Aufgabe nicht übereile.

Es ist mir wahrlich nicht barum zu thun etwas Neues vorzubringen, sondern bas zu sagen, was unserer Jugend frommt. Dieß ernstlich zu erstorschen und zu ersahren, auf Ansichten und Urtheile gründlicher Schulmanner zu achten, kurz, über einen Gegenstand von so großer Wichtigkeit nichts eitel und leichtfertig in die Welt zu schreiben, ist mir heilige Gewißenspflicht.

Mich freut nichts mehr, als mit tüchtigen Männern früherer und jeziger Zeit in Gesinnung, Streben und Art ber Ausführung zusammenzutressen; so gewährte es mir große Freude, als ich bei Comenius so manches fand, was ich im Laufe meines Lehramts erfahren und ausgesprochen hatte.

Biel Mühe kostete es die Quellen zu sammeln, welche ich bei Ausarsbeitung des gegenwärtigen Theils benutt habe. Zu den allerwichtigsten gehören Gelegenheitsschriften, besonders Schulprogramme, welche die Geschichte einzelner Lehranstalten behandeln. Aus Vergleichung solcher Spezialgeschichten tritt uns das Bild der Schulen Deutschlands von der Ostsee dis zu den Alpen entgegen, ihr gemeinsamer pädagogischer Charakter in bestimmten Perioden und ihre gemeinsame Umwandlung im Lause der Zeit. Wie aber dieß Gemeinsame einerseits, so treten zugleich klar aus jenen Monographieen die Eigenthümlichsteiten der verschiedenen deutschen Schulen heraus, durch welche sich norddeutsche von sübdeutschen, schlessschen unterscheiden.

Eine große Anzahl Schulprogramme ward mir durch die Gute bes herrn Rector Bömel in Frankfurt zu Theil. Außerdem erhielt ich Programme und pädagogische Schriften von den verehrten herrn Versaßern, vom herrn Prosessor Dr. Cramer (meinem trefflichen Mitarbeiter an der Geschichte der Pädagogik) und hrn. Symnasiallehrer Dr. Zober in Stralfund, vom herrn von Fellen berg in hofwyl, herrn Dr. Bubbingh in Delft, herrn Rentamtmann Preusker in Großenhahn und herrn Symnasiallehrer Schöppach in Meinungen. Indem ich aufs herzlichste für diese große Zuvorkommenheit danke, muß ich zugleich mit Bedauern bemerken, daß ich mehreres zu spät erhielt, um es noch für meine vorliegende Arbeit benutzen zu können.

Alljährlich erscheinen Schulschriften, welche die Geschichte bestimmter Lehranstalten ober auch solche Gegenstände behandeln, die zur Charakteristik der gegenwärtigen Pädagogik vorzüglich wichtig sind. Gewis werden die verehrten Verfaßer solcher Schriften nach dem Gesagten es entschuldigen, wenn ich sie bitte, mir dieselben auf dem Wege des Buchhandels gütigst zukommen zu laßen. —

Erlangen, ben 11. August 1843.

Rarl v. Naumer.

#### **y**orrede

#### zur zweiten Auflage.

Drliegender zweiter Theil hat in der gegenwärtigen neuen Auflage viele Zusätze erhalten, wie sich schon aus einem Blick auf die Inhaltsanzeige ergibt. Ich glaube nicht nothig zu haben das hinzugefügte eigens bei versständigen Lesern zu vertreten, eher hätte ich mich zu entschuldigen, daß es in der ersten Auflage gesehlt habe. —

Doch ich sollte mich wohl vorsehen. Nestor im Tieckschen Zerbino wundert sich, so manchen Mann nicht im Garten der Poesse zu sinden, den er für einen großen Dichter hält, dagegen andere anzutressen, die ihm für nichts weniger als für Dichter gelten. Könnte nicht meiner Geschichte etwas ähnliches widerfahren, dürsten nicht Männer in ihr vermisst werden, die, wenigstens in gewissen Kreisen, für große Pädagogen gelten, dagegen solche sich sinden, die in denselben Kreisen nie als Pädagogen genannt worden sind?—

Wanner die Berücksichtigung eines Geschichtsschreibers ber Pabagogif verdienen, welche nicht, so durfte man sich schwerlich über eine Art allgemeiner Bestim= mung einigen. Ich will ein Beispiel geben. Wäre es wohl erlaubt unter ben ausgezeichneten Pabagogen einen Mann aufzusühren, ber nach bem Zeugnis seines besten Freundes, nicht nur unleserlich, sondern auch unrichtig und ohne alle Interpunktion schrieb, in der Arithmetik kaum eine mehrzissrige Mulstiplication oder Division zu Stande bringen konnte, in seinem Leben es nicht versuchte einen geometrischen Lehrsatz zu beweisen, der "bei gewöhnlichen Brüfungen für Schulamtscandibaten wohl überall durchgesallen wäre"? Würde nicht der Pädagogencongress auf diese allgemeine Frage hin, mit einem entsschehen nein! antworten? Und doch hat es Niemand getabelt, daß ich dens

selben Mann, welchem sein Freund jenes unrühmliche Zeugnis ausgestellt hat, in meine Geschichte aufgenommen habe; — ber Mann ist kein anderer als der große Pestalozzi. — Es sind mancherlei Gaben. Dem Einen sind große Ahnungen und Gedanken gegeben, aber kein Geschick sie zu verwirklichen; der Andere hat ausgezeichnete praktische Tüchtigkeit, er handelt aber ohne irgend das Bedürsnis zu sühlen eine Theorie seines Thuns auszustellen; nur wenigen ists verliehen mit voller Einsicht, sestem Blicke auf ein bestimmtes Ziel und großem Geschick die Erziehungskunst zu üben. Wie verschiedenartig aber auch die Pädagogen unter sich sein mögen, so verdient doch seber einen Plat in der Geschichte, welcher ausgezeichnet in seiner Art ist. —

Erlangen, ben 9. November 1846.

Rarl v. Ranmer.

## Inhalt des zweiten Bandes.

Neue Bildungsideale und Bildungsmethoden. Kampf, Wechselwirfung und allmähliche Vermittelung zwischen dem Alten und Neuen.

### Bon Bacos Tobe bis zum Tode Pestalozzis.

|             |                             |               |     |       |        |      |        |   |   | Seite |
|-------------|-----------------------------|---------------|-----|-------|--------|------|--------|---|---|-------|
| 1.          | Die Neuerer                 | •             |     | •     | •      | •    | •      | • | • | 3     |
| 2.          | Wolfgang Ratich             |               |     | •     | •      | •    | •      |   |   | 12    |
| 3.          | Der breißigjährige          | Krie          | g   |       | •      | •    | •      |   | • | 45    |
| 4.          | Comenius .                  | •             | •   | •     | •      | •    | •      |   | • | 49    |
| <b>5</b> .  | Das Jahrhunbert             | na <b>đ</b> ) | bem | mestp | hälisa | en F | rieben | • | • | 100   |
| 6.          | Lode                        |               | •   |       | •      | •    | •      | • | • | 112   |
| 7.          | A. S. France                | •             | •   | •     | •      | •    | •      | • | • | 136   |
| 8.          | Die Realschulen             | •             | •   | •     | •      | •    |        | • |   | 159   |
| 9.          | Reformatorische Philologen. |               |     |       |        |      |        |   |   |       |
|             | 3. M. Geener                |               | •   | •     | •      | •    | •      |   | • | 173   |
|             | 3. A. Ernefti               |               |     | •     | •      | •    | •      | • | • | 184   |
| 10.         | 3. 3. Rouffeau              |               | •   | •     | • -    | •    | •      |   | • | 187   |
| 11.         | Philanthropin               | •             |     | •     | •      | •    | •      | • |   | 260   |
| <b>12</b> . | 3. G. Hamann                | •             |     | •     | •      | •    | •      | • | • | 309   |
| 13.         | Herber                      | •             |     |       | •      |      | •      |   | • | 329   |
| 14.         | F. A. Wolf.                 | •             | •   | •     | •      | •    | •      | • | • | 347   |
| 15.         | Pestalozzi .                |               | •   | •     |        | •    | •      | • | • | 364   |
|             |                             |               |     |       |        |      |        |   |   |       |

#### Inhalt bes zweiten Banbes.

|      | Beilagen.                                 |      |    |           |       |
|------|-------------------------------------------|------|----|-----------|-------|
| I.   | Wolfgang Ratich. Literatur                |      | _  | •         | . 479 |
| 11.  | Pabagogische Werke bes Comenius .         |      | •  | •         | . 48  |
| III. | Hausordnung im Philanthropin              | •    | •  |           | . 48  |
| IV.  | Pestalozzi. Literatur                     | •    |    | •         | . 48  |
| V.   | Pestalozzis Abenbstunde eines Einsteblers | •    | •  | •         | . 49  |
| VI.  | Pestalozzi über Niederer und Schmid .     | •    | •  | •         | . 50  |
| VII. | Frembe, welche sich längere ober kurzere  | Zeit | in | Pestalozz | is    |
|      | Institut aufhielten                       | •    |    | •         | . 513 |

514

VIII. Rouffeau und Pestalozzi

Mene Bildungsideale und Bildungsmethoden. Kampf, Wechselwirkung und allmähliche Vermittelung zwischen dem Alten und Neuen.

Won Bacos Tobe bis zum Tode Peftalogzis.

| • | • |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   | • | • |   |  |
| • |   |   | • |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |

#### 1. Die Reuerer.

Deutschlands kennen lernen, von den untersten Elementarschulen bis zu den Universitäten hinauf, und ebenso den Charakter der wichtigsten katholischen Schulen, der Jesuitenschulen.

Jest nähern wir uns den Anfängen einer neuen Epoche des deutschen Unterrichtswesens und zugleich der entsetlichsten Zeit in der Gesschichte unsres Vaterlandes. Ehe ich jene neue Epoche charafteristre, will ich noch einen Blick auf den Zustand der deutschen gelehrten Schulen beim Beginn des 17ten Jahrhunderts werfen.

Betrachten wir zuerst die Lehranstalten des Jesuiterordens. Bon wie unberechendarer Wichtigkeit es für seine Zwecke sei — für Herstellung einer absoluten Hierarchie und Vernichtung der Reformation — wenn er den Jugendunterricht ganz an sich reißen könnte, das hatte der Orden früh eingesehen. Mit bewundernswürdiger Klugheit, Gesschicklichkeit und ausdauernder Consequenz versolgten die Jesuiten ihre Zwecke, nach einem weit umfaßenden, wohl berechneten Plane. — 'Im Jahre 1550 hatten sie noch keine seste Schule und zwar in Wien, 1556 die Lehranstalten in Köln, Prag, Ingolstadt, 1559 in München und Tyrnau, 1563 in Dillingen, 1569 in Braunsberg, 1575 in Heiligenstadt. 2 Auch in Mainz, Aschassenburg, Brünn, Olmüs und Würzburg sesten sie sich sest.

<sup>1)</sup> Die zunächst folgenden Angaben von gestifteten Jesuitenschulen entlehne ich aus Rankes ausgezeichneter Darstellung der Gegenreformation. (Die rom. Päpste Bb. 2, 25 ff.)

<sup>2)</sup> Director Rinke im heiligenstäbter Gymnasialprogramm von 1837 sagt: "von

Nach Gewohnheit gebrauchten die Jesuiten jedes Mittel, um zu ihrem Ziele zu gelangen; nicht bloß protestantische, sondern auch katholische Lehranstalten, welche ihnen im Wege waren, wußten sie zu beseitigen. So in Trier, Posen, Prag.

In Trier hatten Hieronymiten zu Ende des 15ten Jahrhunderts ein Fraterhaus gestiftet. ' Johannes Even, Weihbischof von Trier, gibt diesen (um das Jahr 1514) das beste Zeugnis: sie seien gute ehrbare Briefter, führten ein tugendlich Leben, unterwiesen die Jugend, und hätten zu seiner Zeit dreihundert Schüler gehabt. — Das Volk nannte die Hieronymiten: goldene Priester. Als sich im Erzstift protestantische Regungen fund gaben, berief der Erzbischof Johann von der Lepen im Jahre 1560 Jesuiten nach Trier. Zuerst predigten sie, balb nachher ernannte sie ber Kurfürst zu Lehrern, im Jahre 1566 wurde ihr Collegium vollständiger organisirt. "Roch zwar bestand das (Hieronymiten -) Collegium von S. German: obgleich man alsobald begonnen hatte, langsam die Schule zu untergraben, welche zu fturzen noch nicht gerade thunlich schien. Aber es war leicht vorauszusehen, daß es neben dem der Jesuiten, welches allein alle Gunft bes Fürsten genoß, nicht lange fort mehr existiren konnte". Im Jahre 1570 erhielten die Zesuiten ein von Minoriten bewohntes Kloster, welches diese "ganz gegen ihren Willen verlaßen und in die Gebäude des Collegiums jum h. German manbern mußten, wo die Schule ber hieronymiten endlich aufgehört hatte. Im Jahre 1569 war von diesen Schulmannern nur noch einer übrig." Sie mußten "zu Trier, wie überall, dem neuen Orden weichen. Alle Schulen famen nun in die Hande der Jesuiten." 2 3n Posen hatte der Bischof Lubranski im Jahre 1519 eine Lehranstalt gestiftet; die Jefuiten eröffneten die ihrige 1573. Sie wußten

bem Jahre 1574 an fam es zu ber Arbeit, das Eichsfeld zur katholischen Religion zurückzuführen." Iwei Jahre nach der Errichtung der Jesuitenschule, 1577, zählte ste schon über 200 Schüler. Die Jesuiten blieben dis 1773, da Dalberg aus Ersurt kam, und ihnen, der Aushebungsbulle Clemens des Vierzehnten zufolge, besahl: am 30. September vor Tagesanbruch die Stadt zu verlaßen. Ib. S. 5. 11. 41.

<sup>1) &</sup>quot;Beitrag zur Geschichte ber Schulen im ehemaligen Churfürstenthum Trier, von dem ersten Director I. H. Wyttenbach" im trierschen Gymnasialprogramm von 1841. S. 10 ff.

<sup>2)</sup> Ib. S. 14.

<sup>3) &</sup>quot;Bon ben Schulen im ehemaligen Polen, namentlich im Posenschen, vom Prof. Czwalina." Posener Gymnastalprogramm von 1837. S. 10. 14. 18. 19.

ben Bischof Konarsti so für sich zu gewinnen, daß er nicht allein das Jesuitercollegium auf alle Weise begünstigte und empfahl, sondern sich auch um die lubransfische Anstalt gar nicht kummerte und sie absichtlich eingehen ließ. 1574 waren schon die meisten Zöglinge dieser Anstalt zu den Jesuiten übergegangen, von denen ihnen viel mehr Freiheit gestattet wurde. — Verfuhren diese so gegen Katholiken, wie erst gegen Protestanten! Es hatte ein Raufmann Rydt 1567 eine evangelische Soule in Posen gestiftet, früher noch, 1555, gründeten hier bohmische Brüder eine Lehranstalt. Im Jahre 1616 wurden beide Schulen nebst den evangelischen Kirchen "von den Jesuitenschülern und dem mit ihnen verbundenen Böbel von Grund aus zerftort." — Am rudfichtsloseften verfuhren die Jesuiten 1621 nach ber Schlacht am weißen Berge gegen Ratholifen und gegen Protestanten. Ohne Rücksicht auf den Widerspruch des Erzbischofs Harrach von Prag und mit Berletung bes bisherigen Rechts ber Rapitel, Universität, Dechanten und Pfarrer erhielten sie die alleinige Leitung aller Schuls und Unterrichtsanstalten. Die calvinischen Prediger verjagten sie in demselben Jahre aus Böhmen. 1

Bei dem Zwede, den die Jesuiten verfolgten, war es natürlich, daß sie sich, wo möglich, in protestantischen Städten oder in deren Rabe ansiedelten. Waren doch protestantische Eltern in verschiedenen Gegenden Deutschlands so blind, dem Orden ihre Kinder zur Erziehung anzuvertrauen. Konnten sie sich wundern oder beschweren, wenn diese in den Schoof der katholischen Kirche geführt wurden?

Als die Jesuiten im Jahre 1621 in Alts Schottland, fast vor den Thoren von Danzig, ein stattliches Collegium bauen wollten, schried Johannes Schröder, Lehrer am danziger Gymnasium, an den Rath: es werde sehr von nöthen sein, daß sich ihre Schulen zusammennähmen, "damit," sagt er, "diese Gesellen mit ihrer Institution nicht den Preis und Borzug behalten; sonst wird manch junges Blut von ihnen eins genommen und innerlich verschüret werden. Ich kenne diese Bögel... weiß der Jesuiten Griffe, ich bin vor 12 Jahren im Lande Braunsschweig bei sie gewesen."

Dieser berechnenden, absichtsvollen, padagogischen Thatigkeit ber

<sup>1)</sup> Raumers Geschichte Europas 3, 416.

<sup>2) &</sup>quot;Geschichte bes acabemischen Gymnasiums in Danzig vom Prof. Dr. Th. Hirsch." Danziger Gymnasialprogramm zum 3. August 1837. Ganz vorzüglich.

Jesuiten gegenüber, lernten wir schon ben redlichen Eifer kennen, mit welchem die Brotestanten — Reformatoren, Schulmanner und Fürsten für Einrichtung und Berbegerung ber Lehranstalten forgten. — Befonders trat Johannes Sturm als Normalschulmann in der zweiten Halfte des 16ten Jahrhunderts heraus. Seiner Methode, sagt Mors hof, ' folgten nicht nur die Städte Deutschlands, sondern auch die in fremben ganbern. Wir saben, daß ber würtembergische Schulplan bes Herzog Christoph, wie der sächsische von August I. mit dem fturmschen sehr übereinstimmte. In den verschiedensten deutschen Städten folgte man bem Mufter Sturms. Wenn ber Rector Jentstow im Jahre 1591 für das Gymnasium zu Stralsund eine Schulordnung entwarf, so war diese "nichts weiter als eine, mit großer Umsicht erweiterte und besonders gewendete Umarbeitung der von Johann Sturm in verschiedenen Schriften niedergelegten Methode." 2 Eben so wird von bem Rector Heinrich Petreus erzählt: er habe sich bei Organisation des Symnafiums in Göttingen bas ftragburger jum Mufter genommen. 3 Auf dem Gymnasium zu Frankfurt am Main befolgte man Sturms Methode; \* Decurionen wurden auf bem liegniper Gymnafium, wie in Frankfurt, wahrscheinlich nach Sturms Vorgang eingeführt. 5

Der confessionelle Kampf pflanzte sich in die Schulwelt hinüber. Aber trot desselben hatten damals Protestanten und Katholisen ein gemeinsames Ziel gelehrter Bildung. Sagte doch Sturm: ich habe gesehen, welche Schriftsteller die Jesuiten erklären und welche Methode sie befolgen, eine Methode, die von der unsrigen so wenig abweicht, daß es scheint, als hätten sie aus unsern Quellen geschöpft.

Gegen dieses Gemeinsame damaliger jesuitischer und protestantischer Bildung traten nun Gegner auf; es beginnt in den ersten Decennien des 17ten Jahrhunderts ein principieller pädagogischer Kampf, der von Protestanten ausgeht und unter wechselnder Gestalt bis auf den heutigen Tag fortwährt.

- 1) Morhof Polyhistor. Bd. 4. 1747. 1, 333.
- 2) Zober im stralfunder Gymnastalprogramm von 1840. S. 7.
- 3) Einige Nachrichten über bie altesten Schulen Göttingens vom Dir. Kirsten. 1840. S. 7.
- 4) Zur Feier bes 300jährigen Jubilaums bes frankfurter Gymnastums vom Rector Vomel. 1829. S. 5.
  - 5) Gymnaffalprogramm bes Rector Robler in Liegnis. 1837.

Ich will diejenigen, welche neue Principien und neue Ideale in der Pädagogif aufstellten, um deswillen Renerer nennen. Der Name soll weder ein Lob, noch einen Tadel aussprechen; es mag zunächst dahin gestellt bleiben, ob das Reue, was jene Männer brachten, guter oder böser Art war, oder ob sich zum Guten Böses gesellte.

Reuerungen waren vorauszusehen. Wird eine Bildungsweise ganz einseitig verfolgt, bis sie zur Caricatur ausartet, berücksichtigt man beschränkt und beschränkend nur diese und jene Lehrgegenstände und die ihnen entsprechenden Talente mit Vernachläßigung aller übrigen, so straft sich dieß früher oder später, es muß eine Reaction erfolgen. Zebe Reaction überschreitet aber gewöhnlich das Maaß, artet in Radicalismus aus und strebt das früher unbillig Vevorzugte ganz zu verdrängen.

So geschah es bei dem jest beginnenben padagogischen Rampfe. -Daß die philologische Bildung zur Caricatur ausgeartet war, erkannte schon Erasmus und verspottete bie Rachaffer Ciceros. Doch scheint sein Ciceronianus auf Sturm keinen Eindruck gemacht zu haben. Deffen Bildungsideal war und blieb ciceronianische lateinische Beredtsamfeit, er wollte, wo möglich, aus jedem Schulfnaben einen Ciceronianus Wir bewunderten seine Methode, die Virtuosität, mit welcher er sein Ziel verfolgte und alle Kräfte auf daffelbe richtete. Allein wir fragten schon: ob benn sein Bildungsideal das rechte sei, wir verhehlten uns nicht, daß er und seine unzähligen Rachahmer über das Streben, ihre Schuler zu ciceronianischer Beredtsamfeit zu bilden, faft alle anderen lernwürdigen Gegenstände hintansetten, und ebenso alle geistigen Gaben der Schüler, mit Ausnahme ber sprachlichen. — Auch sahen wir, daß Baco und Montaigne gegen diese rein philologische Shulbildung direct oder indirect auftraten. Beide waren jedoch nicht Schulmanner und daher nicht in der Lage, ihre Ansichten lehrend und erziehend zu verwirklichen.

Allein es währte nicht lange, so fanden sich auch Padagogen, welche thätig gegen die bisherige Bildungsweise ankämpsten. Zwei Männer traten auf, deren ausdauerndes, rastloses Streben viele Jahre hindurch auf Darlegung und Ausübung einer neuen Lehrmethode gieng, es waren Wolfgang Natich und Johann Amos Comenius. Mit ihnen beginnt eine lange Reihe pädagogischer Methodiker, in welcher Reihe Locke, Rousseau, Basedow und Pestalozzi vor allen heraustreten. Durch

persönliche Eigenthümlichkeit, durch Baterland, Confession und durch Zeit und Umstände, unter welchen sie lebten, sind diese Männer zwar von einander verschieden; dennoch tritt uns in ihren Principien und Tendenzen etwas, ihnen allen Gemeinsames, entgegen. Eine kurze Charafteristik dieses Gemeinsamen will ich den Monographieen der genannten Männer voraussenden und versuchen, wie in der Ouvertüre einer Oper, die wichtigsten Themata mitzutheilen, welche in ihren Werken mehr oder minder klar durchklingen.

Der Blid war freier geworden, die Aussicht hatte sich erweitert, manche treffliche neue Ansichten und Ideale tauchten auf. erweiterte sich der Horizont oft so sehr, daß die Augenschärfe der Beobachter nicht für ihn ausreichte; es waren die Reuerer auch häufig der Berwirklichung ihrer eigenen Ideale nicht gewachsen. Mit vollem Recht erkannten sie vieles als nothwendiges, im Wesen des Menschen gegründetes, durch seine Lebensverhaltniffe gefordertes Bildungselement, woran die früheren Padagogen nicht gedacht; mit Recht befampften fie die beschränfte Einseitigkeit, wie die in mancher Hinsicht fehlerhafte Lehrweise derselben. Aber schon aus der folgenden kurzen Charakteristik der Reuerer ergibt es sich, wie diese so manches Treffliche der herkömmlichen Lehrweise verkannten und gegen frühere Extreme auftretend, selbst in entgegengesetzte Ertreme verfielen. Möchten wir, hierdurch gewarnt, solche Extreme vermeiben, das Gute aber, welches fich bei jeder der zwei einander befämpfenden Parteien findet, dankbar anerkennen und fest halten, und so eine wesentliche innige Bersöhnung beider Parteien herbeiführen. —

Es charafterifirt nun Folgendes die Reuerer:

- 1) Alle polemistren entschieden gegen das zu ihrer Zeit herrschende Unterrichts und Erziehungswesen. Die gewöhnliche Unterrichtsweise, welche sich seit der Reformation bis fast auf unsere Zeit hinab im Wesentlichen sehr gleich blieb, die Unterrichtsweise der Grammatici (Philologen) charafteristren die Neuerer als ein blindes Tappen ohne Weg und Ziel.
- 2) Sie versprechen nicht etwa eine verbefierte Methobe, da sie vielmehr das Lehren der Grammatici sur ganz unmethodisch erklären, sondern eine Methode, als etwas ganz Reues. Dieselbe soll den
  - 1) Im Berfolg ber Geschichte werbe ich bie Belege zu biefer Charafteristift geben.

Lehrling von den einfachsten, faßlichsten Elementen jedes Lehrobjects aus, naturgemäß, ohne allen Iwang zur vollendeten Wißenschaft, auf einem ebenso gebahnten, als kurzen und lustigen Wege sicher zum Ziele führen. Reuere sagen auch wohl: im Lehrling sollten mit innerer orzanischer Rothwendigkeit Blüten und Früchte der Wißenschaft entzwickelt werden.

- 3) Man schrieb der Methode gemäße Lehrbücher, nach welchen, wie man behauptete, Einer wie der Andere, der Fähige wie der Unstähige gleich gut lehren könne, wofern er sich nur mit treuer, ja pedantischer Gewißenhaftigkeit an das Lehrbuch binde. Dieß eg alisire die Geister; ja es früge sich, ob die selbständigeren ungebundenen Lehrer nicht den mittelmäßigen Köpfen in padagogischer Brauchbarkeit nachstünden.
- 4) Zur völligen Caricatur artet diese Ansicht bei solchen aus, welche sich erdreisten zu behaupten: es komme nichts auf Fähigkeit und Unfähigkeit der Schüler an; der an der Methode streng festhaltende Lehrer vermöge hierdurch Alles, er könne aus jedem Holz einen Merscurius schniken und das Gras wachsen laßen.
- 5) Der bestehenden Lehrweise werfen sie besonders vor: es sei eitel todter Gedächtniskram (dieß der gewöhnliche Ausdruck). Bessonders gelte dieß vom gewöhnlichen Lehren der alten Sprachen, welche sie, die Reuerer, in kürzerer Zeit und leichter, die einen auf diese, die andern auf jene neue Weise beizubringen versprechen.
- 6) Tobt nennen sie den fogenannten Gedächtniskram, weil die Rnaben so Bieles auswendig lernen müßten, was sie nicht verstünden. Rur Berstandenes dürfe dem Gedächtnis eingeprägt werden. Beleben wollen sie den Unterricht, indem sie in eben dem Maaße den Verstand der Kinder in Anspruch nehmen, als sie die Uebung des Gedächtnisses hintansepen. Mehrerc von ihnen scheinen freilich keine Ahnung von dem Mysterium des Gedächtnisses zu haben, nur ein echoartiges Staargedächtnis, kein geistig lebendiges Menschengedächtnis zu kennen, auch nicht zu wißen, wie höchst gewöhnlich ein durch Dressur dumm geworzbener Verstand sei.

"Ja, was man so erkennen heißt, Wer barf bas Kind beim rechten Namen nennen?"

1) Ein Ausbruck, welcher freilich burch die solbatische Weise, wie die Lehrer ben Kindern das Auswendiglernen befahlen, einigermaßen gerechtfertigt wird.

- 7) Indem sie die, dem jugendlichen Alter so natürliche, Receptivität misachten, stacheln sie dasselbe dagegen gewaltsam zu einer unaushörslichen, unnatürlichen Anstrengung, vorzeitig selbst zu produciren. Mit Geringschähung alles Ueberlieferten, predigt man der jüngern Generation: sie solle ihren Stolz darin setzen, alles selbst zu schaffen und zu erwerben und daburch alles sich selbst zu verdanken.
- 8) Weil ihre Methode naturgemäß, sagen die Reuerer, so lernten die Kinder freiwillig, mit Lust und Liebe, daher nach ihrer Versicherung Strafen, besonders körperliche, von selbst wegsielen, weil diese nur durch die widerwärtige, die Kinder zum Ungehorsam reizende, Lehr-weise herbeigeführt würden.
- 9) Einige Reuerer wollen jeden Knaben nach seiner eigenthumlichen Gabe und Fähigseit, nicht alle Schüler einerlei behandelt wißen. Andere dagegen saßen nur den generellen menschlichen Charakter ins Auge. Da es nur Eine, allen Menschen gemeinsame, Natur gebe, so bedarf es, nach letzteren nur Einer, allen gemeinsamen Methode. Die erstere Ansicht ist mehr aristokratisch, die letztere demokratisch; jene bei solchen, welche nur Ein zu erziehendes Normalkind, diese bei denen, welche die Volkserziehung ins Auge faßen.
- 10) Die Reuerer berücksichtigen die Muttersprache, ja bevorzugen sie und kümpsen gegen die tyrannische Herrschaft des Latein, ohne es zunächst ganz zu verwersen. Durch diese Berücksichtigung der Mutterssprache, dadurch, daß sie dieselbe in den Kreis der Unterrichtsgegenstände aufnehmen, suchen sie die durch lateinische Zunftsprache bewirkte scharfe Scheidung der Studirten von den nicht studirenden Ständen wo nicht aufzuheben, doch möglichst zu verringern, und zugleich eine vom Latein unabhängige Bildung mit demokratischem Sinne geltend zu machen.
- 11) Sie heben die Realien hervor, versuchen es auch, Sprache und Realstudien zu verbinden.
- 12) Hiermit verwandt ift das Hervorheben der Leibesübungen und die Polemik gegen dunkle dumpfige Schulstuben.
- 13) Da sie die Muttersprache und Realien hervorheben, so bestämpfen sie es folgerecht, daß man Richtstudirende auf lateinischen Schulen bilbe, und verlangen Stiftung besonderer Realschulen. Von wahrhaft driftlicher Liebe gedrungen sinnen einige auf Verbeserung der,

von den meisten lateinischen Gelehrten hintangesetzten, Bolksschulen und wirken dafür unermüdet in weiten Kreisen.

- 14) Wie gegen das Gedächtnis treten sie, doch mehr factisch als theoretisch, gegen die Phantasie auf. Der von ihnen unnatürlich und vorzeitig angestrengte Verstand der Kinder tödtet die Phantasie. Vom Schönen ist bei ihnen nicht die Rede. Lehren sie Musik, Zeichnen 2c., so geschieht es auf rationalistische, antikunstlerische Weise; alle Poesse wird zurückgestellt oder mit lieb- und freudloser Kälte be- handelt; Gedichte analysirt und interpretirt man todt.
- 15) Die Anschauung, von welcher bei ihnen viel die Rede ist, deutet auf Pflege der Einbildungstraft. Aber meist scheint es nur so. Durch unaushörliches Hineinreden und marterndes Abfragen, stört man die stille Ruhe der Hingebung und tödtet alle einfältige Bilderempfängnis durch das unzeitigste, widerwärtigste Reslectiren und Raisonniren. Das Wort ist nicht Ausdruck für den in der Seele des Schülers völlig gereiften Eindruck; es wird ihm vielmehr vom Lehrer voreilig in den Mund gelegt: er muß Dinge nennen und beschreiben, die ihm durchaus fremd sind. So werden die sogenannten Uedungen der Anschauung zu leeren Sprechübungen, ohne allen realen Gehalt.
- 16) Sie dringen überhaupt darauf, daß die Schüler, selbst jüngere, alles mit klarem Bewußtsein denken und thun, auch über jedes, was sie denken und thun, in deutlichen, wohlgesetzten Worten gründliche Rechenschaft geben sollen. Man hält sie z. B. an, durch stetes Restectiren über Sprache und Sprechen, es zu einem bewußten sich selbst sprechen hören, ja sich selbst sprechen laßen, zu bringen. Auf solche Weise suchen sie den Kindern die natürliche Einfalt auszutreiben, und sie zu einer unnatürlichen, unkindlichen, immer sich bespiegelnden Selbstbetrachtung und Selbstbehandlung abzurichten.
- 17) Mit der Polemik gegen das Gedächtnis durfte bei vielen ein hintansepen der Geschichte und Vergöttern der Gegenwart, der Wirkslichkeit verwandt sein. Zudem influirt hierbei aufs stärkste das Hinstwenden zu irdischen, materiellen Interessen, zum irdischen Rupen und Wirken, mit ganzlicher Misachtung höherer freier Bildung.
- 18) Bei mehreren Neuerern des achtzehnten Jahrhunderts tritt ein entschiedener Pelagianismus hinzu. Die Aufgabe des Erziehers besteht nach ihnen einzig darin: die vegetative Entwicklung der guten

natürlichen Anlage jedes Kindes, nach Art des Gärtners, zu fördern, so daß die angeborene potentia zum actus reife. Naturam sequi ist ihr Princip. Bon der Sorge, daß die angeborene bose potentia ertödtet werde und nicht zum actus reife, vom Heiligungskampfe ist nicht die Rede; der Gegensat von Natur und Gnade ist für sie nicht da. 1

Hiermit durften die Grundzüge der neuen Richtung im Unterrichtsund Erziehungswesen beschrieben sein; betrachten wir nun das Leben und Wirken des Chorführers der Neuerer, des Wolfgang Ratich.

### 2. Wolfgang Ratic.

- \* Wolfgang Ratich ist im Jahre 1571 zu Wilster in Holstein ge-Er besuchte das Hamburger Gymnasium und studirte dann in boren. Rostock Philosophie und Theologie. Wegen schwerer Aussprache gab er die Theologie auf, trieb nun vorzugsweise hebräisch, gieng nach England, bann nach Amfterbam um Mathematif zu ftudiren. hielt er sich acht Jahre auf, und lernte auch von einem geborenen Araber arabisch; hier war es auch, wo er bem Prinzen Morit von Dranien eine neue, von ihm erfundene Lehrweise anbot. Der Prinz gieng auf fein Anerbieten ein, boch unter der Bedingung, baß er einzig Latein lehren solle. Mit dieser Bedingung nicht zufrieden, wandte sich Ratich nach Basel, Straßburg, wie auch an mehrere Höfe und trug diesen seine neue Methobe an. Dann übergab er am 7. Mai 1612 "dem deutschen Reich" auf dem Frankfurter Wahltag ein Memorial, worin er "mit göttlicher Hülfe zu Dienst und Wohlfahrt ber ganzen Christenheit Unleitung zu geben" versprach:
- "1. Wie die Ebreische, Griechische, Lateinische und andere Sprachen mehr, in gar kurzer Zeit, so wohl bei Alten als Jungen leichtlich zu erlernen als fortzupflanzen sepen."
- "2. Wie nicht allein in Hochteutscher sondern auch in allen andern Sprachen eine Schule anzurichten, darinnen alle Künste und Facultäten ausführlicher kennen gelehrt und propagirt werden."
  - 1) Bon ben religiösen Tendenzen früherer, ben irreligiösen späterer Reuerer wird im Verfolg gesprochen werben.
    - 2) Duellen f. Beilage I.
  - 3) Ich erhielt eine Abschrift dieses Memorials durch die Gute des Herrn Archivar Dr. jur. Herhog in Franksurt.

"3. Wie im ganzen Reich ein eindrächtige Sprach, ein eindräch, tige Regierung und endlich auch ein eindrächtige Religion, bequemlich einzuführen und friedlich zu erhalten sep."

"Solches desto besser zu beweisen, so kann er auch, heißt es, ein specimen in Ebreischer, Chaldeischer Schriften, Arabischer, Griechischer, Lateinischer und Hochteutscher Sprach schriftlich zeigen, woraus vom ganzen Werk gründlich kann geurtheilt werden."

Hierauf greift Ratich die bisherige Lehrweise an. Dem Lauf der Ratur sei es gemäß, wenn die Jugend zuerst ihre Muttersprache "recht und fertig lesen, schreiben und sprechen lerne," wobei man die deutsche Bibel gebrauchen könne. Ebreisch und Griechisch seien zunächt, als Sprachen des biblischen Grundtertes zu erlernen, dann Latein aus dem Terenz, Juristen könnten es aus den Institutionen erlernen. Uebrigens könne man sich in allen Facultäten deutsch faßen.

Rach Lesung dieses Memorials verehrte Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm von Neuburg dem Ratich 500 Gulden, um sich dafür die ihm nöthigen Bücher zu kaufen; Landgraf Ludwig von Darmstadt aber trug den gießener Prosessoren Helwig und Jung auf, ihm über Ratichs Lehrweise Bericht zu erstatten. Im Jahre 1613 veranlaßte die verzwittwete Herzogin Dorothea von Weimar eine Zusammenkunft von Gelehrten in Ersurt, um Ratichs Methode zu prüsen. Auf Berlangen derselben Herzogin untersuchten die Jenaischen Prosessoren Grawer, Brendel, Walter und Wolf, Ratichs Methode, ihr Bericht über dieselbe erschien bald nach dem Helwigschen. Beide Berichte waren entschieden für die neue Methode.

Im Jahre 1614 forderten die Augsburgschen Kirchenpfleger und Schulherrn den Ratichius auf, in ihrer Stadt die Schulen zu reformiren. Näheres über seinen dortigen Aufenthalt wißen wir nicht. 2

Die Herzogin Dorothea berief den Ratich schon im Jahre 1613 nach Weimar, um sie und ihre Schwester Anna Sophie, beide geborene

<sup>1)</sup> Auf beibe beruft sich die Herzogin Dorothea schon in dem Empfehlungssschreiben, welches sie unterm 8. Mai 1613 dem Ratich, da er von Weimar nach Frankfurt zurücksehrte, an den dortigen Magistrat mitgab, von welchem ich eine Abschrift besitze.

<sup>2)</sup> Bericht B bes hrn. Dr. Niemeyer, S. 11 ff. Wir werben weiterhin zwei Berichte von Augsburger Mitarbeitern Ratichs kennen lernen.

Prinzessinnen von Anhalt, im Lateinischen zu unterrichten; sie vermachte ihm auch 1617 zur Beförderung seiner Sache 2000 Gulben.

In demselben Jahre 1617 war Ratich wieder in Frankfurt und bat den Rath eine Commission niederzusepen, der er seine Lehrkunst entdecken wolle. Die Commission ward ernannt, erstattete Bericht, worauf der Rath decretirte: man solle "Ratichio seine Gelegenheit fürsterlich anderer Orten zu suchen auferlegen und anzeigen laßen."

Fürft Ludwig von Anhalt Köthen sah ben Ratichius zuerst im Jahre 1613 in Weimar, bei seinen Schwestern, ber schon genannten Herzogin Dorothea und ber Gräfin Anna Sophie von Schwarzburg. Beide empfahlen ihm dringend den Mann. Im Jahre 1616 sprach er denselben zu Rheba in Westphalen, und ward von seinen Planen so eingenommen, daß er ihn zu sich berief. Am 10ten April 1618 kam Ratich nach Köthen, erklärte dem Fürsten, daß er zwar "seinen Bau wohl in seinem Gemüthe gefaßet", aber Mitarbeiter bedürse um denselben auszusühren. In Köthen wolle er sich eine Zeitlang niederslaßen, "sonderlich wegen Reinigkeit der deutschen Sprache, so dieser Derter im Gebrauch" und um hier eine Probe seines Lehrens fremder Sprächen zu machen, vornehmlich aber um eine gute deutsche Schule einzurichten.

Wiederholt forderte Fürst Ludwig die andern Fürsten von Anhalt auf, sich ihm zur Unterstützung von Ratichs Unternehmen anzuschließen, aber vergebens. Sein Bruder, Fürst Christian schrieb ihm: die Instention Ratichs sei zu loben, aber dieweil auch das Werk den Meister loben müße, so käme es hauptsächlich auf den Effect an. Er rathe die Sache durch den Zerbster Rector Wendelin untersuchen zu laßen, gern wolle er sie fördern helsen. Bald nachher aber lehnte auch er jede Theilnahme an dieselbe ab. 3 Rur Herzog Johann Ernst von

<sup>1)</sup> Programm zur Feier bes breihundertjährigen Jubilaums des Frankfurter Symnasti 1829. Vom Hrn. Rector Vomel. S. 19.

<sup>2)</sup> Nach Fürft Lubwigs eigener Erzählung vom Jahre 1618. Niemeyer C. S. 6. sqq.

<sup>3)</sup> Einen französischen Brief bes Fürsten Christian an Fürst Lubwig vom 8. Sept. 1618 theilt Hr. Dr. Niemeyer (B. S. 9) mit. Er schreibt "buchstäblich": Puis dongues qu'il vous tarde que je me resolve sur l'assaire du Ratichius. J'ay suis delibere de ne me vouloir pas mesler. Et ce a cause que nul de ceulx auxquels J'ai parle depuis (vous asseurant en avoir parle avec divers personnages qui ont renommée d'Estre doctes) ont voulu croire que les Essets seront consormes a ses propositions m'alleguants sorce Exemples au contraire en

Weimar, Sohn der oft erwähnten Herzogin Dorothea, Reffe des Fürsten Ludwig, verband sich mit ihm: "die neue Unterrichtsmethode auf gemeinschaftliche Kosten ins Leben zu rufen." —

Ratichius ' verpflichtete sich nun förmlich bie, welche ber Fürst ihm zuweisen würde, um sie zu Lehrern zu bilden, so zu unterrichten und einzusüben, daß sie "jede, sonderlich die Hebräische, Griechische und Lateinische Sprache, die Jugend in viel weniger, und zum wenigsten binnen halber Zeit, als sonst nach andern in Teutschland gewohnten Arten zu lehren geschehen kann, auch mit viel weniger deroselben Bemühung, gründlich, wohl und fertig lehren mögen." Dagegen versprach man ihm, auf sein Verlangen, das Geheimnis seiner Methode Riemandem zu offenbaren.

Der Fürst ließ nun in Köthen eine Druckerei einrichten, um die Schulbücher Ratichs drucken zu können. Die Lettern zu 6 Sprachen zog man theils aus Holland, theils wurden sie in Köthen gegoßen; 4 Seper und 2 Drucker verschrieb man aus Rostock und Jena.

Hierauf forderte der Fürst die Einwohner Köthens auf: ihre Kinder den, nach Ratichs Weise eingerichteten Schulen anzuvertrauen; 231 Knaben und 202 Mädchen wurden eingezeichnet.

Man theilte die Schulen in 6 Klassen. In den drei untern tried man die Muttersprache, erst in der vierten schritt man zum Latein, in der sechsten zum Griechischen. Nach dem Reglement sollte der Lehrer der ersten (untersten) Klasse ein leutseliger Mann sein, der nur die deutsche Sprache zu können brauche. Dieser solle "durch das tägliche Gebet, durch kurze biblische Sprüche und durch Fragen eines gemeinen Gesprächs die Zunge und Sprache diesen neuen Schülern nach der reinen Meisnischen Art zu reden, formiren, und die gemeinen Mängel, deren sie außer der Schulen gewohnet, durch stetige liebung corrigiren. —

Die Art wie das Deutsche und Lateinische in den Ratichschen Schulen gelehrt ward, werden wir weiterhin genau kennen lernen. Hier

Hassie, en la Comte de Nassau, de Hanau, chez Ms. le marg. de Bade, a Auguste et a Basle mesme. Bgl. Niemeper C. S. 13.

<sup>1)</sup> Riemeper C. 10. 15.

<sup>2)</sup> Ib. 24.

<sup>3)</sup> Ib. Bergleicht man S. 28 mit S. 42, so wird nicht ganz klar, ob man 5 ober ob man 6 Klassen hatte, in Quinta ober in Sexta griechisch trieb.

<sup>4)</sup> Ib. 29.

nur so viel über den Köthenschen Unterricht, daß man, sobald die Kinder der untersten (ersten) Klasse die Buchstaden kennen gelernt, in der folgenden zweiten schon schreiben und lesen verbunden lehrte und die Genesis beim Leseunterricht brauchte. In der dritten Klasse bezielte man "die Sprachlehr in der Muttersprach, sowohl die allgemeine als die sonderbahre durch Erempel zu verstehen, das ist: nach der Sprachlehr reden und schristen, und anderer Leute Rede und Schristen nach der Sprachlehr verstehn zu können."

In der vierten und fünften Klasse ward der Terenz getrieben und die lateinische Grammatik aus demselben abstrahirt; dann folgte noch eine besondere griechische Klasse. <sup>2</sup>

Außer solchen Sprachstunden ward Unterricht im Rechnen, Singen und der Religion ertheilt. —

Allein, so wie an andern Orten, nahm auch in Rothen Ratichs Treiben bald ein Ende. Berschiedenes wirkte hierzu. Einmal dieß, daß Ratich strenger Lutheraner, die Stadt Köthen dagegen resormirter Consession war. Man nahm zunächst daran Anstoß, daß die zehn Gebote in Ratichs Schulen nach lutherischer, nicht nach reformirter Abtheilung und Lebart gelernt wurden. Der Superintendent Stresoschlich deshalb den Ratich heterodor. Fürst Ludwig wollte dem Uebel abhelsen, indem er befahl: neben Ratichs "Lesebüchlein" zugleich den Heidelberger Ratechismus zu gebrauchen; hiermit war aber kein Theil zustrieden gestellt.

In einem Gutachten, welches Streso und einige andere angesehene Männer auf des Fürsten Geheiß über Ratichs Schulen gaben, wird bemerkt: daß der Katechismus und Musik zu wenig in demselben gestrieben würden, die Zucht versiele, der "Erquickstunden" zu viele seien, daß man die Kinder von der Kenntnis der Buchstaben unmittelbar aufs Lesen überspringen laße, ohne vermittelndes Syllabiren, daher sie "vitiosissime schrieben."

So viel ist klar, daß der Erfolg den großen Versprechungen Ratichs nicht entsernt entsprach. Da er überdieß seine Gönner und Kollegen vielsach beleidigt hatte, so kam es dahin, daß ihn Fürst Ludwig am 6ten October 1619 gefangen seßen und erst um die Mitte des Jahres 1620 wieder frei ließ, nachdem er einen Revers

<sup>1)</sup> Ib. 35. — 2) Ib. 42. — 3) Niemeyer D. 15—19.

ausgestellt, worin er sagt: daß er "ein mehrers gelobet und versprochen, als er verstanden und ins Werk richten können."

Darauf gieng Ratich im Jahre 1620 nach Magdeburg, wo er zwar vom Magistrat begünstigt wurde, sich aber 1622 mit bem dortigen Rector Evenius entzweite. Run berief ihn die erwähnte Prinzess Anna Sophia, welche ben Grafen Gunther von Schwarzburg geheis ratet hatte, nach Rudolstadt und nahm bei ihm hebraischen Unterricht. In dieser Zeit traten viele gegen Ratich auf, unter andern der befannte breedner Oberhofprediger D. Hoë von Hoënegg, welcher früher, im Jahre 1614, sehr für ihn eingenommen war, im Jahre 1626 aber an die Grafin Anna Sophia ein langes, Ratichs Bersuche misbilligendes, Schreiben richtete. "So ift E. F. Gn. unverborgen, schreibt er, wenn sich Jemand für einen Baumeister ausgiebet und zwar für einen sonderlichen, kunftreichen Baumeister, das er nit leichtlich Beifall bekomme, man habe benn sonderliche, vortreffliche, in die Augen lauffende und handgreiffliche Proben, daburch andere angereget werden ihn auch zu einem Hauptbau zu gebrauchen und folden ihm anzuvertrauen. Run weiß man aber hier am Hofe ganz von keiner solchen namhaften Prob, die Herr Ratichius seinem erbieten gemäß an einem einigen Ort offentlich gethan hatte, umb welcher mangelnder Probe willen man defto wes niger hiefigen ortis eine anderung mit voriger Lehrartt fürnemen und Ratichii Didaktikam anzuordnen bewilligen wurde." - Auch die Herzoge von Weimar und Gotha sagten sich von ihm los, aber die Gräfin Anna Sophia (welche 1630 Wittwe geworden) gab ihn nicht auf. Sie erhielt ihn vielmehr in Kranichfeld, bann in Erfurt, empfahl ihn auch bem Rangler Drenftiern, welcher Ratiche Didaftif prufen ließ. Die Doctoren Hieronymus Brudner, Johann Matthaeus Menfart und Stephan Ziegler erstatteten unterm 10. März 1634 bem Ranzler einen gunftigen Bericht. 3

Dieser Bericht handelt 1) vom "intent und vorhaben,"

- 2) von ber Lehrfunst Ratichs,
- 3) von dem, wozu er erbötig.

<sup>1)</sup> Ib. 7. 19. 20.

<sup>2)</sup> Niemeyer B. S. 8. Das Schreiben befindet sich auf der herzoglichen Biblios thek in Gotha; andere Stellen aus diesem Schreiben führt Niemeyer (D. 13) an.

<sup>3)</sup> Niemeper A. S. 7.

v. Raumer, Gefdicte ber Babagogif. II. 2. Aufl.

Zuerst theilen die Berichterstatter Ratichs Polemif gegen die bestehende Lehrweise mit, wie dieselbe nicht wesentlich driftlich sei, die Schüler vielerlei zugleich lernen müßten u. s. w. Dann charakterissiren sie Ratichs Methode, zulest tragen sie seine Wünsche vor, als: eine Bocation, das Directorium beim Werk, gute Mitarbeiter u. s. w.

Das Resultat Dieser Berhandlung mit Drenftiern erzählt Comenius, welcher ben Kanzler 1642 in Schweden sprach. Da ich erfuhr, sagte ihm ber Kanzler, daß Ratichius mit einer neuen Methode umgehe, so hatte ich keine Ruhe, bis ich ben Mann selbst gesehen, ber mir aber, ftatt eines Gesprächs, einen biden Duartanten zu lesen gab. Ich überwand die mühsame Arbeit 2 und nachdem ich das ganze Buch durchblattert, so erfahe ich baraus, daß er bie Gebrechen der Schulen nicht übel aufdece, allein die Heilmittel, welche er dagegen vorschlug, schienen mir nicht hinreichend." \* Welch ein treffendes Urtheil! Comenius selbst wandte sich, wie er an einem andern Ort berichtet, brieflich im Jahre 1629 an Ratich, und bat ihn wieberholt aufs dringendfte ihm Auskunft über seine neue Methode zu geben. Aber Ratich gab ihm keine Antwort. Erft im Jahre 1632 erfuhr er hierüber mehr burch einen Brief des würdigen Georg Winkler, Pfarrers zu Goldberg. "Wie große Hoffnungen, schrieb ihm dieser, erregte nicht Helwigs und Jungs pompose (pomposa) Ankundigung der Methode Ratiche! Aber der gute Ratich halt damit zurud und wird damit zuruchalten." Winkler erzählt dann wie Moser, Lehrer an der goldberger Schule, bei Ratich gegeßen, in Hoffnung bei dieser Gelegenheit von beffen Methode zu hören, wie er aber nur wenig erfahren. Ratich habe erklärt: er wolle seine Erfindungen nur einem Rönige theuer verfaufen unter Bedingung, daß die Gelehrten, benen er fie mittheilte, verpflichtet wurden, bieselben zu vertheibigen. Db Christus, die Apostel und Propheten fo verfahren seien? fragt Winkler.

Ratich überlebte nicht lange die Verhandlungen mit Orenstiern. Schon im Jahre 1633 rührte ihn der Schlag an der Zunge und rechten Hand, im Jahre 1635 starb er im 64sten Jahre seines Alters.

<sup>1)</sup> Das Rabere weiter unten.

<sup>2)</sup> Devoravi illam molestiam.

<sup>3)</sup> Meyfarts Bericht erwähnt ber Rangler nicht.

<sup>4)</sup> Opp. did. 2, 282.

Wir wollen nun zuerst an einem Beispiele, am Lehren des Deutschen und Lateinischen, sehen, wie Ratich und seine Anhänger beim Unterstichten versuhren, und dann die wichtigsten allgemeinen Lehrs und Erziehungs Principien des Mannes näher ins Auge faßen. Das Beisspiel des Unterrichtens schiede ich voraus, um mich bei Mittheilung der Principien auf dasselbe beziehen zu können.

## I. Ratiche Sprachunterricht.

Das Erlernen einer Sprache beginne im 6ten ober 7ten Jahre mit Kennenlernen der Buchstaben, denn der Buchstab sei das einfachste Element der Grammatif. Der Lehrer zeige den Knaben, indem er langsam an der Tafel jeden Buchstaben anschreibt, die Gestalt besselben, und nenne ihn zugleich, so daß sich Form und Rame des Buchstaben zugleich einpräge. Die Formen vergleiche er, z. B. O mit dem Kreise, C'mit dem Halbfreise, X mit dem Kreuz. 1—

Ratich verlangt: der Schüler solle die Buchstaben sogleich nachs malen, sein Anhänger Kromaper 2 dagegen: erst "wenn er etlichers maßen lesen könne."

Dann gehe der Lehrer zur Bildung der Sylben über, welche er ebenfalls zugleich schreibe und ausspreche.

Hiernach, sagt Ratich, wähle er einen Autor, aus welchem die Sprache bequem erlernt werden kann, dessen Inhalt rein und anziehend sei, wie etwa Geschichten, Komoedien zc. Den jüngsten Knaben müße man jedoch ein Anfangsbüchlein (parvus libellus rudimentorum) geben, den größeren aber den Autor selbst. Dieser Autor ist — Terentius.

Hatich ab. Jene verlangen: nach dem Buchstabiren müße alsobald der Terenz eintreten, bieser dagegen sagt: "die Anaben sollen erstlich recht deutsch lernen, ehe man ihnen das Lateinische oder eine andere Sprache, fürgibet. Denn es ist unrecht, wenn die Knaben noch nicht fertig und

<sup>1)</sup> Metho dus 140.

<sup>2)</sup> Bal. Literatur Rr. 7.

<sup>3)</sup> Praxis 162: Alphabeto absoluto progreditur ad syllabas . . . Quo facto statim ad Autorem, qui in lingua latina Terentius est, sit transitus. Bom beutsch lernen ist also bei biesen Ratichianern nicht die Rebe; daß aber Ratichs Schule in Köthen brei untere beutsche Klassen hatte und erst in der folgenden vierten Latein gelehrt wurde, sahen wir.

recht Deutsch lesen können, baß man ihnen etwas Lateinisches, als ben Donatum, lateinische Berßlein, und was bergleichen ist, sürgibet." Daher, fährt er sort, lerneten viele Schüler die lateinische Grammatik ohne fertig Deutsch zu können "das macht sie haben es in den untern Classen nicht recht gelernet, sondern sind flugs zum Lateinischen angessührt worden. Biel weniger ist diß recht, daß man pslegt die Kinder, alsbald im Ansang, ehe sie deutsch lesen können, in lateinischen Abebüchern lesen zu lehren. Diß ist der Ratur zuwider, dann je in der Muttersprache leichter ist lesen zu lernen, als in einer frembben und gant unbekannten." In der deutschen Classe solle daher deutsch gelehrt, das Latein auf die lateinische Classe verspart werden.

Der Gang des deutschen Unterrichts ist nun fürzlich bei Kromaper folgender: Vom Buchstabiren solle baldigst zum Lesen übergegangen werden. Der Lehrer soll "erst das ganze Buch (die Genesis) allein, diß zum Ende hinauß fürmachen, jedes Capitel slugs zweymal nach einander; also daß die Schüler gant nichts reden, sondern nur zuhören, drauff seigen und drauff zeigen." Wenn das Buch durch ist, so "fahet es der Präceptor wiederumb von forne an, und lieset er das Capitel nur einmal, das andre mal flugs drauff lest er die Knaben auch lesen, einen seben etwa 4 Zeilen," dann soll das Buch zum drittenmale von den Knaben allein gelesen werden.

Hierauf geht Kromayer zum Lehren der deutschen Grammatik über, für solche, welche später die alten Sprachen treiben wollen.

"Wo nun sonderliche feine Ingenia fürhanden," schreibt er, "an welchen man merket, daß sie zum studiren tüchtig, und fünstig serner in andere Schulen geschickt werden sollen, mit denen gebühret sich, nachedem sie fertig haben lesen gelernet, das man auch die deutsche Gramsmaticam fürnehme, und dadurch eine gute Bereitung zur lateinischen Grammatica mache.

Sol bemnach der Präceptor dieselben sonderlich zusammenseten, und ihnen die deutsche Grammaticam fürgeben: je auf einmal ein Rapitel oder gewißes Theil: 1) Er, der Präceptor, lese es ihnen deutlich für, und erkläre es ein wenig, wo es dessen bedarf, mit anderen Worten: 2) Lasse es die Anaben einmal oder zehen nachlesen: 3) Lasse sie drauf alsbald, wenn es rumb gelesen ist, das schon genug befannte erste Buch Mosts für die Hand nehmen, und er, der Präceptor, weise ihnen

die Application bes verlesenen grammatischen Studes im ersten Rapitel, etwa in ein fünf, seche, oder auch wohl zehen Erempeln, lese im Rapitel immer fort, bis ein folch Wort kömmt, das sich zu vorhabender grammatischer Application schicket, ba halte er alsbann ein wenig inne, und zeige ihnen an, wie sich solch Erempel auf die fürhabende Regel ober Präceptum in ber Grammaticen reime. Als: wenn er von ben unwandelbaren Wörtern handelt, da hat er flugs im Eingang bes 1 Rapitels bes ersten Buchs Mosis Exempel, wie auch sonft allents halben, vollauf. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erben, zc. "am" ift eine Praposition: und die Erbe war wüste und leer "und" ist eine Conjunction, 2c. Also, wenn er die 'Romina und Berba für sich hat, Anfang, ift ein Romen Substantivum, generis Masculini, der Anfang, singularis Rumeri 2c. schuf ist ein Verbum Activum, ist die dritte Person, ist ein Imperfectum zc., wird also conjugiret, Ich schaffe, du schaffest, er schaffet: Wir schaffen, ihr schaffet, sie schaffen. Imperfectum, ich schuf, du schuffest, er schuff. Da weise er, daß dis eben die Person sep, die im Buch (im Genest) stehet zc. Prateritum Perfectum, ich habe geschaffen, du hast geschaffen, er hat geschaffen ze. und darf mit solcher Application nicht nur eben im ersten Rapitel (im Genesi) bleiben, sondern fahre fort auch in ben andern Kapiteln.

Diese Application aber beruhet allermeist barauf, das der Präsceptor nur allein rede, den Knaben die Erempel zeige, und lasse sie in Genest das Erempel selbst ansehen; desgleichen, wenn etwas conjugiret oder decliniret wird, auf die Form, darnach es gehet, in der Grammastica ein sleißiges Auge haben, und dem Präceptori immer in der stille zuhören. Wann also ein Theil appliciret ist, alsdann sahre der Präceptor in der Grammatica fort, nehme wieder ein Theil für sich, lese es für, lasse nachlesen, und suche die Erempel im Genest, zeige und applicire sie.

Und ist bei diesem ganzen Punct der deutschen Grammaticen zu merken, das es nicht dahin gemeinet ist, das man eben auf eine gentzliche vollkommene Wissenschaft dieses Stücks bei den Anaben gar genau und scharf dringen wolle. Rein, diß wird nicht erfordert weder vom Bräceptore, noch von Discipeln.

<sup>1)</sup> Ratich verbeutscht die grammatischen Ausbrücke, er sagt z. B.: "die Selbsstendigen, Beiständigen, das Vornennwort, die thuenlichen, leidenden und niederlegs lichen Zeitworte zc. Niemeyer D. 39.

Man weiß auch wohl, das an der Grammatica selbst noch immer, bei mehr und mehr Uebung und Observation in der Praxi, etwas zu verbeffern sein wird; sondern es ift baran genug, daß die Ruaben nur etlicher maßen also in ihrer befannten Muttersprace, ehe fie noch zu ber lateinischen Grammatica, als in einer fremden und ihnen ganz unbekannten Sprache, greiffen, lernen verstehen die Rotiones secundas ober Grammatischen Terminos, was da sep Rumerus, Casus, Declinatio, Conjugatio, Romen, Berbum 2c., welches ihnen benn hernach in ber lateinischen Grammatica eine treffliche Hulfe ift, indem fie ben Berstand berfelben Terminorum schon in ihrer Muttersprache mehr als die Hälfte hinweg haben. Denn gleich wie einem, ber die Grammatica in der lateinischen Sprache allbereit gelernt hat, es viel leichter wird, die Partes Drationis, Rumerum, Tempora, Personas, Romina, Berba 2c. in der Hebräischen ober sonst fremben Sprache und Grammatica zu verstehen, als demjenigen, ber bie Grammatica in Hebraischer oder einer andern unbekannten Sprache erft lernen foll, und weiß noch gar nichts, was Grammatica für ein thun ift, was Romina, Berba, Rumerus, Tempus, Mobus, Casus für Rotiones und Dinge seynd, welchen es alles so viel desto schwerer und unlustiger für kömmt, inmaßen wir deffen allhier Erempel gehabt haben: Also solte man billig ermeffen, das es den Schülern gleichermaßen ergebe, wenn fie die lateinische Grammatica in der unbekannten lateinischen Sprache flugs lernen sollen, ehe sie etwas barvon wissen, was Grammatica an sich selbst und bero Rotiones für Dinge find. —

Mann sollte aber in acht nehmen, das nicht dergestalt eine Gramsmatica von der andern Hülfe und Bordereitung hat und haben könne, das eben in specie, insonderheit, die Wörter in einer Sprache, wie in der andern müsten alzeit gleiches Generis, Conjugationis oder Declisnationis seyn, welches (bei Beschaffenheit der Sprachen) ein unmüglich Ding ist: sondern es ist genug, das in Genere, in gemein, eine Gramsmatica der andern dienlich ist, das, wenn ich in deutscher Sprache bereits habe verstehen lernen, in gemein, was Genera, Casus, Declination, Conjugation 2c. für Notiones und Dinge oder Kennzeichen seyn, hersnach in den lateinischen und anderen Grammatiken, wenn eben solche Termini wiedersommen, mir dieselben nicht mehr so schwer und ganz unbekannt, sondern desto leichter sürkommen. Und dieser Vortheil ist

keinesweges geringschäßig zu achten. Drumb bleiben wir babei, bas die deutsche Grammatica vor der lateinischen soll getrieben werden."-

Die Art nun, wie Ratich verlangt, daß der Unterricht im Lateis nischen solle beschaffen sein, stimmt im Ganzen durchaus mit Aromapers Weise überein, welche ich mit dessen eigenen Worten mittheilen will.

"Die lateinische Grammatica soll nicht gelernet werden vor dem Autore, sondern nach und in dem Autore. Sind demnach die Bücher, die wir in der lateinischen Claß brauchen, diese: 1) Der Autor, als nämlich der gemeine Terentius, den wir hiezu sonderlich haben drucken lassen: 2) Die lateinische Grammatica, welche auch zu dieser Institution sonderlich zugerichtet: 3) Die lateinischen Evangelia, item der lateinische Katechismus, und die Loci Communes Theologici, und ferner in den oberen Classibus die andern lateinischen Autores, als Cicero, Birgilius 2c.

Der Terentius, von dem wir anfahen, soll in deutscher Sprache, soviel den Sensum und die Res belanget, erst, so viel müglich, bestannt seyn. —

Denn gleich wie man einen die Hebreische Sprache viel leichter lehren kann im ersten Buch Mosis, welches im Deutschen allbereit bestannt, als etwa in einem schweren Propheten, der ein gut theil underkannter, oder in einem ganz fremden Rabinischen Buche: Also ist es gewiß, das die Schüler auch die lateinische Sprache viel leichter lernen, wenn ihnen der Sinn und Meinung des Autoris, als des Terentii, in deutscher Sprache allbereit bekannt ist, als wenn sie darvon noch ganz nichts wissen noch inne haben. Wird man demnach hinführo drauss denken, das der Terentins, dem Sinn nach, in guter deutscher Sprache in Druck gegeben werde: 2 da man denn, ehe das Lateinische

<sup>1)</sup> Ich gebe vorsätzlich keinen Auszug, sonbern das Original, deffen breite Form dem langweiligen Inhalt vollkommen entspricht und gerade hierdurch dem Leser einen richtigen Begriff von der Unterrichtsmethode Ratichs und seiner Anhänger gibt, ihm reelles Mitleid mit Lehrern und Schülern einslößt.

<sup>2)</sup> Gervinus (Gesch. ber poetischen Nationalliteratur 3, 76) sagt: "Man konnte gar nicht satt werden, ihn (ben Terenz) zu übersetzen. — 1620 ließ die fruchts bringende Gesellschaft den ganzen Terenz in Cothen deutsch und latein herausgeben, 1620 ward er von Nichael Meister in Halle, 1624 von David Höschel und Math. Schenk, 1626 von einem Ungenannten (in Weimar bei Joh. Mieschner), 1627 von Johann Rhenius ganz übersetz, welche letztere Uebersetzung im 17. Jahrhundert noch zwei Auslagen erlebte." Alle diese Uebersetzungen dürften durch Ratichs Lehrmethobe

angehaben wird, eine jede Comodi kann laffen die Anaben einmal, zwei oder drei zuvor herumb lesen. —

Inmittelst aber muß ber Präceptor solchen Mangel durch seinen Fleiß ersehen dergestalt, das er vor einer jeden Comodi, die ganze Summam berselben, item vor einem jeden Actu, dessen ganzen Inhalt, und auch vor einer jeden Scena die ganze Meinung derseiben, deutsch, ganz deutlich und verständlich, den Anaben einmal, oder auch ein par mal, mündlich fürsage, und nacheinander hererzähle, als ob sie den deutschen Terentium für sich in den Händen hätten.

Darauf soll er ansahen, das Lateinische zu erponiren de verbo ad verbum: Er nehme auf einmal etwa ein drey Blat für sich und ersponire es von Wort zu Wort, in einer Stunde zweimal. Die Signissication muß ause genaueste genommen werden, nach dem Buchkaben die erste Bedeutung, soviel immer mehr müglich, die im Brauch ist, ungeachtet wie es klinge dem Sensu nach. Als zum Erempel im Prologo Andriae: Poeta der Tichter, cum wenn, primum erstlich, animum das Gemüth, ad zu, scribendum zu schreiben, adpulit er hat hinzugetrieben, id dasselbige, sidi sich, negotii des Geschäfts, credidit er hat gegläubet, solum allein, dari gegeben werden, populo dem Bolk, ut auf daß, placerent es sollten gesallen, quas welche, socisset er hätte gemacht, sadulas die Mehrlein etc.

Und muß die Exposition nicht andern, sondern jedes Wort, so oft es im ganzen Buch fürkömmt, einmal dolmetschen wie das andere.

veranlaßt sein. Die erste gewis, da sie den Titel hat: "Publii Torontii Sochs Freuden Spiel. Bur Lehrart. Cothen 1620." (Niemeyer C, 22). Die fruchts bringende Gesellschaft, welche die Uebersetzung ebirte, war ja von Ratichs Beschützer, bem Fürsten Ludwig von Anhalt gestiftet. David Hoschel, Mitverfaßer ber Uebers setzung von 1624, war Rector der S. Annen-Schule zu Augsburg. Er ward nebst zwei anbern im Jahre 1614 an Ratich nach Frankfurt am Main geschickt, um bessen Methobe kennen zu lernen. Sie berichteten: Ratich habe ihnen "sein invontum bergestalt geoffenbaret, baß sie bamit ersettiget und zufrieden", wie er benn auch späters hin nach Augsburg berufen warb, um bas Gymnasium zu reformiren. 6 Freubenspiel in die beutsche Sprache versetet. Weymar 1626" fand ich in einem Bucherkataloge aufgeführt, es ift gewis die von Gervinus angeführte Uebersetung und wohl eben fo gewis die von Kromayer versprochene. Johann Rhenius gab, wie erwähnt, im Jahre 1626 brei pabagogische Tractate heraus, welche er aus ber hand seines besten Freundes (optimi amici) Ratich erhalten. Da Terenz in diesen Tracs taten eine Hauptrolle spielt, so burfte Rhenius hierburch veranlagt worben sein, im folgenden Jahre 1627 eine Uebersetzung beffelben bruden zu lagen.

Er muß auch eine jede Lection in einer Stunde zweimal, flugs nacheinander exponiren, und sonst tein einiges Wort dazwischen reden, auch die Anaben alle und jede lassen ganz still seyn, und nur zuhören und im Buch drauff weisen. Also fähret er, der Präceptor, von Stunde zu Stunde fort, lest Niemand auffsagen, sondern machet er den ganzen Terentium allein hinaus, jede Lection zweimal das geschieht in wenig Wochen.

Darnach soll ber Präceptor ben Terentium wieder von Forne ansfahen, abermals, wie vorhin, mit erponiren von Wort zu Wort, ohne allein, das der Präceptor machet seine drei Blatt, nur das erste mal, die halbe Stunde, und das andere mal flugs drauff die andere helsste der Stunde lest er es die Anaben nacherponiren, immer nach der Reihe, einen jeden ein drey oder vier Zeilen, und wo sie fehlen, muß er ihnen alsbald einhelsen, und lest die andern inmittelst sleißig zuhören, und drauff merken. —

Wann solchergestalt der Terentius auch zum andern mal zum Ende gebracht ist, wird er zum dritten mal von forne angefangen und exponiren ihn nun die Anaben alleine, doch jede Lection in der Stunde zweimal, wie anfänglich vom Präceptore geschehen: der Präceptor höret nur drauff und hilft ihnen ein, wo sie fehlen.

Wann sie zum dritten mal mit dem Autore auch hinauß sind, so lest sie der Präceptor nunmehr die Grammaticam auch in die Hand nehmen, und muß er ihnen hier wiederumb alles fürmachen: solcher maßen:

Sol er ihnen nur deutsch die Summa sagen der ganzen Gram, matica, wie es als beruhe auf Betrachtung der einzelnen Wörter nach der Etymologie, und dann auf rechtmäßiger Zusammensetzung derselben nach der Richtschnur deß Syntaxes, damit es eine ganze Rede werde, und erinnert sie dessen, was sie schon in der deutschen Grammatica gelernet, sie zugleich vertrostende, wie es fast alles gant leicht und die Arbeit gering, und unschwer sehn werde, wenn sie nur in der Still sleißig drauf hören und sehen. —

Darauf nimmet er ein gewiß Kapitel oder Theil für sich, lieset eine Definition oder Regel her, verdolmetschets von Wort zu Wort, und saget flugs drauff die Dolmetschung auch nach dem Sensu, oder nach der rechten deutschen Meinung, immer mit erinnernde, wo es in der deutschen Grammatica auch für gelaufen: sehret also fort dis zu

Ende deß fürhabenden Theils, widerholet ebensolche Exposition zum andern male: Und zum drittenmal lieset er ihnen den lateinischen Text eben desselben Theils nur blos hin für, ohne Berdeutschung: Und läst's die Anaben etwa ein drei oder viermal (einen jeden ein gewiß Partisel) also nach erponiren: und drauff eben selbige Lection, also blos, ohne Exposition, ein zehen oder mehrmal deutlich und laut herlesen. —

Folgends in dieser oder kommenden Stunde muß der Präceptor dieselbe Lection der Grammatiken im Autore Terentio appliciren: dergekalt, er sehet den Terentium zum vierdten mal von sorne wieder an, und lest die Knaden allzeit beyde Bücher nunmehr bei der Application zugleich in der Hand haben, nemblich den Terentium, und die Grammaticam. Er, der Präceptor, exponiret wiederumd von wort zu wort, die ein Erempel kömpt deß für habenden Grammatischen Stück, da helt er inne, und zeiget es an, das diß ein Erempel sey, der fürshabenden Regel oder Präcepti, widerholet allzeit die Dollmehschung deß lateinischen Worts und lieset dann die Regel oder das Präceptum, und weiset slugs deutlich, wie sich das Erempel darzu reime: die Anaben müssen allzeit mit Fingern auf das Erempel im Autore zeigen, wenn er es nennet, und flugs drauf auch die Augen und Finger zur Grammatica wenden eben auf die Regel, die da sürgesaget wird, als zu welcher das gegenwärtige Erempel gehört.

Und sobald der Präceptor ein Erempel appliciret hat, soll er eben mit solchen Worten, wie er geredt, auch die Anaben bei vieren, oder sechsen, eben dasselbige Erempel lassen nach appliciren, damit es der gante Haufe so viel desto öffter höret und merken lernet, welches das Erempel im Tert sey, wo es stehe im Autore, und wie es auf die Grammaticam zu zihen, und die fürhabende Regel nach solchem Erempel recht zu verstehen sey. Wann der Präceptor sonst slugs fortsahren wollte, so würden es die Anaben nicht sobald merken können, welches im Autore das Erempel sey, und ehe sie es recht ansehen und wahrenehmen, würde der Präceptor allbereit in der Zeile sortgeschritten seyn.

Wann aber, wie vor erzehlt, ein Exempel also bei fünf oder sechs mahlen, von den Anaben ist nachgemachet worden, so soll der Präceptor sortsahren und noch mehr Exempla im Tert suchen. Er muß aber immersort exponiren im Autore, bis wieder ein Exempel kömpt, und lasse also von einem Präcepto oder Regel nicht abe, bis er es wol

durch ein zwanzig Erempla erkläret hat, und sol ein jedes Erempel von den Anaben, sonderlich in der erst, diß sie der Application im Autore ein wenig gewohnen, immer ein vier oder sechsmal nach gemachet werden, wenn sie es aber nun gewohnt sein, zum wenigsten dennoch ein zwei oder dreimal. —

Und ist in diesem Cursu jeto nicht dran gelegen, wie weit man in der Grammatica oder Autore in einer Stunde fortkomme, denn worzu eine Stunde nicht reichet, darzu nimmet man die andern auch. —

Wann ein Präceptum, wie gesagt, erklärt und im Autore applicirt ift, so sehret der Präceptor in der Grammatica fort, und nimmt wiesderumb ein gewiß Stuck für sich, erklärt's, liesets, lest nach exponiren und rumb lesen und applicirts auch im Autore.

Und ist zu merken, das nur das fürnembste und die Hauptregeln in der Grammatica am meisten zu treiben sind: Wenn aber etwa sonderbare Stück oder Erceptiones seind, da auch im Autore nicht flugs Erempla die menge fürkommen, da gehet man geschwinder mit durch und lests bei einem oder zweien Exempel bleiben, und sparet dieses Stücks Uebung gleichsam bis man mit der Grammatiken gar hinauß ist.

Denn da ist zu wisen, daß wir gebrauchen triplioem Analysin ober Applicationem: 1) particularem, 2) universalem, 3) universalissimam. In der Particular-Analysi appliciren wir nur die Erempel die sich zu fürhabenden einzelnen Präcepto oder Regel der Grammatisen schicken, da wir die anderen Wörter im Autore nur mit exponirend attingiren und durchlausen. In der Universal-Analysi aber, welche angehet, wenn man die Etymologia in der Grammatica stückweise zum Ende bracht hat, da appliciren wir alle Wort, wie sie im Autore nach einander sür lausen, es seh vox slexibilis vel inslexibilis; es sey conjunctio oder praepositio, nomen oder Verbum etc.

Gleichwie auch mit dem Syntax es also gehalten wird, wenn er einmals stückweise ist zum Ende bracht worden, daß man darnach [ungeachtet man sep, wo man wolle im Autore] universaliter alle Constructiones, wie die im Autore nach einander von Periodo zu Periodo fürkommen, appliciret und auf die Regeln im Syntaxi zeucht, diß man zum dritten auf die universalissimam analysin kömmt, da die ganze Grammatica zugleich geübet und in einem jeden Periodo des Autoris

•

erstlich die Etymologia, darnach der Syntax appliciret, und also der Autor grammatice gentlich resolviret und erkläret wird. —

Wie man nun anfänglich muß langsam gehen, und ein Wort oder Erempel wol zehn oder zwanzig mal appliciren, Item, eine Regel wol zehen oder mehrmal muß herrecitiren lassen, alles nur aus dem Buch lesende: also bedarf es auf die lett solches langsamen gehens nicht mehr, sondern kann man schleunig fortsahren, wenn man sihet, das die Knaden die fürnembsten Präcepta beides verstehen, und von solcher vielsaltigen getriebenen Wiederholung außwendig können, ist alsdann genug, das ein Erempel nur einmal appliciret werde, ja die gar leichten und so gar gemeinen nur mit einem Wörtlein berühret, auch wol gar übergangen und nur diesenigen in acht genommen und etwas sleichiger wiederholet werden, die seltener sürkommen sind, oder sonst für den anderen etwas schwerer sind: drumd muß endlich der Präceptor im Autore mit Gewalt sorttreiben, und nur sehen nach denen Erempeln, die was sonderliches auf sich haben.

Sonderlich aber sehet man vor dismal an, wenn seine Phrases fürkommen, dieselben durch etliche Tempora und Personas (obgleich nicht eben nach der Ordnung, damit es nicht nach der Larven gehe) gant durchzusühren, welches denn der Präceptor selbst erst eine zeitlang muß den Knaben fürsagen, und also für machen und darnach allererst, wenn sie dergleichen oft genug gehöret haben, sie auch sich versuchen und nachmachen lassen. —

Als zum Erempel, Heaut. 1. 1. Ego vesperi domum revertor, ich kom des Abends wieder zu Haus, tu vesperi domum reverteris, du kömmst des Abends wieder zu Haus, vos vesperi domum revertimini, ihr kommet des Abends wieder zu Haus: tu vesperi domum revertebaris, du kamest des Abends wieder zu Haus, nos vesperi domum revertebamur, wir kamen des Abends wieder zu Haus: illi vesperi domum revertentur etc., nos vesperi domum revertemur etc., reversi eramus etc.

Also: ego videbar tibi praeter aetatem meam facere, du meinstest ich thäte wider mein Alter oder, ich hatte bei dir das Ansehen, als thäte ich wider mein Alter, tu visus es mihi praeter aetatem tuam sacere, mich hat gedäucht, du thust wider bein Alter, illi videbantur nobis praeter aetatem suam sacere.

Es ist auch in acht zu nehmen, das nur die fürnembsten Stücke in der Grammatica am meisten zu treiben sind: Als in Etymologia die Declination item das Genus Nominum, item die Conjugationes verborum: im Syntax sast nur ein Regeln oder zehen: Als: 1 1) Adjectivum et Substantivum etc. 2) Substantivum cum Substantivo. 3) Dativos adsciscunt etc. 4) Ablativo casu esseruntur etc. 5) Relativum cum antecedente etc. 6) Nominativus praecedit etc. 7) Activa verda omnia. 8) Adlativus instrumenti etc. 9) Quodlibet verdum admittit Dativum etc. 10) Infinitivi adduntur etc. 11) Accusativus proprius casus etc. item von den Praepositionidus.

Diese Stücke soll man am meisten einreiben: mit den andern und übrigen aber die Knaben nicht allzu zeitlich plagen, aufhalten, und verzagt machen, denn sie dieselben noch wol lernen können, wenn es allbereit zum Argument-machen kommen ist, darzu sie dann bei jenen wenigen Stücken wol und zeitlich gelangen können, und also einen kructum studii Grammatici an sich spüren, nicht ohne Lust und fernere gute Hosfnung. Wenn sie so weit bracht sind alsdann soll ein Präzeptor die übrigen etwas schwereren Stücke, gleichsam als Paralipomena fürnehmen und eins nach dem andern durch erklären, ostmahliges rumblesen, item durch ostmahlige Application vieler Exempel, ihnen auch beibringen und bekannt machen.

Wann nun die Grammatica, wie oben erzählet, mit ihren fürnembsten Stücken zum Ende gebracht ist, alsbann sol der Präceptor den Autorem noch einmal fürnehmen, und nach dem Sensu exponiren, eine jede Scenam ein par mal, drauff straß fortsahren, und die Anaben nur zuhören lassen, biß man merket, das sie durch vielfaltiges Zuhören, auch einen Habitum hierinne erlanget haben, das mag geschehen mitten im Terentiv, oder gegen dessen Ende: alsdann soll man sie sich auch versuchen lassen, und flugs, wo sie sehlen, zu rechte helsen. —

Wenn die Schüler nun auch den Autorem ad sensum verstehen, so sollen die Exercitia Stili: ober (wie man es nennet) das Argument, machen angehen: dergestalt:

Der Präceptor soll erst etwa ein 4 Wochen lang ben Schülern die Argumenta selbst mündlich fürmachen, und zwar alle ad imitationem

<sup>1)</sup> Das Folgende find Anfänge syntaftischer Regeln in Melanchthons lateinischer Grammatik.

Torentii: bemnach ben Terentium fürnehmen, von forne an, die Knaben heißen drauff sehen und ihnen einen deutschen Periodum ad imitationem fürsagen, mutatis personis, item temporibus etc. Sol drauff alsbald fortsahren und ein anderes fürdringen, so lange als die Stunde wäret, und die Anaben nur zuhören und im Terentio auf die Imitation sehen lassen. Solche Argumentlein sollen nur erst eine Zeile lang sein, oder nur ein Comma in sich begreisen, hernach soll man sie immer lenger und lenger proponiren, von zweien, dreien Commatibus zc. Endlich von einem, zweien, dreien ganzen Periodis, und ihnen alsdenn die particulas connexionum mit Fleiß zeigen.

Wann bas mundliche Argument-machen also eine weile getrieben ift, alsdenn allererst und nicht eher soll man zu den schriftlichen Argusmenten schreiten, und ihnen dieselben auch meistestheils, sonderlich im Ansang, eine geraume Zeit lang nicht anders als ad imitationem geben: Auch, wenn es dictiret ist, einen oder den andern Schüler es lassen laut herlesen und drauff acht haben, ob sie alles recht gehöret und gesschrieben und ob sie auch recht distinguiret haben. Darauf soll die Correction solgen, die soll nicht heimlich, sondern öffentlich, auch nicht mit der Feder in eines jeden Buch (denn das geschmier können die Knaben selten lesen und recht verstehen), sondern mündlich geschehen. Und ist genugsam, wo der Anaben viel sind, das ein Argument nur vier Personen corrigiret werde, doch also öffentlich, das es die anderen auch mit geniessen.

Wann die Anaben so weit bracht sind, so soll man mit ihnen ansahen latine zu reden, und mögen sie er Classe grammatica ac Terentiana, inn eine andere höhere Schuel oder Clas, als Ciceronianam, Virgilianam etc. fortgeschickt und gesetzt werden."

Im Jahre 1573 erschien ein Schulplan' für sammtliche sächsische Herzogthümer, 46 Jahre vor der fromayerschen Schulordnung. Jener Plan ist in vieler Hinsicht dieser Schulordnung diametral entgegengesett. Die Grammatik wird dort vorangestellt, Auswendiglernen, Privatsleiß sehr empfohlen u. s. f. Es ist daher nicht zu verwundern, wenn Ratichs neue Methode im Weimarschen großen Anstoß gab, so daß Kromayer zum Schluß seines Berichts zu sagen veranlaßt ist: mit diesem "newen

<sup>1) &</sup>quot;Ratio administrandi scholas triviales proposita in visitatione ecclesiarum et scholarum sub ducatu juniorum principum Saxoniae. Jenae 1573."

Schulwesen" sei es nicht auf "Enderung der Religion" abgesehen. '
"Sonderlich," fährt er fort, "hat sich das heilsame Schulwesen unter
dem Namen bei bosen oder auch der Sache unersahrenen Leuten übel
leiden mussen, als stede nichts anders dahinder, als eine Verfälschung
der reinen Lehr und Abfall von der wahren lutherischen Religion.
Solches ist ganz nichtig und falsch." Er beruft sich darauf, daß sie
"das Concordienbuch selbst, welches je ein starker Unterscheid ist zwis
schen den Lutheranern und Calvinisten auch Papisten, in deutscher und
lateinischer Sprach, durch ein sonderlich dazu gefertigtes Handbüchlein,
in unsern Schulen aufs sleißigst treiben."

Ich theilte soviel aus Kromapers Bericht mit, um zu zeigen, wie Ratich und seine Anhänger schon genau den Weg von Hamilton, Jacotot u. a. einschlugen, und wie auch sie diese Weise zur Caricatur ausbildeten. So wird z. E. der Terenz nach Kromapers Anleitung etwa dreimal deutsch und wohl über sechsmal latein gelesen. Die deutsche Uebersepung mußte zu dem bestimmten Zwecke möglichst getreu sein; war sie dieß, wie konnte man es nur verantworten, sie, bei solchem Inhalt, wiederholt lesen zu laßen.

Aus des Ratich und der Ratichianer Darstellung, wie man den Terenz mit den Knaben lesen solle, will ich nur noch ein Paar selts same Bemerkungen mittheilen.

Der Lehrer, sagt Ratich, solle ben Autor zuerst ganz langsam, splbenweise vorlesen, die Schüler folgen ihm durchaus schweigend in ihrem Exemplar nachlesend. Für sich dürfen die Schüler nichts wiedersholen. Nach der Lection, sagen die Ratichianer, werden die Bücher zugemacht und bleiben in der Schule. Rur weiter geförderten Schülern ist die Repetition gestattet. "Man quelet den Verstand und will es von sich selbst lernen," heißt es in den Artikeln, so doch darumb der Lehrmeister da ist, daß ers erst lehren soll. Wenn der Lehrjunge selbst wil weise und klug seyn und wissen wie er lernen und gelehrt werden soll, so bedarf er des Lehrmeisters nicht." Roch ehe der Schüler etwas

<sup>1)</sup> Aehnliche Anklagen wurden später gegen Rousseau, Basedow u. a. mit mehr Recht vorgebracht.

<sup>2)</sup> Methodus 145. Absente praeceptore omnis privata repetitio discenti plane interdicta est.

<sup>3)</sup> Praxis 166.

<sup>4) 6. 199.</sup> 

von lateinischer Grammatik gehört hat, soll der Lehrer mit ihm an jedem Tage einen Act lesen; so beendet er vom Montag bis Freitag ein Stud, das am Sonnabend wiederholt werden muß. Binnen sechs Wochen werden so die 6 Stude des Terenz gelesen.

Warum überhaupt früher ein Autor gelesen, banach erft bie Grams matik getrieben werben müße, werben wir weiterhin erfahren.

Rachbem ich nun an einem einzelnen Falle bas Lehrverfahren Ratichs und seiner Anhänger gezeigt, folgen hier

## II. Die allgemeinen Principien

dieser Methodiker, wie sich dieselben vorzüglich in den "Artikeln" und in Aphorismen, welche ber "Praxis" angehängt sind, sinden.

1) "Alles nach Ordnung ober Lauff der Ratur. 2 Denn die Ratur braucht eine sondere ihr bequeme Ordnung, womit der Verstand des Menschen etwas fasset, das muß in acht genommen sehn auch in der Lehr Kunst, denn alles widernatürliches und gewaltthätiges oder gezwungenes Lehren und lernen ist schädlich und schwecht die Ratur."

Hatte aber Ratich und seine Schule die wahre Ordnung der Ratur erfannt? Hatten sie es beim Lehren des Latein? Mußten sie nicht im Gebiet der Zucht, der Heiligung einem dem "naturam sequi" entgegengesetzen Weg einschlagen, ein Willenbrechen und Rückenbläuen? —

2) "Richt mehr benn einerley auf einmahl." Es ist bem Verstande nichts hinderlichers als wenn man vielerley zugleich und auf einmal lernen will, ist eben als wenn man Muß, Brey, Fleisch, Wilch, Fische in einem Hafen tochen wollte auf einmal. Sondern man soll ordentlich eines nach dem andern nehmen und das eine erst recht abhandeln, darnach zu einem andern schreiten. Man soll zu einer jeden Sprach brauchen einen einigen Autor darauß man die Sprach lehre. Wenn der recht eingenommen und gleichsam verschlucket ist, mag man

<sup>1)</sup> Praxis 164. Singulis itaque septimanis Comoedia una absolvitur, singulis diebus actus unus. Ex his autem colligere est, quanta promptitudo in praeceptore requiratur, si singulis horis actus absolvendus est integer! (3a wohl!) .... donec sex septimanis Terentius omnino perlectus et expositus fuerit. Atque hactenus nihil adhuc de Grammatica latina discipulus audivit.

<sup>2) 179. 176.</sup> 

<sup>3) 179. 175.</sup> 

andere auch fürlesen. Richts soll man neues fürnehmen, bis daß das vorige recht gründlich und zu aller Genüge gefasset ist."

Ift dieß wirklich nach dem "Lauff der Natur?" Ists natürlich, wenn jemand acht Monate lang einzig Brei ober einzig Fische, nichts anders eßen wollte, wie Ratiche Schülern acht Monate lang (und wohl drüber) einzig Terenz vorgesetzt wird? Ift eine Abwechselung ber Lesestücke, wie in den trefflichen Jacobsschen Lesebüchern nicht vielmehr ber "Drbnung ber Ratur gemäß"? Wie man eben nie einerlei ist, sondern z. B. Brod zum Fleisch — ganz so ifts die Aufgabe des Padagogen, den Schülern nicht ein ewiges, ermüdendes Einerlei aufzutischen. Und wie feine Speisewirthe auszumitteln suchen, welche Speisen zu verbinden seien und eben durch die Berbindung an Wohlgeschmack und an Berdaulichkeit gewinnen, so muß der feine Padagog etwa in demselben Semester für dieselben Schüler Berschiedenes lehren, mas einander ergangt, durch beffen Abwechselung bie Schüler frisch bleiben, nicht überfättigt, sondern auf gesunde Weise geistig genährt werben. 1 Auch der Sat: man muße nichts Reues fürnehmen, bis daß bas vorige recht gründlich gefaßet ift, auch er bedarf des Zusates: nach Maaßgabe der Faßungefraft des jedesmaligen Schülers.

3) "Eins offt wiederholet." "Unglaublich ist es, was die offt Wiederholung eines Dinges vermag. — Hierauß wird diß genommen, daß man alle Tage nur eine gewisse Materi handelt, in allen Lectionen, vor und nachmittage. Denn was offt wiederholet wird, das wird dem Berstande recht und tieff eingebildet. Wenn man aber nur ein mal oder etliche etwas fürgibt, und sobald etwas anders darauff, und vielerlei durch einander, so fann keines recht bekleiben, wird auch der Berstand verwirret, überschüttet und geschwechet."

Mit dem vorigen Princip gleichartig, und gleich bedenklich, wenn nicht das rechte Maaß gehalten wird.

- 4) "Alles zuerst in der Mutter Sprach." "Denn in der Mutter Sprach ist der Vortheil, daß der Lehr Jünger nur auf die Sache zu gedencken hat, die er lernen soll, und darff sich nichts weiters mit der Sprach bemühen." "Auch ist dieser Rut daben, daß wenn
- 1) Beitgenoßen erwiederten schon: "bie varietas der loctionum sen zweierlei, eine confusa, die andere aber ordinata, diese sen nicht schädlich, weil sie ad unam scientiam gerichtet sey." Grawerus 12.

alle nüpliche und gemeinem Leben nothwendige Wissenschaften ins beutsch gebracht und darinnen gelehret werden, ein jeder hernach, wes Standes er auch ist, kann zu bessern Verstand gelangen, daß er in allerlei Sachen sich besto besser richten und davon urtheilen kann. Was das in Religionssachen und Regimentssachen und insgemein im menschlichen Leben thun wird, ist leicht zu ermessen, wenn man bedenkt, wie ein verderbter Justand, Unwissenheit und Unersahrenheit jezund im Schwang gehet."

"Auß ber Muttersprach alebann in andere Sprachen." '

Die Wichtigkeit dieses Artikels ist flar, er bezweckt Wiedereinsetzung der Muttersprache in das ihr zukommende Recht, Aufheben der scharfen Trennung zwischen lateinischen Gelehrten und unlateinischen Laien, die Forderung, daß auch lettere gebildet werden müßten, die Muttersprache das Element ihrer Bildung.

Welche Reime bes Guten, aber durch spätern Misbrauch auch des Bosen!

- 5) "Alles obne Zwang." 2
- a. "Man soll bie Jugend nicht schlagen zum lernen ober umb lernens willen. Durch Iwang und Schläge verlaidet man ber Jugend die studia, daß sie dem Studiren seind wird. Es ist auch wider die Natur. Denn darumb pflegt man die Anaben zu schlagen, weil sie nicht behalten haben, was man sie gelehrt, hettest du aber recht gelehret wie es seyn sollte, so würden sie es auch behalten haben, und darsseltu der Schläge nicht. Run aber sollen sie entgelten beines Irrthums, daß du die rechte Art zu lehren an ihnen nicht gebraucht hast, das ist je eine ubermachte Unbilligkeit. So ist der menschliche Berstand also beschaffen, daß er mit Lust muß fassen was er behalten soll, das verderbestu alles mit deinen zörnen und Schlägen. Was aber Sitten, mores und Tugend anlanget, das hat sein Bescheld, da heist ce, Thorsbeit stedt in Herhen eines Anabens, aber die Ruthe der Zucht wird sie wegnehmen, wie Salomo spricht."
- b. "Der Lehr Jünger muß sich nicht vor dem Lehrmeister entsetzen, sondern ihn lieben und in Ehren halten. Das folgt von sich selbst auß dem vorigen. Denn wenn der Lehrmeister sein Ampt recht verrichtet,

<sup>1)</sup> Praxis S. 182.

<sup>2) 6. 183.</sup> 

so fehlet es nit, der Anabe gewinnet eine Liebe zu ihm und zu dem Studiren."

'"Alle Arbeit fellet auf den Lehrmeister. Denn er muß fürlesen und erklären, und zwar in der Muttersprache, doch ist diß viel leichter Arbeit alß bisher in Schulen gewesen. Denn er braucht sich nicht zu plagen mit verhören, eraminiren und plawen (bläuen), sondern helt seine Stunde wie sichs gebühret, und ist sicher daß er Frucht schaffet, das kann ihm nicht sehlen, wenn er nur das Lehrampt recht verrichtet und treibet nach dem gebührenden methodo."

2, Der Lehrmeister soll nichts thun als lehren. Zucht halten geshört ben Scholarchen zu . . . . daß der Lehr Junge kein Wiedersinn auf den Lehrmeister kann schöpffen, sondern se mehr und mehr liebet, welches sehr viel im lernen thut."

Diese Lehren sind wieder Borläufer der neuern Pädagogik. Wenn die Kinder nichts lernen, so wird dem Lehrer alle Schuld beigemeßen, nach Ratichs Methode müßten sie, so meinte man, ohne allen Zweisel Fortschritte machen, müßte aus jedem Holz ein Mercurius geschnist werden können. War die frühere Pädagogik vielfach hartherzig, orbislisch, so blickt hier ein entgegengesetzes Leußerstes schon hervor, eine Besorgnis, durch gewißenhafte Ausübung der Gerechtigkeit die Liebe der Kinder zu verlieren. Dem zu entgehen, soll nicht der Lehrer, sondern der Scholarch die Strafen vollziehen — so wie die Jesuiten in ihren Collegiis leibliche Züchtigungen nicht durch einen Jesuiten, sondern durch jemand, der nicht zum Orden gehörte, ertheilen ließen.

6) "Richts foll auswendig gelernet fenn."

"Ursach, es ist ein Zwang der Natur, man thut dem Verstand Gewalt an, darum giebts die Erfahrung daß wer sich viel an Außwendiglernen bindet, dem gehet viel ab am Verstand und Scharfsinnigkeit.

<sup>1)</sup> **E**. 196.

<sup>2)</sup> S. 200. Chenso empsiehlt bie Praxis pag. 167: Omnia salsis verbis et vultu blando, gravi tamen, non plagis aut saevitia, prout opus esse viderit. Quod si duriorem disciplinam res postulaverit, committendum id est Scholarchis.

<sup>3)</sup> Daß man in Köthen flagte: es verfalle bie Zucht in Ratichs Schulen, warb oben bemerkt.

<sup>4)</sup> S. 185. In ber Praxis 169 heißt es: Tenta "discipulos num in conjugationibus et declinationibus prompti sint; sed omnia e libro, non memoriter fiant, nec permittendum ut discipulus flexiones memoriter recitet" (!)

Denn weil ber Verstand muß an die Wort gebunden seyn, hat er nicht Raum einem Dinge recht nachzusinnen. Dann ist es unnöthig und kann durch bessere Mittel ersetzt werden, nemlich wenn ein ding durch offt Widerholung dem Verstande recht eingebildet wird, so folget die Gedächtnuß ohne alle Mühe von sich selbsten hernach."

Auch hier sieht man, woher man kommt, wohin es geht. Früheren Pädagogen galt das Auswendiglernen alles, ohne Rücksicht aufs Berstehen des Gelernten, nun soll aber der Berstand das Gedächtnis ganz erseten. An das innige Verhältnis der Einbildungsfraft und des Gedächtnisses, da jene die Bilder assimilirt, dieses dieselben festhält und vorsählich oder unwillfürlich reproducirt; daran denkt die Schule Ratichs so wenig, als viele neuere Pädagogen.

Hierauf wird verlangt, 2 daß die Rinder ihre Erholungsstunden haben, ja daß nicht zwei Lehrstunden hinter einander gehalten werden sollen, besonders "weil diese Lehrart durch Fürlesen geschieht und das Gehör leichter ein lleberdruß bekömpt, als andere Sinnen." Denn 3 "dem Lehr Jungen gebührt zuzuhören und still zu schweigen." Er soll währender Lection nichts reden, noch fragen, um den Mitschülern nicht hinderlich zu sein, die Lection könne dann auch nicht zur rechten Zeit vollendet werden. Hat er was zu fragen, so thue ers nach der Lection. —

Daß ein solches stets schweigendes Anhören des Lesens für die Knaben der unnatürlichste Zwang war, wird indirect hier von den Ratichianern selbst eingestanden, indem sie den Ueberdruß eingestehen. Comenius, welcher eine kurze Charafteristif der Methode Ratichs gibt, 4

- 1) Memoria enim veram objecti intelligentiam e vestigio sequitur. Methodus 146. Ab intellectu enim ad memoriam procedendum est, neutiquam contra. Praxis 164. "Man hat die Natur gezwungen in deme, daß die Knaden das müssen auswendig lernen und zwar alleine vor sich selbst, ohne Hülsse des Praeceptoris, was sie noch nicht verstanden." Grawer 29. Auch heißt es: "die localis memoria ist ganz verdoten, wenn man durch gewisse Figuren an gewisse Stell gesetz und einz gebildet, etwas behalten will."
  - 2) ©. 186.
  - 3) S. 197. In discipulo silentium Pythagoricum. S. 176
- 4) Opp. did. 2, 80. 100. Asininum, inutilem, irritum laborem docentibus praeceptum istud parit .... Homo non est truncus ex quo (mere passive se habente) statuam sculpas; sed est viva imago, se ipsam formans, deformans, reformans.

bemerkt: da den Schülern sei pythagoraisches Stillschweigen auferlegt worden, so müßten die Lehrer vergeblich arbeiten, in jenen aber werde alle Aufmerksamkeit ertöbtet.

7) "Gleichförmigfeit in allen Dingen."

"In allen Sprachen, Künsten und Wissenschaften muß eine Gleich, förmigkeit seyn, beyd was die Art zu lehren und was die Bücker bestrifft und die Praecepta, so viel immer müglich ist. Als die Grammatica muß im Deutschen übereinstimmen mit der Hebraischen, Griechischen, so viel immer müglich die Eigenschaften der Sprachen zulassen. Denn diß hilfft dem Verstande trefflich wohl . . . und giebt auch dieses eine Scharssinnigkeit, daß man sihet, wie eine Sprache von der andern abtritt und wo sie übereinkommen." —

Dieß bezielt eine allgemeine Grammatif der Sprachen, welche man lehrt, da denn jede Grammatif einer bestimmten Sprache in zwei Hälften zersiele, in das Gemeinsame und das Eigenthümliche. — Gewis ist hierin etwas richtiges. Man scheide beim Erlernen einer fremden Sprache zunächst, was diese Sprache mit der Muttersprache übereinstimmendes und was sie abweichendes hat.

8) 2, Erst ein Ding an ihm selbst, hernach Die Weise von dem Ding."

"Reine Regulen foll man-geben, ehe man die Materie, den Autorn und Sprach gegeben hat. Diß scheinet gant ungereimbt, aber die Erfahrung zeuget es, daß es gleichwohl wahr ift. Denn was richtet einer auß in einer Sprach, der noch nichts in keinem Autore gelesen, ob er gleich all voll Regeln gepfropft ift. — Zulet muß er doch dahin kommen, daß er in einem oder vielen Autoribus nach einander und mit offter Wiederholung muß die Regeln verstehen lernen und zu Rut machen. Was thuts ihm dann Roth, daß er sich vorhin vergeblich mit den Regeln quelet? Reguln ohne Materien verwirren den Berstand. — Es denke nur ein jeder an sich selbst ob ihm auch sein Lebes lang in Autoribus fürkommen seyn alle die Erempel, die er mit großer Mühe hat müssen lernen in der Grammatis. — Also die patronymica, wie martern sie die arme Jugend und werden doch selten gebraucht, drumb ists ungereimbt Ding, daß man erst die Grammatis einblewen

<sup>1) 6. 187.</sup> 

<sup>2)</sup> S. 188 ff.

wil und hernach erst die Sprach lehren. Es heist frige erst das Korn danach sich dich nach dem Sack umb: Ubersomme erst das Geld, das nach kause den Beutel, da du es hineinlegst. Die Regeln sollen nicht gebrauchet werden zur Vorbereitung auch nicht sowohl zu einer Nacherichtung, als fürnehmlich zur Bestätigung. Es meinet wohl einer, der nicht nachsinnet, en worzu dienen sonst die Regeln, denn daß sie den angehenden eine Handleitung geben, und ihn vorbereiten, daß er desto sertiger die Sprach sassen kann? Aber die Praxis und Ersahrung lehren, daß solche Speculation nichts ist."

"Es muß aus der Materi vorhin ein Entwurff im Berftand (habitus) gefasset seyn, ehe die Regeln dazu kommen." Auf den Einswurf: in der Grammatik würden ja Regeln mit Beispielen verbunden, antwortet Ratich: doch stehe die unverständliche Regel voran, die Beispiele seien disparat aus den verschiedensten Autoren zusammengetragen auch uninteressant. Und in den "Artikeln" heißt es: "Allerley Erempel kommen auß allerley Autoren zusammen, wie ein Hacktal und gemischt Futter, da doch zu einem rechten Grund zu legen und in der Sprack Ergenschafft zu führen, kein solches Gemeng, das nicht an einander hanget, stat hat."

Dieß sind nun die Gründe, warum Ratich und seine Anhänger bas Lesen eines bestimmten Autors voran schicken und die Grammatif aus dem Autor entwickelt wißen wollten. Auf den ersten Blid erscheint es seltsam, daß sich Ratich hierbei auf das Lehren der Geometrie beruft. Mündliche Borträge, sagt er, würden bei diesem Lehren wenig fruchten, wosern man dem Lehrling nicht an einem Körper oder durch Zeichnung an der Tafel anschaulich machte, wie ein stumpfer oder spitzer Wintel, ein Kreis u. s. w. aussehe. Ratichs angeführtes Beispiel dürste aber, bei näherer Betrachtung, gewis passen. Ganz allgemein drückt er sich übereinstimmend mit unserm 8. "Artifel" so aus: es ist widersinnig, sich eher mit dem Accidentellen einer Sache, als mit der Sache selbst abzugeben. Dieser Grundsat leidet beim Lehren eine weite Ausbehnung

<sup>1) 6. 193.</sup> 

<sup>2)</sup> Et omnino, Accidens rei prius quam rem ipsam quaerere prorsus absonum et absurdum esse videtur. Unb in ber Praxis S. 175: Ne modus rei ante rem.

und ift von größter Wichtigfeit und Wahrheit, wofern er nicht bis zur Caricatur verfolgt wird.

9) "Alles durch Erfahrung und stückliche Untersuchung."

Deutlicher ist der lateinische Aphorismus: Per inductionem et experimentum omnia! 2

"Reine Regel auch kein Lehrbegriff wird zugelassen, die nicht gründslich aufs new erkundiget und in der prob richtig erfunden seh, unanzgesehen viel oder alle so davon geschrieben, so oder so halten. Denn es muß Gewißheit und Sicherheit da sehn, und ist keinesweges auf einige autoritaet zu bawen. So weiß man denn, daß man nicht sehlen kann. Drum gilt keine autoritaet bloß und schlecht, wann nicht Ursach und Grund da ist. Auch lange Gewohnheit ist nichts zu achten, denn sie bringt hierin keine Sicherheit."

Das Liteinische: "per inductionem et experimentum omnia" beutet fast mit Bestimmtheit darauf hin, daß Baco auf Ratich Einstuß geübt. War dieser doch in England, als Bacos erste Schriften bestannt wurden, ist doch Induction Bacos Schiboleth. — Der Radicalismus Ratichs tritt hier am stärksten hervor; das Motto seiner Lehrsbücher: Vetustas cessit, ratio vicit, kimmt hiemit gauz überein — als wenn vetustas und ratio Gegensäße wären! Indem man die herrsichende servile Gesinnung gegen das Alterthum besämpste, verschüttete man das Kind mit dem Bade. Aber Vergangenheit muß unste Zustunst gründen.

Die dünkelhafte Selbstüberhebung und die Geringschätzung der Alten nehmen bei den spätern Methodikern sehr zu. Faktisch herrschten jedoch bei Ratich und Ratichianern die Alten noch ganz, welch eine große Rolle spielt nicht der Terenz! —

Mit dem Vorstehenden stimmt nun der erwähnte Bericht von Jungius und Helwig überein. Jungius, 1587 zu Lübeck geboren, war abwechselnd Professor der Philosophie, Mathematik und Medicin

<sup>1) 6. 194.</sup> 

<sup>2)</sup> S. 178.

<sup>3)</sup> Non igitur auctoritas destituta rationibus valeat, neque vetustas quicquam praescribat. Praxis 178.

<sup>4)</sup> Dasselbe Motto vor Ratichs "allgemeiner Berfassung", zu beutsch: "Gewohns beit verschwind, Bernunfft überwind, wahrheit platssind."

zu Gießen, Rostock, Helmstädt; er starb 1657 zu Hamburg als Rector Symnasii und Professor ber Physik und Logik. Unter seinen vielen Schriften sinde ich, außer unserm Bericht, keine padagogische aufgeführt.

Anders ift es mit Helwig. Dieser, 1581 in Sprendlingen, sudlich von Frankfurt am Main, geboren, studirte in Marburg, wo er 1599 in seinem 18ten Jahre Magister ward. 1605 wurde er in Gießen angestellt, 1610 bort jum Professor ber Theologie ernannt. Er ftarb aber schon 1617 im 36sten Jahre, mahrscheinlich in Folge übertriebenen Arbeitens. Belwig war ein außerordentlich gelehrter Mann, er sprach hebraisch, wie seine Muttersprache, 'schrieb Grammatiten ber griechischen, hebraischen, chaldaischen, sprischen Sprache, ein hebräisches und griechisches Schullericon und vieles Andere. Er galt für einen der geschicktesten Sprachlehrer, 2 und hatte eine neue Methode, leichter Sprachen zu lehren, welche ihm viel Spott und Feindschaft zuzog, ba man ihm nachsagte: "er hab wolln einen Drichter machen, dadurch er der Jugend die Runft in den Ropff hab schütten wollen, eben wie man den Wein in Herbstzeiten in das Faß schütte." 3 -Helwigs Bericht über Ratichs Methode erschien nur drei Jahre vor feinem Tode: der gelehrte Mann hat Ratichs Gedanken mit Enthustabmus aufgenommen und auf eigenthümliche Beise ausgebildet.

Ich will aus jenem Bericht das Wichtigste mittheilen. Zu Ansfang heißt es: Ratich habe "sowohl durch ämsiges Rachsinnen als stetiges Ueben eine besondere Weise, dadurch gute Künste und Sprachen leichter, geschwinder, richtiger, als bisher in Schulen geschehen, können gelehrt und getrieben werden, erfunden" — in diesem christlichen Vorhaben sich 13 Jahre bemühet.

Rach Ratichs Methode sei es möglich, "wenn hierzu gehörige Bücher verfertiget, eine Sprache aufs längst in einem Jahr, oder auch, da man eilen wollt, in einem halben Jahr, täglich zu 3 oder 4 Stund

<sup>1)</sup> Burtorf schrieb an ihn: Si tibi adessem Helvice, lingerem pulverem pedum tuorum. Das berichtet ber seltsame Schuppius, Schwiegersohn Helwigs.

<sup>2)</sup> Passant pour l'un des hommes du monde qui avoit le plus d'addresse et de méthode pour enseigner une langue. Bayle s. v. Helvicus.

<sup>3)</sup> Schuppius "vom Schulwesen. Zuschrifft S. 129." — Dagegen heißt er in seiner Grabschrift: Novae Didacticae autor et insormator selicissimus.

<sup>4)</sup> Bgl. Wolfgang Ratich. Literatur. Beilage I.

genommen, sowohl bei alten als jungen Leuten, mit Lust und Liebe besser zu lehren und zu lernen, als ihre eigene Muttersprache." (!) '

Bei Künsten und Wißenschaften sei Ratichs Methobe noch answendbarer, als bei Sprachen, "sintemal die Künste und Wissenschaften ihrer Natur nach, und an sich selbst richtig sind, dahingegen an die Sprachen durch langen Gebrauch viel Unrichtigkeiten (anomalien) einsgesühret sind." —

Wahrscheinlich erschien dem Helwig jede Abweichung von seinen allgemeinen Sprachprincipien ebenso als eine Unrichtigkeit, wie etwa ein vom gemeinen Manne in Deutschland verdrehtes und verstümmeltes lateinisches Wort.

Es komme nun, fährt Helwig fort, nicht nur auf Renntnis des Lehrobjects, sondern auch auf Lehrgabe an; wiederum auch nicht bloß auf Lehrgabe. "Denn die Natur," sagt er, "thut zwar viel, aber wenn die Runft dazu kommt, alsbann kann die Ratur viel sichrer, gewisser und vollfommner ihre Wirkung verrichten. Darum ift nothwendig, daß eine besondere Kunst sey, darnach sich ein jeder, der lehren will, richten und halten könne, damit er nicht nach bloßem Gutdunken und Muthmaßung, oder auch allein nach angeborner Gescheidenheit (discre-- tion), sondern nach der Lehrkunst sein Lehramt treibe; gleichwie der recht reden will, nach der Sprachkunst, der recht singen will, nach der Singfunft sich zu richten hat." Der Gebrauch Dieser Lehrkunft gebe, wie der der Bernunftfunst (logica) durch alle Sprachen, Künste und Wißenschaften; solch eine allgemeine Lehrfunft sei die des Ratichius. Der handle unter Anderm "wie die Geister und Gaben zu unterscheiden, daß die fertigen nicht aufgehalten werden, hergegen die von Natur nicht so fertig find, nicht dahinten bleiben, wie und wann die Uebungen anzustellen, wie bem Berftand zu helfen, bas Gedachtniß zu ftarten, das Urtheil zu schärfen, ohne Zwang nach dem freien Lauf der Ratur.

<sup>1)</sup> Der Grawersche Bericht S. 21 sagt: nicht ohne Arbeit, sondern nur mit geringerer als bisher, solle nach Ratichs Weise gelernt werden. "Wenn einer," heißt es, "von Jehna aus nach Leipzig will verreisen, und zeucht erstlich auf Weida, darnach auf Altenburg, von Altenburg auf Weisenfels und dann nach Leipzig, so kömpt er zwar hin, aber es spreche ein anderer, ich will dir einen richtigern Weg zeigen, nehmlich auff Naumburg und Weissensels und darnach auff Leipzig. Da wil ja dieser nicht, daß er gar ohne Arbeit und reisen sol nach Leipzig kommen, sondern nur ohne grössere und unnötige Arbeit."

Run habe diese Lehrtunst, nicht weniger als andere Künste, ihre beständige Gründe und gewisse Regeln, welche sowohl aus der Ratur des Berstandes, Gedächtniß, der Sinnen ja des ganzen Menschen, als auch aus den Eigenschaften der Sprachen, Künste und Wissenschaften genommen sind, daß also kein Lehrmittel zugelassen wird, welches nicht zuvor aus unleugbaren Gründen bewähret, und auf der Prob gut befunden sey."

Weiterhin spricht Helwig gegen das bisherige unverständige Aus, wendiglernen und Uebersehen in fremde Sprachen, gegen das "ehe wieder fordern, als mans recht gegeben, ebe auswendig halten, als mans versteht, ehe üben, als mans gelernet hat." Ratich beseitige das, enthebe die Anaben der Angst, lege die Hauptarbeit auf den Lehrer, welcher es dennoch leichter habe, als früher, "wenn er schon seiner Sprach oder Aunst selber noch nicht aller Ding mächtig, zugleich indem er andere lehret, sich darin selber schäfe, fertig und vollsommen mache." Beim gewöhnlichen Lehren sei der Ausgang ungewis und müße Alles auf ein Gerathewohl gewagt sein. "Der meiste Theil," sagt er, "wurgelt sich müde an der bittern Wurzel, ehe dann er des geringsten Geschmackes der lieblichen Frucht genießen kann, das ist, muß sich abmartern oder plagen, ehe denn er den geringsten Ruhen davon siehet oder weiß."

Weiterhin fampft Helwig gegen die Tyrannei des Latein, "da eine jegliche Sprache stracks aus der Muttersprach gelehret, auch alle Wissenschaften und Künste mit Vortheil leichtlich in der deutschen Sprach erforschet mögen werden." Insgemein habe man nichts denn Lateinisch lernen müßen, "grad als wäre die Lateinische allein die Richtschnur aller andern Sprachen und Künste, da wir doch näher hätten können dazu kommen."

So lase die neue Methode den Sprachen, Künsten und Wisenschaften ihre natürliche Freiheit. "Denn," sährt Helwig fort, "da die Tyrannei der lateinischen Sprach abgeschaffet, kann nach Gefallen und Rotdurft einer diese jener eine andere Sprach neben seiner Kunst lernen und treiben, oder auch sich gänzlich auf eine gewisse Kunst oder Wissenschaft legen, dieselbige mit neuen Ersindungen vermehren, gleichwie die Griechen, Araber und andere gethan, welche nimmer den Nachsommen so viel zu Gute ausgerichtet, wenn sie mit den Grammatiken sich so

mannichs Jahr, wie unfre Jugend, hätten müßen aufhalten und abmartern lassen." Träte das alleinherrschende Latein zurück, so würden Hebräisch, Griechisch, ja Chaldäisch, Sprisch, Arabisch auch berücksichtigt werden können.

Besonders dürfte die Muttersprache nicht dahinten bleiben, welche große Vorzüge habe, und "recht und künstlich gelernt werden müsse," wie Griechen und Römer ihre Muttersprache erlernt. "Zudem," sagt Helwig, "ist es auch die lautere Wahrheit, daß alle Künste und Wissensschaften, als Vernunftkunst, Sitten und Regierfunst, Waß Wesens Naturkundigung, Arznei Figur Gewicht Stern Baus Besestunst, oder wie sie Namen haben mögen, viel leichter, bequemer, richtiger, volltömmlicher und aussührlicher in deutscher Sprach können gelehret und sortgepflanzet werden, weder jemals in griechischer, lateinischer oder arabischer Sprach geschehen ist."

Um nun die Methode Ratichs auszuführen, müßten Grammatiken und Compendien nach derselben abgefaßt werden, auch "Wurzel- und Wörterbücher."

Zum Schluß empfiehlt Helwig Diese Angelegenheit den Kürsten, Obrigfeiten, Eltern, Lehrern. —

Ich brauche kaum zu sagen, wie auch in Helwigs Bericht die Principien und Ansichten der neuen Methodiker auftreten: Polemik gegen die herkömmliche Unterrichtsweise, gegen die Tyrannei des Lateinischen, gegen mechanisches Auswendiglernen mit hintansepung des Berstandes. — Dagegen Versprechen einer neuen, leichten, kurzen, sichern Unterrichtsmethode, durch deren hülfe den Schülern wie den Lehreru Mühe und Roth erspart werde, die selbst an den Lehrer geringere Anssprüche mache, hervorheben des Verstandes mit hintansepung des Geschächtnisses, Gleichstellen des Griechischen, hebräischen ze. mit dem Lasteinischen, besonders aber die Forderung, daß die Muttersprache wieder in ihr gutes Recht eingesetzt, noch mehr, daß dieselbe, "recht und künstlich" erlernt werden müße.

Der grawersche (jenaische) Bericht über Ratich ist vorzüglich gegen die Widersacher der neuen Lehrweise gerichtet. Man machte Einwürfe, wie man sie heute noch hört, wenn im Schulwesen etwas Neues aufstommt. So heißt es: "Sprichst du, Hat man denn bishero nicht geswust, wie man die Jugend recht in Sprachen sol unterrichten? Haben

denn unsere Vorfahren nichts davon gewust? sol denn die Kunst jeto erst aufsommen?" Grawer antwortet: "ob solche Art die Jugend in Sprachen zu unterrichten nicht zu verbessern sep?" Sei doch die Musica seit 80 Jahren von geringem Ansang so hoch gestiegen, ob denn die Vorfahren den Rachkommen gar nichts in der Didactica zu verbesern übergelaßen? —

Jener Vorwurf ward aber wohl durch Ratichs allzuheftige Ansgriffe auf die bisherige Lehrweise, wie durch seine allzugroße Anpreissung der eigenen Weise verursacht.

Ein zweiter Borwurf war: wenn man die Künste in deutscher Sprache lehrte, so würden sie "gar zu gemein werden, ja es würde jedermann ohne Unterschied gelehrt werden und also die recht Gelehrten verachtet werden." Die Künste, erwidert Grawer, seien an keine Sprache gebunden, man meine: "es könne absolute und allerdings niemand gelehrt seyn, er verstehe denn die Lateinische und Griechische Sprache und hergegen, wer nur die Lateinische und Griechische Sprache wisse, ob er schon sonsten nichts mehr wisse, der sei gar sehr geslehrt." Auch in unserer Zeit haben wir Aehnliches gehört.

Menfarts Bericht lobt besonders die lutherische Rechtgläubigkeit Ratichs, auch daß derselbe unnütze Lehrgegenstände abschaffen, andere dagegen einführen wolle. 3 —

• • •

Ratichs Leben und Wirken scheint in vieler Hinsicht dem des Johannes Sturm diametral entgegengesett. Diesem gelingt alles, weil er ganz im Geiste sciner Zeit handelt und daher von der ganzen Zeit getragen wird. Er ist nur der Altmeister unter vielen, die mit ihm das gleiche Ziel haben. Dieß Ziel sast Sturm klar und sest ins Auge,

<sup>1)</sup> Grawer 58.

<sup>2)</sup> Ib. 63-65.

<sup>3)</sup> Ich übergehe, was Menfart über die Instrumenta inservientia und dirigentia ziemlich unklar berichtet. "Durch (erstere) verstehet er alles das, wodurch man sowohl zum erkandtnuß der sachen und sprachen als auch zum grundtlichen wirden gelangen kan, so theils in cognoscendo theils in operando bestünde." Dieß erinnert sehr an Baco. Als Instrumenta dirigentia werden genannt: Eutactica, epistemonica, Mnemonia, glossodidactica, Praxeodidactica, Noematicodidactica, organicodidactica. S. 13. 14.

entschloßen und geschickt verfolgt er daffelbe. — Dem Ratich dagegen fommen viele neue, seinen Zeitgenoßen unverständliche, ja ärgerliche Er hat Einficht genug, um die Mängel des Herkömmlichen Gedanken. zu erkennen, aber nicht genug, um ihnen abzuhelfen. Er ahnet manches Begere, schaut es aber nur in allgemeinen Umrißen als Princip. Bill er seinen Principien gemäß etwas verwirklichen, in die Schulen einführen, so zeigt er sich ganz unklar und ungeschickt. Diesen Principien vertrauend verspricht er, was er bei seiner praktischen Unfähigkeit nicht zu halten im Stande ift; so fommt er, selbft bei denen, die ihm wohlwollen, in den Ruf eines Charlatans. Dieser große Conflict seiner Ideale mit seinem Ungeschick, Dieselben zu realisiren, macht ben Mann unglücklich; er erscheint in dieser Hinsicht als ein charakteristischer Borganger späterer Methodifer, besonders Bestaloggis. — Sturm, als ein Birtuos in seinem Berufe, geachtet und anerkannt von seinen Zeits genoßen, erscheint uns dagegen glücklich.

## 8. Der breißigjährige Rrieg.

Die Zeit, da Ratich vorzüglich thätig war und Aufsehen erregte, währte bis zu den Jahren 1618 und 19, bis zum Ausbruch des dreißigjährigen Krieges.

Dieser Krieg ist die entsetlichste Periode in der Geschichte unseres Baterlandes. Die Heere waren große Mörder: und Räuberbanden, der Geist des Friedens und heiliger Ordnungen war ganz verschwunden, Mordlust, Unzucht, Rauben herrschten ohne Widerstand. Es war ein so ungeheurer Greuel der Verwüstung und frevelnder Ruchlosigkeit, daß fromme Menschen in Versuchung kamen, am Regiment Gottes zu zweisseln. "Das Land war verödet, ausgeplündert, menschenleer, eine Wiste für Wölse und reißende Thiere. — Von Schulen und Lehrern war sast nicht mehr die Rede."

1) Raumers Geschichte Europas. 3, 596 ac. Zwei geistliche Lieber aus ber Zeit des dreißigjährigen Krieges laßen einen tiesen Blick in die damalige melancholische Stimmung redlicher Männer thun. Das eine von Meder, Pfarrer im leipziger Kreise, beginnt: "Wann, ach wann wird doch erscheinen der gewünschte Friedenstag." Das zweite, von Martin Rinckart (1585—1649), ist gewissermaßen eine Parodie des Vater unser. Es beginnt: "Vater unser, der Elenden, willst du nicht mehr Vater sein." Weiter heißt es: "Soll denn nun dein Nam auf Erden ganz und gar verSpezialgeschichten deutscher Lehranstalten, welche bis auf die Zeit des dreißigjährigen Arieges zurückgehen, liefern Belege zu dem Gessagten; ich will einige mittheilen.

Die protestantische Schule zu Friedberg in Hessen litt in jener Zeit "unberechenbaren Schaben." "Die im Gefolge bes Krieges entstandene Best und Armuth raubte ihr eine Menge ihrer Schuler." Im Jahre 1630 ward sie durch Desterreicher und Bayern dem Untergange nabe gebracht, 1631 aber, nach Guftav Abolphs Siege bei Leipzig, wieber hergestellt, ' als die Schweben in Friedberg einrückten. — Das protefantische Gymnafium in Hersfeld wurde im Jahre 1629 einem fatholischen Priester und Lehrern aus den Jesuiten übergeben; Tilly erschien, um das Restitutionsedict durch Gewalt der Baffen zu unterftugen und hauste fürchterlich. Im Jahre 1632 erhielt das Gymnafinm seine protestantischen Lebrer wieder, aber schon im Jahre 1634 ward es durch den faiserlichen General Got völlig aufgelöft; die Lehrer flüchteten nach Raffel und andern Orten. 1636 begann der Unterricht von Reuem, 1637, da wiederum faiserliche Truppen nach Berefeld famen, mußte die Schule geschloßen werden. Bald darauf wieder eröffnet, vegetirte fie doch nur fummerlich in fummerlicher Zeit und lebte erft nach dem westphälischen Frieden neugefräftigt auf. 2

Göttingen ward im Jahre 1626 fast zwei Monate belagert und fürchterlich beschoßen. Durch die außerste Roth gezwungen, nahm der dortige berühmte Rector Georg Andreas Fabricius einen Ruf an das Mühlhäuser Gymnastum an; mit ihm entsernten sich die andern Lehrer und die auswärtigen Schüler. Epäter nach Göttingen zurückerufen, war er im Jahr 1641 ohne Gehalt, mit 500 Thalern im Rückfand.

Sehr viel litt Schulpforte durch den Krieg. Der Prediger Martin

tilget werden?" dann: "Und bein Wille soll auf Erben nimmermehr erfüllet werden?" Zulett aber schließt es mit getroster Bitte um Erlösung "du hast über Höll und Tob Reich und Kraft und Herrlichkeit."

<sup>1)</sup> Rachrichten über die Augustiner:Schule zu Friedberg von Prof. Dieffenbach. Progr. 1825. S. 12 ff.

<sup>2)</sup> hersfelber Gymnafialprogramm bes Dir. Dr. Municher. 1836. S. 8 ff.

<sup>3)</sup> Göttinger Gymnastalprogramm bes Dir. Dr. Kirsten vom Jahre 1829. S. 22 ff.

Caulbel ' fam am 2. August 1632 mitten durch das wallensteinsche Heer nach Pforte. In demselben Jahre wurden die Alumnen wegen der friegerischen Feindseligkeiten entlaßen, im folgenden kehrten fie zurud. Im Jahre 1636 entließ man sie wegen feindlicher Einfälle zweimal; 1637, da der Feldmarschall Leslie in der Rahe von Pforte sein Winterlager hatte, entfernten fie fich 17 Wochen lang; man konnte weber für sie noch für die Lehrer Lebensmittel haben. Am 18. Februar 1639 wurden wiederum Lehrer wie Alumnen durch Banners Reiterei zerftreut. Als der Prediger von Schulpforte am 23. Februar mit fünf Schülern zurudfehrte, mußten alle, wohl oder übel, bis zur neuen Ernte Haferbrod eßen. Am 16. April 1641 find die Knaben, 12 an der Zahl, durch Bernhardsche, vom General Rose befehligte Soldaten von Reuem aus einander gejagt worden. Gott wird ben General und seine Soldaten am jungften Tage richten, schreibt ber damalige Brediger Besold, denn sie haben 2 Alumnen durch um den Ropf geschnürte Stricke torquirt. Am 21. Mai kehrte Besold mit zwei Schülern nach Pforte zurud. Auf das Jahr 1643 fiel das hundertjährige Jubilaum der Anstalt. Alles war aber in solcher Kriegsverwüftung, daß nur 11 Knaben das Andenken der Schulstiftung fläglich feiern konnten. —

2 Rur für das Schulwesen in Schweinfurt schien der Arieg Glück zu bringen. Rach der Schlacht bei Leipzig rückte Gustav Adolph am 2. Oktober 1631 in Schweinfurt ein. Die Bürger verpslegten seine Truppen gut, brachten auch große Opfer bei Besestigung der Stadt. Jur Belohnung schenkte ihnen der schwedische König 17 bedeutende Oörser, mit der ausdrücklichen Bestimmung, daß die Einfünfte und Gesälle davon zum Theil "zur Errichtung eines Symnasiums Gott zu Ehren und der studierenden Jugend zum Besten" verwendet werden sollten. Nachdem aber Gustav Adolph bei Lüßen gefallen war, die Schweden das Würzburger Land verlaßen hatten, so nahm der Bischof jene Oörser, sein früheres Eigenthum, wieder in Besit. Dennoch fügte der Ragistrat den 6 bisher bestandenen Klassen seiner lateinischen Schule

<sup>1)</sup> H. R. Schmiederi commentarii de vitis Pastorum et Inspectorum Portensium. 1838. Pag. 31 sqq.

<sup>2)</sup> Geschichte ber latein. Schulen und des Gymnasiums zu Schweinfurt von Professor Wainich. Programm von 1831. S. 4 ff.

<sup>3)</sup> Der Schenfungsbrief war ausgestellt Frankfurt am Main ben 2. Marz 1632.

eine 7te unter dem Ramen Gymnasium Gustavianum hinzu. Im Jahre 1634 weihte man daffelbe ein, der damalige Bürgermeister Dr. Bausch, ein Senator, mehrere Geistliche übernahmen freiwillig den Unterricht unentgeldlich. Unter den furchtbarsten Kriegsgräueln' erhielt sich die neue Anstalt durch diesen ehrenfesten Bürgerstnn; erst nach 170 Jahren 1804 gieng sie ein.

In Stargard ward durch ein Legat des Bürgermeisters Peter Groning ein Symnasium gegründet und im September 1633 eröffnet. Allein schon am 7. Oktober 1635, da Kaiserliche die Stadt belagerten, ward dieselbe ein Raub der Flammen, nur 19 Häuser und die Joshanniskirche blieben übrig. Auch das Symnasialgebäude brannte ab und die Lehrer zerstreuten sich. Längere Zeit ward gar nicht Schulezgehalten. Zwei Lehrer sammelten allmählich wieder Schüler, der eine, Conrector Bindemann, ward 1646 zum Rector erwählt, 11 Jahre lang war kein Rector.

Das Gymnasium zu Goldberg, einst weit und breit durch Tropendorf berühmt, gieng 1621 ganz ein, ebenso das Beuthener im Jahre
1629; das zu Dels gerieth in tiesen Berfall. Im Jahre 1639 lag
ein kaiserliches Regiment in Dels, 1640 ward die Stadt vergebens von
den Schweden belagert, 1642 von den Schweden erobert und geplündert, dann von den Kaiserlichen wieder genommen. Damals schrieb
der Gymnasialrector Biebing: Wahrhaftig unter so vielen und so
großen Qualen in Dels zu leben heißt bürgerlich umkommen, vor der
Zeit sterben, und täglich einen Vorschmack der Höllenstrasen haben.

Im Jahre 1648, dem Friedensjahre, stiftete Herzog Georg Rudolph eine fürstliche Schule bei der Johanniskirche in Liegnis. Er bestimmte die Einfünfte des eingegangenen Goldberger Gymnasiums, wie er in einer Fundationsurfunde vom 28. April 1646 sagt: "zur Wiederauf-richtung, Erfrischung und Verbeßerung alles dessen, was von den Vor-

<sup>1)</sup> Octavio Piccolomini beschoß Schweinfurt nach ber Schlacht von Nördlingen mit glühenden Kugeln und nahm es ein; 1647 eroberte es der schwedische General Wrangel. Die kaiserlichen Truppen allein hatten der Stadt einen Kostenauswand von 283,610 Gulben verursacht. Ib. 5.

<sup>2)</sup> Geschichte bes Gymnastums zu Stargarb, vom Director und Schulrath Falbe. 1831. S. 6 ff.

<sup>3)</sup> Delenisches Gymnafialprogramm bes Dir. Dr. Lange. 1841. S. 18 ff.

fahren für Rirchen und Schulen Löbliches gestiftet, burch den dreißigs jährigen Krieg aber zu erhalten keine Möglichkeit gewesen." 1

Dieß wird hinreichen, um zu zeigen, wie zerstörend die entsetzliche Berwüstung in jenen dreißig Kriegesjahren auf die Schulen unseres armen Baterlandes wirkte.

Als aber ber Krieg zu Ende gieng, da folgte der Zerstörung eine Zeit der "Wiederaufrichtung und Erfrischung." Wir werden sie näher betrachten, nachdem wir vorher das Leben und Wirken des Comenius kennen gelernt, welcher den ganzen dreißigjährigen Krieg durchlebte und durchlitt.

## 4. Comenins.

Johann Amos Comenius ist zu Comnia 2 in Mahren im Jahre 1592 geboren. Er verlor sehr früh seine Eltern; Bormünder vernachläßigten ihn so sehr, daß er im sechszehnten Jahre erst das Latein ansieng. Er sagt: diese Bernachläßigung im Unterricht, worunter er sehr gelitten, habe ihm schon früh Mitleid gegen andere eingestößt. Better studirte er an verschiedenen Orten, namentlich zu Herborn im Herzogthum Rassau, wo Alsted sein Lehrer war. Dieser, ein reformirter Theolog, welcher der dordrechter Synode beigewohnt, schrieb eine Menge theologischer, philosophischer und pädagogischer Bücher, war Chiliast und dürste nach den verschiedensten Richtungen hin auf Comenius Einsluß gehabt haben. In sein Baterland 1614 zurückgesehrt, wurde Comenius Rector der Schule zu Prerau, 1618 Prediger zu Fulneck, wo seit 1480 der Hauptsis der böhmischen Brüder und der zu sihnen gestückteten Waldenser war. Hier versah er zugleich die

<sup>1)</sup> Liegniger Gymnasialprogramm bes Prorector M. Köhler. 1837. S. 14.

<sup>2)</sup> Comnia liegt unter 35° 30' &. 49" B. — Die Literatur zur folgenben Darstellung siehe Beilage II.

<sup>3)</sup> Opp. did. 1, 442.

<sup>4)</sup> Geboren 1588, gestorben 1638 als Professor ber Theologie und Philosophie zu Weißenburg in Siebenbürgen.

<sup>5)</sup> So sagt Comenius: er habe sich bei Aufstellung der Schulklassen nach Alsted gerichtet. Opp. did. 3, 20.

<sup>6)</sup> Opp. did. 1, 3. Prerau liegt süböstlich von Olmüt, Fulneck ungefähr in ber Mitte zwischen Teschen und Olmüt.

v. Raumer, Gefdicte ber Babagogif. II. 2. Aufl.

Schule, arbeitete an Schulbüchern, verlor aber seine Manuscripte, als die Spanier 1621 Fulneck eroberten.

Im Jahre 1624 erhielten alle evangelischen Prediger in den österreichischen Staaten den Befehl, das Land zu räumen, wodurch Comenius sein Amt verlor. Zunächst blieb er noch im böhmischen Gebirge beim Baron Sadowsti von Slaupna, dessen Kinder ein gewisser Stadianus unterrichtete, für welchen Comenius 1627 eine furze Methodologie schrieb. Als später der Besehl kam: wer sich nicht zum Katholicismus bekenne, solle das Land verlaßen, da wanderten allein aus Böhmen 30000 Familien aus, darunter 500 edle Geschlechter. Unu zog auch Comenius mit seiner vertriebenen Heerde nach Polen. Auf dem Grenzgebirge sahe er sich noch einmal um nach Mähren und Böhmen, siel mit seinen Brüdern auf die Kniee und betete zu Gott unter vielen Thränen, daß Er doch mit seinem Worte nicht gar aus Böhmen und Mähren weichen, sondern sich noch einen Samen behalten wolle.

Comenius erzählt, daß er den Anfang seiner didaktischen Studien in das Jahr 1627 sete, 2 da er die erwähnte Methodologie schrieb, doch könne er wohl weiter zurückgehen, nämlich auf das Jahr 1614, in welchem die Berichte der gießener und jenaischen Prosessoren über Ratichs Methode erschienen. 2 Durch diese Berichte veranlaßt, habe er als Rector in Prerau eine mildere Methode latein zu lehren versucht und zu dem Zweck eine kleine, 1616 in Prag herausgekommene Grammatik geschrieben. In senem Unglücksjahre 1627 habe er darauf geschacht, daß durch Stiftung von Schulen, in denen nach guten Lehrsbüchern und klarer Methode unterrichtet würde, dem Bolke, bei Rückschr beßerer Zeit, geholsen werden müße. So wandte in den Jahren französsischer Knechtschaft Kichte seine Augen auf Pestalozzi und hosste, daß in Iserten eine neue Generation für eine einstige freie Zeit Deutschlands auswachsen solle.

Comenius wanderte aus Bohmen nach Liffa, lehrte dort latein und

<sup>1)</sup> Raumer, Geschichte Europas 3, 451.

<sup>2)</sup> Opp. did. 1, 3.

<sup>3)</sup> Außer diesen nennt Comenius (Opp. did. 4, 442) den Campanella, Baco. Rhenius und Joh. Valentin Andred 2c., deren Methoden er studirt habe. An Ratich selbst wandte er sich im Jahre 1629 vergebens zu wiederholtenmalen brieslich, um von ihm Aussunft über dessen Methode zu erhalten. Opp. 2, 282 (s. Ratich)

gab im Jahre 1631 feine Janua linguarum reserata heraus, eine neue Weise Sprachen, insbesondre latein zu lehren. Dieß Buch begründete seinen Ruhm. Er selbst sagt von demselben in der Dedication seiner didastischen Werke: was ich mir nicht einbilden sonnte, geschahe, daß nämlich dieß kindische Werklein (puerile istud opusculum) von der gelehrten Welt mit allgemeinem Beisall aufgenommen wurde. Dieß bezeugen viele Männer verschiedener Rationen, welche mir zu meiner neuen Ersindung herzlich Glück wünschten, ebenso die Uebersehungen in fremde Sprachen. Denn es wurde das Buch nicht bloß in 12 europäische Sprachen überseht — ich sah diese Uebersehungen selbst — nämlich in die lateinische, griechische, böhmische, polnische, deutsche, schwedische, bolländische, englische, französische, spanische, italiänische, ungarische — sondern auch in asiatische Sprachen übersehte man es, in die arabische, türkische, persische, ja in die mogolische, welche ganz Ostindien versteht." 2

ļ

ķ

In Lissa entwarf er auch 1629 seine Didactica magna seu Omnes omnia docendi artisicium. — Der große Ruf, welchen ihm seine Janua erwarb, veranlaßte die schwedischen Reichsstände, ihm 1638 den Antrag zu machen, ihre Schulen zu reformiren. Er nahm den Antrag nicht an, ward aber durch denselben bewogen, seine, zuerst deutsch geschriebene, Didactica ins Latein zu übersetzen. Freunde in England, denen er einen Auszug derselben mittheilte, ließen diesen drucken. Als er von England aus eine ähnliche Aufforderung: das Schulwesen zu reformiren, erhielt, gieng er 1641 nach London. Die Angelegenheit ward im Parlament verhandelt. Aber die irischen Unruhen und der aussbrechende bürgerliche Krieg vereitelten seine Plane, so daß er England verließ, und, von Ludwig de Geer eingeladen, 1642 nach Schweden reiste. Er besprach sich in Stockholm mit dem Kanzler Orenstiern und

<sup>1) &</sup>quot;Janua . . . primumque anno 1631 edita." Opp. did. 1, 250.

<sup>2) ...</sup> Mogolicam toti orientali Indiae samiliarem. Bayle nennt die Berfaßer mehrerer dieser Uebersehungen. Der Orientalist Jac. Golius in Lepben schickte die Janua seinem Bruder P. Golius in Aleppo, welcher dieselbe ins Arabische übersette. Sie gestel den Muhamedanern so sehr, daß ste dieselbe ins Türtische, Persische und Mongolische (?) übersehen wollten. Jac. Golius erzählte dieß im Jahre 1642 an Comenius und fügte hinzu: Vides Comeni quam seliciter tidi Janua tua ad gentes aperiat Januam. Opp. did. 2, 268.

<sup>3)</sup> Opp. did. 2, Ginleitung. Congregatum interim Parlamentum, praesentiaque nostra cognita, jussit nos expectare.

Johannes Styte, Kanzler der Universität Upsala. Drenstiern, der nordische Adler, erzählt Comenius, habe ihn schärfer eraminirt, als irgend ein Gelehrter. ' Ich bemerkte, sagte der große Ranzler, schon in meiner Jugend, daß die gewöhnliche Lehrweise etwas Gewaltsames sei, konnte aber nicht entdecken, worin der Fehler liege. Als mich endlich , mein König, glorreichen Andenkens, als Gesandten nach Deutschland schickte, so besprach ich mich hierüber mit mehreren Mannern. Da ich erfuhr, daß Raticbius mit einer neuen Methode umgehe, so hatte ich feine Ruhe, bis ich den Mann selbst gesehen, der mir aber, statt eines Gespräche, einen dicen Quartanten zu lesen gab. Ich überwand die mühsame Arbeit und nachdem ich das ganze Buch durchblättert, so ersahe ich daraus, daß er die Gebrechen der Schulen nicht übel aufdece, allein die Heilmittel, welche er dagegen vorschlug, schienen mir nicht hinreichend. Was Ihr aufstellt, ist fester gegründet. Ich antwortete: so viel wie möglich hatte ich hierin gethan und ich müße nun zu etwas Anderem übergehen. Worauf Drenstiern sagte: ich weiß, daß Ihr etwas Größeres vorhabt, denn ich habe Euren Prodromus Pansophiae gelesen; davon wollen wir morgen sprechen. — Am andern Tage, erzählt Comenius weiter, habe sich Orenstiern nun über jenen Prodromus scharf ausgesprochen, indem er die Frage vorausgeschickt: ob er auch Widerspruch ertragen könne? Da Comensus dieß bejahte, so bestritt er deffen im Prodromus geaußerte große Hoffnungen mit tiefen politischen Gründen; auch berief er sich darauf, daß die heilige Schrift gegen das Ende der Welt vielmehr bose als schöne Zeiten zu verfüns digen scheine. Doch empfahl er dem Comenius seine Arbeit auszuführen, zuvörderft aber für das Bedürfnis der Schulen zu sorgen, eine leichtere Weise, das Latein zu erlernen, auszuarbeiten, und eben dadurch dem Größern, was er beabsichtige, Bahn zu machen. — Der flare praftische Drenftiern, scheint es, wollte ben Comenius von grenzenlosem Streben in ein zwar beschränkteres, aber defto sicherer zum Ziele führendes Wirfen einlenfen. -

Die Schweden bestimmten nun den Comenius, in Elbing ein Werf über seine Methode auszuarbeiten. Hiermit waren aber dessen englische Freunde gar nicht zufrieden. Sie meinten: mit der Schrifts

<sup>1)</sup> Ib. Bgl. oben: Wolfgang Ratich, wo schon eine Aenßerung Orenstierns aus biesem Gespräch mitgetheilt warb.

Stößere, die Pansophie, auszuarbeiten. Quo moriture ruis? minoraque viribus audes? schrieben sie ihm. Er aber freute sich durch diese Mahnung wieder auf die königliche Straße zurückgerusen zu werden, schickte den englischen Brief nach Schweden, in sicherer Hoffnung, man werde dort beipstichten. Allein das Gegentheil geschah; man trug ihm vielmehr schwedischer Seits auf, erst seine Didaktik zu vollenden. Das Borzügliche müße man freilich vorzüglich, was aber zuerst gethan sein wolle, müße man zuerst thun. Auch schreite man nicht vom Größern zum Kleinern sort, sondern umgekehrt. —

So mußte benn Comenius, wohl ober übel, wieder an das Aussarbeiten der Schulbucher gehen. Rachdem er vier Jahre lang gearbeitet, kehrte er 1646 nach Schweden zurud. Drei Commissarien prüften das Werf und erklärten es des Drucks würdig, sobald Comenius die lette Hand an dasselbe gelegt. Dieß zu thun gieng er nach Elbing zurud und von da 1648 nach Lissa, wo er in demselben Jahre das ausgetragene Werk: die Novissima linguarum methodus herausgab. 2 Es war das Jahr, welches durch den westphälischen Frieden dem surchtbaren dreißigsährigen Krieg ein Ende setze. Da wendet sich Comenius in jenem Werk so an die Fürsten: "Ihr habt Vieles zerstört, o ihr Mächtigen, erbauet nun wieder Vieles! Ahmt hierin dem nach, welcher euch an seiner Statt zu Verwaltern der menschlichen Angelegenheiten eingesetz hat, Er zerstört, um zu bauen, reutet aus, um zu pflanzen."

Im Jahre 1650 reiste er auf des Fürsten Ragozti Einladung nach Ungarn und Siebenbürgen, blieb hier vier Jahre, während beren er die Schule zu Pataf organisirte. Unter andern schrieb Comenius hier sein zweites berühmtes Werf, den Ordis pictus. Er konnte es jedoch nicht in Ungarn beendigen, weil es ihm an einem geschickten Kupferstecher sehlte. Deshalb schickte er es an den Buchhändler Michael Endter in Rürnberg, aber nun hielt der Kupferstecher die Publication bis in das dritte Jahr auf. Im Jahre 1657 spricht Comenius die

<sup>1)</sup> Gavisus ego hac regiam in viam revocatione.

<sup>2)</sup> Opp. did 2. Die Borrebe ift in Elbing 1648 geschrieben.

<sup>3)</sup> Patak, b. i. Fluß, auch Saros Patak, welchen Namen es nach Comenius (Opp. did. 3, 101) a lutositate accepit. Es liegt am Bodrog dilich von 39° L. nordlich von 48° Br.

Hoffnung aus: ' das Werk werbe auf der nächken Messe erscheinen. Wie großen Beifall es gleich bei seinem ersten Erscheinen gefunden haben muß, ergibt sich schon daraus, daß bereits zwei Jahre später, 1659, eine zweite verbeßerte Auslage bei Endter erschien.

Im Jahre 1654 sehrte Comenius nach Lissa zuruck, wo er sich bis 1656 aushielt, da die Stadt von den Polen verbrannt wurde, wobei er sein Haus, seine Bibliothef und fast alle seine Manuscripte, die Arbeit vieler Jahre, verlor. Er stücktete nach Schlessen, dann ins Brandenburgsche, weiter nach Hamburg und Amsterdam. Hier blieb er dis an sein Ende und wurde vorzüglich von reichen Kausleuten unterstützt, deren Kinder er unterrichtete. In Amsterdam ließ er auch 1657 seine Opera didactica auf Rosten des Lorenz de Geer, Sohn des erwähnten Ludwig de Geer, drucken. Am 15. Rovember 1671 entschlief er in seinem 80sten Jahre.

Ich habe, meiner Aufgabe getreu, vorzugsweise die padagogische Wirksamkeit des Comenius berücksichtigt, während andere Schriftsteller 2 andere Richtungen des merkwürdigen Mannes hervorgehoben haben, besonders seine Anhanglichkeit an mehrere falsche Propheten jener Zeit, an Drabicius, Rotterus und die Poniatovia. Unter dem Titel: Lux in tenebris edirte Comenius 1657 ihre Weißagungen, welche vornehmlich gegen ben Pabst und das Haus Desterreich gerichtet maren. Die Türken, hieß es, würden siegreich einbrechen, Wien erobern, von ba über Benedig gegen Rom, als gegen bas neue Babel ziehen, und beide Städte zerstören. Später erwartete man: Ludwig XIV. werde, nach Untergang des Hauses Desterreich, jum Heile der Welt Raiser werden. Auf Carl Gustav von Schweden, Ragozki u. A. waren die Augen der Seher gerichtet; im Jahre 1672 hofften fie den Anfang des tausendjährigen Reichs zu erleben. Georg Müller sagt in Bezug auf des Comenius Buch Lux in tenebris sehr wahr: "Ift es ihm so sehr zu verargen, wenn er, bem Wahrheit und Religionsfreiheit so sehr am Herzen lagen und ber sie allenthalben gewaltsam unterdrückt sab, jebe beßere Aussicht begierig ergriff und in einer liebenswürdigen Schwarmerei der Hoffnung die Zeit der Erlösung naber sabe, ale fie nach

<sup>1)</sup> Opp. did. 3, 830.

<sup>2)</sup> Bgl. vorzüglich Bayle s. v. Comenius.

bem-Rath der Borsicht kommen sollte?" Aehnliche Hoffnungen, bemerkt Müller, hatten damals die besten Köpfe gehegt.

Ein Drittes, was den Comenius außer Pädagogik und Weißasgungen sehr beschäftigte, waren vergebliche Bemühungen, die verschies benen Confessionen zu einigen.

Den trefflichen Mann lernen wir in seiner großen Frömmigkeit und herzlichen Liebe, wie nach den verschiedenen Richtungen seiner rastlosen Thätigkeit aus Confessionen kennen, welche er im 77sten Lebens, jahre im Angesicht des Todes schrieb, aus welchen ich am Schluße meiner Darstellung einen Auszug geben werde. —

۰ <sub>۵</sub> ۰

Comenius hinterließ eine Menge pädagogischer Werke. Die Opera didactica allein enthalten über tausend Folioseiten, sie sind die reichste Schapkammer scharffinniger und tieser pädagogischer Gedanken. Möchte es mir gelingen, in der Kürze die Pädagogis des ausgezeicheneten Mannes nach Anleitung seiner Schriften einigermaßen treffend zu charafteristren, seine wesentlichsten, bleibenden Grundgedanken, Bestrebungen und Leistungen herauszuheben, ungeirrt von seinen mehr zufälligen, slüchtigen Einfällen und Versuchen. —

Das erste bedeutende Werk, welches Comenius schrieb, war seine

## 1. Didactica magna.

Er gehörte nicht zu den Pädagogen, welche nur vereinzelte Ansläuse nehmen, in diesem und jenem Lehrgegenstande, in dieser und jener Lehrweise alles Heil suchen, vielmehr war er im besten Sinne universell, und bei dieser Universalität strebte er dennoch nach möglichst tieser Besgründung. Das bezeugt diese Didactica magna, das früheste und tiese sinnigste pädagogische Werf des Comenius. Er entwarf es schon 1628, im 36sten Lebensjahre, in frischer Mannestrast noch ungesnickt durch die Mühseligseiten, welche ihn später trasen, unverwirrt durch manche Irrwege, welche er in spätern Jahren verfolgte. Er hat pädagogische Ersahrung, doch beengen die vielen Rücksichten noch nicht den Sinn,

<sup>1)</sup> Das Berzeichnis berfelben in ber Beilage II.

und Misverhältnisse, welche ihm später in den Weg treten. Roch segelt er mit vollen Segeln, ohne zu laviren, und läßt seinen Gebanken freien Lauf, ohne überall zu fragen: ob sie auch ausführbar. War doch auch so Vieles in seiner Zeit unaussührbar, was späterhin sich sehr wohl realisiren ließ!

Der Mensch, sagt Comenius in der Didactica, lebt ein dreisaches Leben, ein vegetatives, animales und intellectuales oder geistiges; er hat eine dreisache Heimat: den Mutterleib, die Erde, den Himmel. Durch die Geburt tritt er in die zweite Heimat, durch Tod und Auferstehung in die dritte, ewige. Wie das Kind im Mutterleibe für das irdische Leben zubereitet wird, so bildet sich die Seele durch Mithilse des Leibes im irdischen Leben für die Ewigkeit. Glücklich ist der, welcher wohlgebildete Glieder aus Mutterleibe auf die Welt bringt, tausendmal glücklicher der, welcher im Tode eine wohlgebildete Seele davon trägt! —

Der Mensch ist ein vernünftiges Geschöpf, Herr ber übrigen Geschöpfe, Ebenbild Gottes; daher war sein Sinn ursprünglich auf Wißen, Tugend und Frömmigfeit gerichtet. Wir dürfen uns nach dem Falle nicht für unfähig zu den dreien erklären, ohne schändlich undankbar gegen die Gnade Gottes in Christo zu sein, durch welche wir wiedersgeboren sind.

Als Ebenbilder des allwißenden Gottes streben wir nach Wißen. Die Capacität unfres Geistes ist unergründlich. —

Der Same des Wißens, der Tugend und der Religion, nicht diese selbst sind dem Menschen ursprünglich gegeben, sie müßen erst durch beten, lernen, üben erweckt hervortreten; durch Thun gelangt der Mensch erst zum wahrhaften Sein.

Alle Menschen sind unterrichtsbedürftig. Der Unterricht muß früh beginnen. In der Jugend ist der Mensch zu bürgerlichen und andern Geschäften nach dem Rathe Gottes unfähig, damit er eben Muße zum Lernen habe.

Alle Kinder, reiche und arme, vornehme und geringe, Knaben und Mädchen müßen in Schulen unterrichtet, in allen muß Gottes Ebenbild wieder hergestellt, jedes muß für seinen fünftigen Beruf befähigt werden. Alle müßen Alles lernen, jeder Mensch ist ein Mikro-

<sup>1)</sup> Interiores nostrae vires ex lapsu primaevo infirmatae sunt, sed non extinctae. Did. 55.

fosmus. Richt daß jeder jede Wißenschaft ergründen könnte, aber alle sollen so unterrichtet werden, daß sie auf die Gründe, Berhältnisse und Iwede der wichtigeren Dinge, die da sind und werden, ausmerken lernen, alle, deren Bestimmung es ist, in dieser Welt nicht bloß Zuschauer, sondern Thäter zu sein.

Wir haben keine Schulen, welche ihrer Bestimmung entsprechen. An vielen Orten fehlen sie ganz, an andern ist nur für die Kinder der Wohlbabenden gesorgt, die Unterrichtsweise ist abschreckend, langweilend, dunkel, das Sittliche wird vernachläßigt. Realien lehrt man nicht, auf Latein verwendet man 15 bis 20 Jahre und bringt es doch zu nichts. "Sind mir doch selbst," sagt Comenius, "meine schönsten Jugendsahre elendiglich in unnühem Schultreiben verkommen. Ach, wie oft hat mir, nachdem es mir gegönnt war, das Besere zu erkennen, die Erinnerung an meine verlorene Jugend, Thränen ausgepresst, wie oft habe ich im Schmerz ausgerufen:

O mihi praeteritos reserat si Jupiter annos! Aber der Schmerz ist vergeblich, vergangene Tage kehren nicht zurück. Rur Eins bleibt, nur Eins ist möglich, daß ich den Rachkommen rathe, was ich nur zu rathen vermag und nach Darlegung der Weise, wie unsere Lehrer uns in Irrthümer gestürzt, den Weg zeige, wie das Irren zu vermeiden ist. Das geschehe im Ramen und unter Leitung dessen, der allein unsere Fehler zu zählen, unser Krummes grad zu machen weiß."

Der Unterricht wird in dem Maaße leicht von Statten gehen, als die Unterrichtsmethode der Natur folgt. Alles Natürliche geht von selbst.

Der Unterricht beginne in früher Jugend, da der Sinn noch frei ist und schreite stufenweise nach Maßgabe der wachsenden Faßungs-kraft fort. —

Die Schulen lehren irrig zuerst die Sprache und gehen dann zu den Dingen über; mit Künsten, welche sich auf die Rede beziehen (artibus sermocinatricibus), hält man die Anaben einige Jahre hin, dann erst gibt man ihnen Realien, als Mathematif, Physif zc. Und doch ist die Sache Substanz, das Wort Accidenz, die Sache ber Leib, das Wort ist Kleid. Sache und Wort sind daher zugleich beizubringen, vornehmlich aber die Sache als Object des Verstandes und der Rede. —

<sup>1)</sup> Didact. 42-45.

Unrichtig mache man beim Sprachunterricht mit der Grammatif den Ansang, statt mit einem Autor oder gehörig eingerichtetem Wörter, buch, da doch Autoren und Wörterbuch die Materie der Sprache reichen, die Form erst von der Grammatif hinzugefügt wird.

Beispiele mußen auch den abstracten Regeln, furz überall muß die Materie der Form vorangeben.

Man treibe nicht vielerlei zu gleicher Zeit, sondern eins nach dem andern. —

Man gebe ben Schülern von vorne herein eine Art Encyklopabie bes zu Lehrenden, welche im Berfolg weiter und weiter ausgebildet wird.

Jede Sprache, Wißenschaft, Kunst werde zuerst nach ihren einfachsten Rudimenten gelehrt, bann vollständiger, nach Regeln und Beispielen, hierauf spstematisch mit Zuziehung der Anomalien. —

Man vertheile den Unterricht sorgfältig in Rlassen, so daß die untere Klasse der zunächst folgenden obern vollständig vorarbeite; die obere dagegen das in der untern Erlernte befestige. Die Ratur ist in stetem Fortschritt begriffen, doch so, daß sie nicht etwa das Frühere aufgibt, indem sie Reues beginnt, vielmehr das früher Begonnene fortsett, vermehrt und zur Bollsommenheit führt. Jede Klasse werde in bestimmter Zeit absolvirt.

Die Jugend darf anfangs nicht mit Controversen behelligt werden; nie wird einer die Wahrheit ergrunden, wenn sein erster Unterricht sich in Discussionen bewegte.

Es ist nicht gut, daß ein Anabe mehrere Lehrer habe, da schwerlich alle die gleiche Methode befolgen, was ihn verwirrt. Alle Disciplinen sind nach einer naturgemäßen, gleichförmigen Methode zu lehren, und nach gleichförmigen Lehrbüchern. —

Auch minder begabte werden durch die Lehrbücher in den Stand geset, gut zu unterrichten, die Bücher treten für sie ein.

Freundliche, liebevolle Eltern und Lehrer, heitere Schulstuben, Spielplätze bei den Schulhäusern, anregender, natürlicher Unterricht, alles muß zusammenwirken, um das Lernen angenehm zu machen und den gewöhnlichen Widerwillen gegen die Schule zu vertreiben.

Die meisten Lehrer saen Pflanzen statt Pflanzensamen; statt von einsachen Principien auszugehen, führen sie die Schüler alsbald in ein Chaos von Büchern und abgeleiteten Disciplinen ein. —

Die Grammatik einer fremden Sprache, z. B. der lateinischen, muß der Muttersprache sedes Schülers angemeßen sein, da verschiedene Muttersprachen in verschiedenem Berhältnis zum Latein stehen.

Beim Erlernen einer fremden Sprache schreite man vom Berstehen, lernen zum Schreiben, wobei man sich Zeit nimmt, weiter zum Sprechen, da man improvisiren muß, fort.

Zuerst lerne man das zunächst Liegende kennen, später das weiter und immer weiter Entfernte.

Anfangs übe man die Sinne, dann das Gedächtnis, hierauf den Verstand, zulest das Urtheil. Denn die Wißenschaft beginnt mit der sinnlichen Wahrnehmung, welche durch die Einbildungsfraft dem Gesdächtnis zugeführt wird, durch Induction einzelner Wahrnehmungen bildet dann der Verstand allgemeine Wahrheiten (Begriffe); endlich entspringt das gewisse Wißen aus dem Urtheil über hinlänglich Versstandenes. —

Der Schüler lerne nichts auswendig, was er nicht begriffen hat. — Er lerne nichts, was nicht für dieses und jenes Leben nütze ist; ' nicht bloß um Kenntnisse, auch um Tugend und Frömmigkeit handelt es sich. —

Alle Studien mußen möglichst Ein Ganzes bilden, aus einer Wurzel entsprungen sein. Ueberall werde der Causalnerus angegeben.

Man lehre nicht bloß verstehen, sondern zugleich das Verstandene aussprechen und behandeln. Soviel einer versteht, soviel gewöhne er sich auszusprechen und umgekehrt lerne er verstehen, was er sagt. Rede und Sachkenntnis müßen gleichen Schritt halten.

Damit Ein Lehrer im Stande sei, eine große Menge zu unterrichten, theile er die Klasse in Decurien und setze über diese Decurionen,
welche ihm helsen.

Lesen und schreiben werbe zugleich gelernt.

Richt Schatten ber Dinge, sonbern Dinge selbst, welche auf die Sinne und die Einbildungsfraft Eindruck machen, sind ber Jugend nahe

<sup>1)</sup> Ea siquidem discenda sunt in terris, monente Hieronymo, quorum scientia perseveret in coeles. 88.

<sup>2)</sup> Omnia doceantur per causas. 95. Scire est rem per causas tenere. 118.

<sup>3)</sup> Quae quis intelligere docetur, doceatur simul Eloqui et Operari, seu transferre ad usum. 96. Grinneri an Baco.

du legen. Mit realer Anschauung, nicht mit verbaler Beschreibung ber Dinge muß ber Unterricht beginnen. Aus solcher Anschauung entwickelt sich ein gewisses Wißen.

Das sinnlich Aufgefaßte haftet am festesten im Gedächtnis, mehr als hundertmal wiederholte Beschreibung und Erzählung. Daher sind auch Bilder, z. B. biblische, sehr zu empfehlen.

Zuerst ist ein Gegenstand in seiner Totalität ins Auge zu faßen, vann erst seine Theile — dieß gilt für das leibliche, wie für das geistige Auge.

Alle Theile, ohne Ausnahme, sind zu betrachten und ihr gegen= seitiges Berhältnis.

Die Unterschiede der Dinge sind gehörig beizubringen. Qui bene distinguit bene docet. —

Jede Kunst wird durch lleben erlernt, Schreibkunst durch Schreiben, Singkunst durch Singen 2c. Der Meister muß es dem Lehrling vorsmachen zur Nachahmung, ohne mühselige theoretische Anweisung. Ist doch der Mensch ein animal  $\mu\mu\eta\tau$ exòr!

Beim Ueben muß man von den ersten Elementen beginnen und allmählich zum Schwereren und Zusammengesetzteren fortschreiten. So von Buchstaben zu Sylben, Worten ze.

Die Nachahmung muß sich anfangs streng an das nachzuahmende Muster halten, erst allmählich gelangt der Lehrling zur Freiheit und Selbständigkeit. So copirt er anfangs die Vorschrift des Schreib, meisters peinlich genau, erst nach vieler Uebung lernt er eine individuelle Hand schreiben.

Sprachen. Zuerst lebre man die Muttersprache, zunächst die Sprache eines benachbarten Bolfes, dann erst latein, griechisch, hebräisch, immer eine Sprache nach der andern. Man fange ja nicht mehrere zugleich an, das verwirrt. Ist einer in mehreren Sprachen fest, dann erst mag er sie lexikalisch und grammatisch vergleichen.

Jede Sprache wird befer durch den usus, durch hören, wiederholtes lesen, abschreiben 2c., als durch Regeln gelernt; diese aber kommen dem usus zu Hilfe und geben ihm Sicherheit. Die Sprachregeln müßen schlicht grammatisch, nicht subtil philosophisch sein.

Bei Erlernung einer neuen Sprache ist der Lehrling nur auf die Abweichungen dieser Sprache von der Grammatik der ihm schon be-

fannten Sprachen aufmerksam zu machen, ohne jedesmalige Wiederbolung des Gemeinsamen.

Rur die Muttersprache und das Latein sind bis zur möglichsten Bollfommenheit zu erlernen. —

Comenius gibt auch ernste Lehren, wie die Knaben zur rechten Klugheit, Mäßigkeit, Männlichkeit, Gerechtigkeit geführt werden sollen, durch Ueben, Lehren und das Beispiel der Erwachsenen. Dem Unkraut säenden Satan und der verderbten Ratur müße die Zucht ermahnend und strasend Widerstand leisten. — Die Kinder, sagt er, sind anzu-weisen, Gott zu suchen, ihm gehorsam zu sein und ihn über Alles zu lieben; und zwar von früh auf. Sie sind dazu nicht so ungelehrig, als manche meinen; mögen sie anfangs immerhin nicht verstehen, was sie thun, das Verständnis sindet sich späterhin. Hat Gott doch besohlen, ihm alle Erstlinge zu opfern, warum nicht auch die Erstlinge der Gedanken, des Lallens, unserer Bewegungen und Handlungen?

Früh lehre man die Kinder, daß nicht das zeitliche, sondern das ewige Leben Zweck unsres Daseins, das zeitliche Borbereitung auf das ewige sei, damit sie über irdisches Abmühen nie das Eine, was Roth, aus den Augen verlieren. Darum müßen sie von frühster Jusgend auf zu dem angehalten werden, was zu Gott führt, zum Lesen der heiligen Schrift, zum Beiwohnen des Gottesdienstes und zum Gutes thun. Durch die Schrift sollen sie glauben, lieben, hossen lernen. "D möchte sich Gott unserer erbarmen," ruft Comenius aus, " "daß wir eine Weise sänden, welche uns kräftig lehrte alles, womit sich unser Geist außer Gott beschäftigt, auf Gott, alles irdische Abmühen, worin die Welt verwickelt und versenkt ist, auf Fleiß fürs himmlische Leben überzutragen!"

Innerlich und äußerlich muß die Jugend für die Religion gebildet werden; bloß äußerliche Bildung macht Heuchler, die nur um zu scheinen Gott verehren; bloß innerliche schafft Fanatiker, welche in eigene Träumereien verliebt, den Predigerstand verachten und die Ordnung der Kirche zerstören.

- 1) Verbis et verberibus. 137.
- 2) Perfrui conscientiae voluptate. Fruimur Deo in amore et favore ejus ita acquiescendo ut nihil nobis in Coelo et Terra optabilius sit Deo ipso.
  - 3) Didact. 144.
- 4) Den Schulplan, welchen Comenius in der Didactica magna gibt, werbe ich weiter unten mittheilen, ebenso Stellen über den Realismus.

### 2. Janua reserata.

Die Borrebe handelt von dem Zwed und der Einrichtung des Buchs. Die That bezeuge es, sagt Comenius, daß man disher auf Schulen nicht die rechte Art Sprachen zu lehren gefannt; zehen und mehr Jahre babe man ohne sonderlichen Erfolg auf dieselben verwendet. Mit weitsläuftigen, verwirrten grammatisalischen Regeln habe man die Jugend zuerst etliche Jahre aufgehalten, zugleich mit Wörtern der Dinge ohne die Dinge ausgestopfet. "Denn, sährt Comenius sort, "weiln die Worte Bedeutungen der Dinge sind, was sollen sie doch, so die Ding nicht ersannt werden, wol bedeuten? Es mag gleich ein Knabe tausendmal tausend Wörter herzusagen wisen, so er sie den Dingen nicht weiß zuzueignen, was wird wol diese Menge für Rus haben?"

Man meine dem Uebel durch die in Schulen eingeführten Rlassifer abzubelfen, da aus ihnen zugleich reines Latein und Erfenntuis ber Dinge geschöpft werden könne. "Dieses Fürnehmen aber, wie scheinbar es sei, also sei ce höchft schädlich." Die Anaben könnten sich erstlich die Rlassifer nicht anschaffen, seien ihnen auch zweitens nicht gewachsen. Und wenn "einer alle Klassifer durchwanderte, werde er doch befinden, daß er seinen 3wed, nämlich genugsame Wißenschaft der Sprache, nicht erreiche, weil dieselben nicht von allen Dingen gehandelt und so sie gleich von allen zu ihrer Zeit gebräuchlichen Dingen gehandelt hätten, hätten sie doch von denjenigen, so zu unserer Zeit in Schwang gehen, weder handeln, noch etwas wißen können; daß man also nothe wendig ander mehr, sowohl alte als neue Scribenten, so von Kräutern, Metallen, Feldbau, Kriegswesen und Baufunst geschrieben, dazu thun und wieder überlesen müßte, da denn in Wahrheit mit Ueberhäufung der Bucher fein Ende sein wurde." Wie viel Zeit wurde aber erfordert, wenn einer auf solche Beise Die Sprachen erlernen wollte!

Darum sei es wünschenswerth gewesen, "daß ein furzer Begriff ber ganzen Sprace also versertigt werden möchte, daß alle und jede

<sup>1)</sup> Ich citire abwechselnb ben lateinischen und beutschen Tert ber Janua.

<sup>2)</sup> Est enim nocentissimarum fraudum non postrema, quae humano generi, imo et Doctorum vulgo, multum illudit, in linguarum scientia locare sapientiam. So sagt Comenius in einer seiner spätesten Schriften. Ventilabrum Opp. did. 4, 50.

derselbigen Wörter und Arten zu reden (phrases) in eine Berfaßung (corpus) zusammengebracht, in kurzer Zeit und mit geringer Mühe begriffen, einen leichten, anmuthigen, sichern Durchgang zu denen Scribenten, welche von den Sachen selbst handeln, geben möchten." So wie es leichter gewesen wäre, in Roahs Arche einen Ueberblick der Thiere zu bekommen, als wenn man sie in allen Belttheilen aufsuchen müße, so würde es auch leichter sein, aus einem so eingerichteten Compendium alle Wörter kennen zu lernen, als dieselben aus unzähligen Schristen zusammenzusuchen. Solch Compendium habe vor einigen Jahren ein Zesuit liesern wollen, indem er eine Janua linguarum latein und spanisch herausgegeben, welche in 1200 Sprüchen die gebräuchlichsten lateinischen Wörter enthalten, so daß (Partiseln ausgenommen) tein Wort mehr als einmal vorgekommen sei. Dasselbe Buch sei 1615 mit einer englischen, später mit einer deutschen und französischen Uebersehung vermehrt, zuletzt, 1629, in acht Sprachen erschienen.

Doch leiste das Buch nicht, was es verspreche. Erstlich mangelten viele Wörter, welche der tägliche Gebrauch fordere, dagegen enthalte est ungebräuchliche. Zweitens: Wörter von mehrsacher Bedeutung fämen nur einmal, also nur in einer dieser Bedeutungen vor. Wäre diese eine Bedeutung "die erste, schlichte (simplex) und eigentliche, so könnte ein sinnreicher Kopf die andere leichtlicher errathen." Dem sei aber nicht so, die meisten Wörter würden in veränderter, metaphorischer, metonymischer z. Bedeutung aufgeführt. Endlich so enthalte das Buch viele Säße, die keinen Verstand hätten, andere, welche eben nicht erbaulich seien. Darum habe er es versucht, diesen Fehlern abzuhelsen, aus "Begierde, der Jugend Ruß und Frommen zu besördern." Er habe aber Folgendes leisten wollen.

<sup>1)</sup> Das Rähere über biese Janua sindet man Opp. did. 2, 81. 270. Ihr Titel ist: Janua linguarum sive modus ad integritatem linguarum compendio cognoscendam maxime accommodatus: ubi Sententiarum centuriis aliquot omnia usitatiora et necessaria vocadula semel comprehensa sunt, ita ut postea non recurrant." Der Versaßer war der Irländer W. Bateus, welcher als Theatiner in Salamanca lebte. Isaat Habrecht, ein straßburger Arzt, ließ diese Janua in Deutschsland neu deuden; Caspar Scioppins gab sie 1627 lateins italiänisch unterm Titel: Mercurius dilinguis heraus, und 1636 in Basel als: Mercurius quadrilinguis (latein, deutsch, griechisch, hebräisch). Bateus wollte durch sein Buch vorzüglich die Ausbreitung des Christenthums befördern, die Heiden sollten mit Hilse desselben leicht latein lernen.

"1. Beil ich dieses," sagt er, "für ein unbewegliches Geset der Lehrkunst halte, daß der Verstand und die Sprache jederzeit schnurstracks bei einander lauffen, und daß einer so viel gewohne auszusprechen, als er mit dem Verstand begriffen habe (denn wer da verstehet, das er nicht ausdrucklich andeuten kann, was ist zwischen ihm und einem stummen geschnisten Bilde für ein Unterschied: ohne Verstand aber reden ist Papageiisch in sewisse Stellen, daß zu thun erachtet, daß alles in der ganzen Welt in gewisse Stellen, daß es die Knaben begreisen könnten, ordentlich gesaßet, und also dassenige, welches mit der Rede soll ausgesprochen werden, nämlich die Dinge selbst, erstlich eingebildet würde." So seien "hundert gemeine Titul der Dinge entsproßen."

Dann habe er "ungefähr 8000 Wörter in 1000 vollkommene Sprüche gebracht, welche er erstlich fürzer und eintheilig, darnach etwas länger und mehrtheilig gemacht habe."

Ferner habe er sich bemühet, "daß zum ersten Begriff der Knaben alle Wörter in ihrer eigentlichen und natürlichen Bedeutung möchten vorhanden sein, wenige ausgenommen." — Wörter von mehrsacher Bedeutung habe er nach ihrer unterschiedlichen Bedeutung wiederholt aufgeführt. Synonyme oder auch Wörter von entgegengesetzer Bedeuztung habe er einander gegenüber gesetzt "und also geordnet, daß eines des andern rechten Verstand gleichsam aufschleußt."

Zugleich habe er die Sate so eingerichtet, daß sie in grammatischer Hinsicht lehrreich seien. —

Auf diese Vorrede solgen nun die 100 Abschnitte, welche in 1000 Sähen de omni scibili handeln. Zuerst ein Eingang, in welchem der Leser begrüßt und ihm gesagt wird, Gelehrsamkeit bestehe darin, daß man die Unterschiede und Ramen der Dinge wiße, dieselbe zu erlangen sei nicht so gar schwer. In dem kurzen Büchlein solle dem Leser "in einem kurzen Begriff die ganze Welt und die lateinische Sprache" gezeigt werden. Der Leser möge die wenigen Blätter auswendig lernen,

- 1) Ut intellectus et lingua parallelae decurrant semper.
- 2) Nam qui intelligit, quod exprimere nequit, a muta statua quid differt? dare autem sine mente sonos, psittacorum est, necessario faciendum putavi, ut rerum ipsa universitas per classes certas ad pueritiae captum digereretur, coque modo id, quod sermone exprimendum est (res ipsae) imaginativae parti primum imprimeretur.

so werde er finden, "daß ihm zu allen freien Künsten die Augen eröffnet würden." Run folgt der zweite Abschnitt, welcher vom Ursprung der Welt, und so fort bis zum 99sten, welcher vom Ende der Welt handelt, der hundertste aber enthält eine Abschiedsermahnung an den Leser.

# 3. Realismus bes Comenius.

So ungefähr ift das kleine Buch beschaffen, welches in 12 europaische und mehrere affatische Sprachen übersett wurde. Von einer spätern Umarbeitung und Erweiterung beffelben werbe ich im Berfolg sprechen. Frägt man: moher der so große Beifall kam, so war es wohl aus Freude am Ueberblick über die ganze Welt, der Jungen und Alten gegeben wurde, in einer Zeit, die noch keine großen wißenschaftlichen Anforderungen stellte. Mancher erholte sich vielleicht auch bei Durchmusterung der Dinge, welche das Buch in bunter Mannigfaltigfeit der Einbildungsfraft vorüber führte, von den altherkömmlichen grams matischen, dialektischen und rhetorischen Anstrengungen und spiritualistis schen lleberspannungen. Besonders aber imponirte das in diesem Schulbuche auftretende Grundprincip: daß das Erlernen ber Sprache, insbesondere des Latein, mit dem Kennenlernen der, durch die Sprache bezeichneten, Dinge Hand in Hand gehen muße. Durch bieß Princip unterscheidet Comenius fich wesentlich von früheren Badagogen, und auf mannigfaltige Beise sucht er es zu verwirklichen.

Aus seiner 1633 erschienenen 2 Physik ersehen wir, wie er auf ben pädagogischen Realismus gefallen. Den ersten Anstoß erhielt er, wie er selbst erzählt, durch den bekannten spanischen Pädagogen Ludwig Bives. Dieser erklärt sich gegen Aristoteles, verlangt statt des heidnisschen ein christliches Philosophiren. Disputiren sühre zu nichts, sagt Bives, sondern eine schweigende Betrachtung der Natur. Beser die Schüler fragen und suchen, als daß sie mit einander streiten. — Doch, bemerkt Comenius hierzu, Bives verstand sich beser darauf, wo es sehle, als darauf, wie es sein müße.

<sup>1)</sup> Oculatum te ad omnia humanitatis studia re ipsa comperies.

<sup>2)</sup> Die Borrebe ift in Lissa 1632 geschrieben, aus welcher bas Rächstfolgenbe entnommen ift.

<sup>3)</sup> Nihil hie opus disputationibus, sed contemplatione Naturae tacita.

v. Raumer, Gefdicte ber Babagogif. II. 2. Aufl.

Die zweite Anregung bekam Comenius durch Thomas Campanella, 1 aber auch dieser genügte ihm nicht. "Da mir aber, sagt er, Bacos Instauratio magna in die Hande fiel, ein bewundernswürdiges Werf, welches ich als das leuchtendste Werk des anbrechenden neuen Jahrhunderts der Philosophie betrachte, da sahe ich ein, daß auch dem Campanella Demonstrationen von folder Gründlichkeit fehlen, wie die Bahrheit der Dinge fordert. 2 Doch angstete es mich wiederum, daß der herrliche Berulam zwar den wahren Schlüßel der Ratur mittheilt, aber ihre Geheimniffe nicht aufschließt, nur an wenigen Beispielen zeigt, wie fie aufzuschließen seien, das Uebrige ben künftigen, Jahrhunderte hindurch fortgesetzten, Beobachtungen überläßt." — Im Berfolg ber Borrebe zur Physik, aus welcher jene Aeußerungen entnommen find, fagt Comenius: er habe fich überzeugt: nicht Aristoteles muße uns Christen Meister der Philosophie sein, sondern es muße frei nach Anleitung von Sinn, Bernunft und Schrift philosophirt werden. "Denn," fährt er fort, "wohnen wir nicht eben so gut als die Frühern im Garten der Ratur? Warum sollen wir nun nicht eben so wohl wie sie Augen, Dhren, Rase brauchen; warum durch andere Lehrer als diese unfre Sinne die Werke der natur kennen lernen? Warum, sage ich, sollen wir nicht statt tobter Bücher das lebendige Buch der Ratur aufschlagen ? in welchem viel mehr zu schauen ift, als uns je einer erzählen könnte, und dieß Schauen bringt zugleich mehr Freude und Frucht." Ueberdieß, fügt er hinzu, hierin wahrscheinlich dem Baco folgend, überdieß sind wir durch eine Erfahrung so vieler Jahrhunderte dem Aristoteles weit voraus.—

<sup>1)</sup> Campanella, geb. 1568 zu Stilo in Calabrien, gest. 1639 zu Paris, Dosminicaner. Eines Staatsverbrechens gegen die spanische Regierung beschuldigt, kam er 1599 ins Gesängnis, aus welchem er erst 1626 auf Fürbitte Urbans VIII. entslaßen wurde. Besonders wirkten Campanellas Prodromus philosophiae restaurandae, die Realis Philosophia opilogistica und die Libri de rerum sonsu auf Comenius.

<sup>2)</sup> Es sei mir erlaubt, daß ich Einiges, was ich schon anführte, um Bacos Einstuß auf die Pädagogif nachzuweisen, hier wiederhole, um den Comenius vollsständig zu charafteristren. — hierher auch: Opp. did. 1, 428, wo er sagt: Non est nihil, quod Verulamius mirabili suo organo rerum naturas intime scrutandi modum insallibilem detexit. Und an einer andern Stelle (p. 432) lobt er Bacos: artisiciosam inductionem, quae revera in naturae addita penetrandi reclusa via est. Auch an andern Stellen citirt Comenius den Baco, oder gebraucht Ausbrücke (z. B. inselix divortium Rerum et Verborum) und gibt Urtheile, welche auf ihn hinweisen.

Aus bem Mitgetheilten ergibt es fich, baß Comenius, wie Baco, ben realen Realismus, nicht bloß ben verbalen bezielte, die sinnliche directe Betrachtung der Dinge, nicht die durch Erzählungen und Beschreibungen anderer vermittelte. Dieß erhellt auch aus vielen Stellen in seinen andern Werfen. Go fagt er in ber Didactica magna: ' bie Jugend recht unterrichten heißt nicht, ihr einen Mischmasch von Worten, Phrasen, Sentenzen und Meinungen, die man aus Autoren zusammengelesen, einstopfen, sondern ihr bas Berftandnis für bie Dinge öffnen, bamit hieraus, wie aus einem lebendigen Quell viele kleine Bache sich entspinnen. — Bis jest haben die Schulen wirklich nicht darauf hingearbeitet, heißt es weiter, daß die Kinder wie junge Baume aus eigener Burzel Triebe entwidelten, sondern nur darauf waren sie aus, daß sie sich mit anderweitig abgebrochenen Zweiglein behängten. So lehrten sie die Jugend, sich nach Art der asopischen Krabe mit fremden Federn zu schmuden. — Sie zeigten ihnen nicht die Dinge selbst, wie sie an sich find, sondern theilten ihnen mit, was von denselben einer oder der andere und der dritte und der zehnte denke und schreibe, so daß es als ein Beweis der größten Gelehrsamkeit galt, wenn man die einander widersprechenden Ansichten recht Bieler über recht Bieles fannte. Daher fam es, daß die Meisten nichts thaten, ale aus Autoren Phrasen, Sentenzen und Meinungen zu ercerpiren und die Wißenschaft baraus als einen Cento zusammenzuslicken. Ihnen gilt bes Horaz: o Imitatorum servum pecus! — Wozu hilfts aber, fich in anderer Meinungen über die Dinge zu verlieren, wenn boch nach einer Renntnis bieser Dinge selbst, wie sie find, die Frage ift. Ift denn all unsere Arbeit im Leben auf nichts weiter gerichtet, als andern, die nach allen Richtungen fich herumtreiben, nachzulaufen? . . . D ihr Sterblichen, eilen wir doch, ohne Umschweif, zum Ziele. Haben wir dieß fest und klar im Auge, warum gehen wir nicht strack brauf los? warum sehen wir lieber mit fremben, als mit eigenen Augen? — Fast niemand lehrt Physik durch Anschauung (oculari demonstratione) und Experimente, alle unterrichten burch mundlichen Vortrag des aristotelischen Werks ober irgend eines andern. — In Summa: die Menschen müßen, so viel als möglich, angeleitet werden, ihre Weisheit nicht aus Büchern zu schöpfen, sondern aus Be-

<sup>1)</sup> Opp. did. 1, 91 sqq.

trachtung von himmel und Erbe, Giden und Buchen, das beißt: fie mußen die Dinge selbst kennen und erforichen, nicht bloß fremde Beobe achtungen dieser Dinge und Zeugnisse von denselben. Und so würden wir wieder in die Fußtapfen der Alten treten." — Die Ansicht bes Comenius ift so flar, daß sie keiner Auslegung bedarf. — Weiterhin ' geht er näher auf die Art des realen Unterrichts ein. Das Object deffelben seien solide, mahre, nupliche Dinge, welche den Sinn und die Einbildungsfraft afficiren. Das geschehe, indem man fie ben Sinnen nahe bringe, Sichtbares ben Augen, Hörbares ben Ohren, Riechbares ber Rase, Schmeckbares dem Geschmad, Fühlbares bem Gefühl. Der Anfang des Wißens solle vom Sinnlichen sein. 2 "Muß daher nicht, fragt Comenius, ber Unfang bes Lehrens feinesweges mit einer wörtlichen Darlegung ber Dinge, sondern mit realer Anschauung gemacht werden? Und dann erft, nach Borlegung bes Dinges selbst, mag ber mundliche, daffelbe naber erklarende, Bortrag fich anschließen. " 3 Bas man fo finnlich angeschaut, das prage fich dem Gedachtnis tief, unvergeflich ein; eine Begebenheit tiefer, wenn man fie selbft mit erlebt, als wenn man sie hundertmal erzählen hören. Daher das plautinische Wort: ein Augenzeuge gelte mehr, als zehn Ohrenzeugen. \* Wer einmal mit eigenen Augen einen Leichnam seciren sebe, verftebe die Anatomie des menschlichen Leibes beger, prage sich dieselbe tiefer ein, als wenn er die weitläuftigsten anatomischen Bücher, ohne Anschaus ung, gelesen hatte. Daher sage man: Anschauung ersetze bie Demon= ftration. — Fehlen hin und wieder die Dinge, so mag dieß und jenes sie vertreten. Go z. B. Abbildungen, wie man deren in botanischen, zoologischen, geographischen und andern Schriften findet; dergleichen Abbildungen sollte man in Schulen haben, fosteten sie viel, so nüsten ste auch viel. —

<sup>1)</sup> Ib. S. 115 ff.

<sup>2)</sup> Comenius bezieht sich wiederholt auf das Bekannte: nihil est in intellectu, quod non prius suerit in sensu.

<sup>3)</sup> Doctrinae initium fiat non a verbali rerum enarratione sed a reali inspectione. Et tunc demum, re exhibita, accedat sermo, rem uberius explicans.

<sup>4)</sup> Auch beruft sich Comenius auf das Horazianische:
Segnius irritant animos demissa per aurem,
Quam quae sunt oculis subjecta sidelibus, et quae
Ipse sibi tradit Spectator.

4. Drei Schulbücher bes Comenius: Vestibulum. Die umgearbeitete Janua reserata. Atrium.

### A. Vestibulum.

Bald nach Herausgabe ber Janua reserata schrieb Comenius ein kleines Schulbuch: Januae reseratae Vestibulum, ' es sind nur 427 furze Sape.

Um das Jahr 1648 gab er eine Umarbeitung dieses Buchs, <sup>2</sup> eine zweite 1650, als er nach Patak zur Organisation der dortigen Schule berusen ward. <sup>2</sup> Er bestimmte diese zweite Umarbeitung des Vestidulum zum Lehrbuch für die unterste Klasse jener Schule; ich will dasselbe nach Form und Inhalt in der Kürze charakteristren.

Es beginnt mit einer Invitatio; ber Lehrer verspricht dem Schüler zur Weisheit Anleitung zu geben, eine Anleitung, Alles zu verstehen, in Allem das Rechte zu thun und von Allem richtig zu sprechen und zwar in lateinischer Sprache, welche schön, den Bölkern gemein sei und zur gelehrten Bildung nöthig. Im Vestibulum sollten die Fundamente der Sprache gelegt, in der Janua das Nothwendige des Baues aufges führt, im Atrium die Zierrathen desselben hinzugesügt werden. Dann möge der Schüler in die Paläste der Autoren eintreten, das ist, in ihre weisen Bücher, damit er weise, klug und beredt werde.

Die zweite Abtheilung handelt von der Eintheilung der Dinge; lauter Substantiva werden genannt. 3. B. sidera sunt: Sol. Luna. Stella. In sole sunt: Lux. Radius. Lumen. Sine lumine est: Umbra. Caligo. Tenebrae....

Apud lanionem: Farcimen. Perna. Lardum. Arvina. Adeps. Sebum etc.

In der dritten Abtheilung werden die Modi rerum aufgeführt, hier walten die Adjectiva vor. 3. B. Sol est clarus vel obscurus. Luna plena vel dimidia. Stella sixa vel vaga.

1

,

j

ļ

ļ

<sup>1)</sup> Opp. did. 1, 302. Die Borrebe ift vom 4. Janur 1633.

<sup>2)</sup> Opp. did. 2, 293. Die Borrebe ohne Datum. Dieß Vestibulum folgt unmittelbar auf die, 1648 herausgegebene Methodus novissima, in welcher es S. 163. 173. beschrieben ift. Es ist nur ein Fragment in ben Opp. did. gegeben.

<sup>3)</sup> Opp. did. 3, 141.

Die vierte Abtheilung ist überschrieben: Mentiones rerum. 3. B. Quis ibi est? Is quem vides. Quid sert? Id quod vides. Hier die Pronomina.

Im fünften Abschnitt: Motus rerum überschrieben, werden die Berba aufgeführt. 3. B. Quaeque res potest aliquid esse, agere pati... Dei actio est creare, sustentare, beare... Sentire est: videre, audire etc. Hierauf folgen die verschiedenartigen actiones hominis, z. B. per membra corporis, per animam etc.

Der sechste Abschnitt, überschrieben: Modi actionum et passionum, begreift die Adverbia. 3. B. Ubi est? hic, ilic, ibi etc.

Der siebente Abschnitt: Circumstantiae rerum et actionum gibt die Prapositiones. 3. B. Quod movetur, movetur ab aliquo praeter aliquid, ad aliquid.

Im achten Abschnitt: Cohaerentiae rerum et actionum sind die Consunctiones. 3. B. Ego et tu, illeque sumus homines etc.

Im neunten Abschnitt: Compendia rerum et verborum sinden sich die Interjectiones. 3. B. heus tu! Ecce me! etc.

Der zehnte Abschnitt ist überschrieben: Multiplicatio rerum et verborum. Dieser lette Abschnitt gibt einige Beispiele von Erzeugung und Verbindung der Worte. 3. B. Doctus Doctor docet dociles doctrinam etc.

Wenn die Janua und das Atrium jedes 1000 Sape enthält, so das Vestibulum nur halb so viel, nämlich 500.

An das Vestibulum schließen sich Rudimenta Grammaticae an. Das erste Kapitel handelt von den Buchstaben; die Kapitel 2—10 entsprechen den gleichzahligen Abschnitten des Vestibulum. Z. B. Kap. 2 handelt vom Nomen und gibt in der Kürze die Declinationen; Kap. 5 handelt vom Verdo, den Conjugationen 2c. Das 10. Kapitel gibt die Begriffe von primitivis, derivatis und compositis; das 11te stellt 15 einfache Regeln der Syntar auf.

Auf diese Grammatik folgt noch ein Repertorium vestibulare sive Lexici latini rudimentum, in welchem alle im Vestibulo vorkommenden Wörter alphabetisch aufgeführt sind mit der Zahl des Sapes (unter den 500), in welchem es vorkommt. Z. B. Cano (cecini, cantum) 457. Im Sap 457 heißt es: Cantoris est canere.

In einem Briefe schreibt Comenius an Tolnai, 'Lehrer der ersten (untersten) Schulklasse in Patak, über seine Lehraufgabe, insbesondre über die Benützung des Vostibulum 2c. Er erhalte Schüler, welche ihre Muttersprache lesen und schreiben könnten, in ihnen solle er den Grund zum Latein legen, auch die Anfangsgründe der Musik und der Arithmetik ihnen beibringen.

Die Anordnung im Vestibulum scheine nur rein sprachlich zu sein, indem mit Substantivis der Anfang gemacht werde, dann die Adjectiva folgten u. s. w. Aber diese Anordnung sei zugleich im tiefsten Sinne Ordnung der Dinge, indem man mit Aufzählung der Dinge selbst bezinne, dann ihre Haupteigenschaften (primaria rerum accidentia) folgen laße u. s. w.

Er habe das Vestibulum gern mit Bilbern, wie sie der Text verlange, ausstatten wollen, um dadurch die Knaben zu locken und damit sich ihnen alles um so beger einprägen möchte, aber es nicht gekonnt, weil ihm ein Kunftler zur Ausführung gefehlt. Die Bilber muße nun der Lehrer durch Erklärung ber Dinge, Borzeigen und sonftiges Bergegenwärtigen berselben, so gut es sich thun lage, ersepen. eine solche Berücksichtigung ber Dinge weg, so sei ber Unterricht tobt; "dieß parallel laufende Rennenlernen der Dinge und Worte sei eben das tiefe Geheimnis der Methode." 2 Damit dieß leichter ausgeführt werde, folle dieselbe Romenclatur (das Bestibulum) in die Muttersprace übersett und nach Anleitung biefer Uebersetung müßten mit ben Schülern, ehe nur vom Latein die Rede mare, querft die Sachen burchgenommen werden. Hierbei könnten sie ihre Aufmerksamkeit gang ben Sachen zuwenden: so würden fie nicht zugleich durch unbekannte Dinge und eine unbefannte Sprache, sondern nur durch die ersteren in Unspruch genommen.

#### B. Janua.

Die erste Ausgabe der Janua reserata von 1631 habe ich oben charakteristrt. Von dieser verschieden ist die Janua, welche Comenius

<sup>1)</sup> S. 134 l. c. Diese Briefe bes Comenius an die Lehrer erinnern sehr an Sturms epistolae classicae.

<sup>2)</sup> Rerum enim et verborum parallela cognitio profundum illud Methodi mysterium est. Pag. 138 l. c.

in seiner Methodus novissima beschreibt. Sie besteht aus einem Textus, welcher mit der ursprünglichen Janua übereinstimmt, an diesen schließt sich ein Lexikon, diesem eine Grammatik an — es sind dieselben drei Theile, wie beim Vestibulum.

Die dritte Umarbeitung der Janua verfertigte Comenius zugleich mit der dritten Ausgabe des Vestidulum für die Schule von Patak. Sie beginnt aber nicht wie dieses mit dem Textus, welchem Grammatif und Lexikon folgen, sondern umgekehrt geht sie vom Lexikon auf die Grammatik, von dieser auf den Textus über. Das Lexikon sührt den Titel: Sylva latinae linguae vocum derivatarum copiam explicans, sive Lexicon januale. Es ist ein Etymologicum, dessen Einrichtung jeder einzelne Artikel zeigt. 3. B.

Fin-is-it omnia, et ostendit rei-em, h. e. -alem causam. De - ibus agrorum saepe sunt lites, quas-itor de - it distinguens agrum tam ab agris-itimis (seu af-et con-ibus) quam a con-iis inde-itis. Si vero inter af-es (af-itatae junctos) jurgia exoriuntur, judex prae-it diem prae-itum, quo ea-aliter de-iat; nam-ita esse convenit; non in-ita; in-itas Dei est.

Auf solche Weise hat er etwa 2500 Wurzeln und ihre Derivata und Composita aufgeführt und gibt dann noch Regeln der Derivation und Composition.

Der Lehrer sollte in etwa 4 Monaten zuerst dieß Lerison mit seinen Schülern durchnehmen; Worte müßten sie zuerst kennen lernen, diese seinen die einsachen Elemente der Rede. Er nennt das Lerison einen Wald, die Wurzelworte mit ihren Derivatis und Compositis sind ihm einzelne Bäume mit ihren Verzweigungen. Diese sind das Bau-holz, welches im zweiten Lehrbuch der Klasse, der "Grammatica janualis continens Residuum Grammaticae vestibularis" zugehauen und für den Bau der Rede zubereitet wird.

<sup>1)</sup> Opp. did. 2, 299 ift nur die Januae linguarum Grammatica nach biefer zweiten Bearbeitung gegeben. Bgl. Method. nov. Opp. 2, 181.

<sup>2)</sup> Opp. did. 3, 219.

<sup>3)</sup> D. i. Finis sinit omnia et ostendit rei sinom, h. e. sinalem causam etc. Zu größerer Rlarheit muße bas entsprechende Deutsche hinzugefügt werben, vers langte Comenius später (Opp. 4, 60). 3. B.

Am-are-or-ator. Lieb-en -e -haber.

In der Einleitung zur Grammatif beklagt sich Comenius über die Fehler der früheren Sprachlehren, indem er sich besonders auf den tresselichen Gerard Vosstus beruft. Unsre Grammatiken, sagt Vosssus, entstalten eine Last von Regeln und Ausnahmen, welcher die Anaben unterliegen, so viel Ueberstüßiges müßen sie lernen, nur um es bald zu vergeßen; und wie viele falsche Regeln enthalten diese Grammatiken überdieß. Lipstus, führt Comenius an, spreche drum vom Läppischen, Caselius vom mehr als Läppischen der Grammatiken, beide kämen darsauf: es sei beßer, das Latein nur durch Lesen der Autoren zu erlernen. Dem stimmt Comenius aber nicht bei; der bloße Usus sei blind, er müße erst durch Regeln zur sesten leberzeugung werden. Weiterhin sagt er, bei Entwerfung seiner, an die Fundamente des Vestidulum sich anschließenden Grammatica janualis sei er vorzüglich dem G. Bosssius gefolgt.

Die Folge der Kapitel dieser Grammatik ist: de Litera. Syllaba. Voce. Phrasi. Sententia. Periodo. Oratione; ste führt die einsachen Anfänge der Grammatica vestibularis weiter aus, das Subtisste, die Feinheiten der Sprache spart sie jedoch der folgenden höhern Klasse auf.

Bon der Grammatik gehen dann die Schüler zum dritten Theile, zum "Janualis rerum et verborum contextus, historiolam 2 rerum continens." Es ist dieß eine Umarbeitung der früheren Janua reserata, doch aussührlicher und gelehrter ausgestattet, als diese, wiewohl beide in 100 Abschnitten 1000 Paragraphen enthalten. In der ersten Janua besteht jeder Paragraph aus einer einzigen meist kurzen Periode, in der zweiten sind die Paragraphen häusig weit länger.

#### C. Atrium.

Dieß Atrium' charafterisirt Comenius schon in der Methodus novissima; er hat es aber erst für die Schule von Patak ausgearbeitet. Es zerfällt in dieselben drei Theile, wie die vorigen Lehrbücher, die

1

į

ţ.

K

TI.

RJ=

الم الم

1 Tre

四世

<sup>1)</sup> Opp. did. 3, 428.

<sup>2)</sup> Gbenb. 474.

<sup>3)</sup> Ebend. 451. Es ist hier ein sich weit ziehendes Berdrucktsein ber Seitens zahlen, die Seite 451 folgt auf 592.

<sup>4)</sup> Opp. did. 2, 163. 197. 458. David Bechner gab vor Comenius 1636 ein Fragment: Proplasma Tompli Latinitatis (Opp. did. 1, 318), welches wie das Atrium auf die Janua als Schulbuch folgen sollte. Bgl. Opp. did. 2, 83.

Drdnung weicht aber von der des Vestidulum wie der Janua ab, denn Grammatif macht den Anfang, ihr folgt der Textus, diesem das Lexison. Die Grammatis des Atrium nennt Comenius Ars ornatoria sive Grammatica elegans. Er desinirt sie: eleganter loquendi ars. Eleganter loqui est: animi sensa aliter quam sermonis nativi leges requirunt, eloqui; et tamen intelligi suavius quam intelligeremur, si sermonis ductu nativo uteremur. — Aus dieser Desinition ergibt es sich, das Comenius hier nicht etwa von dem, was man seines, von Barbarismen freies Latein nennt, spricht, sondern vielmehr von etwas, was man sonst in der Rhetorik abhandelt.

Auf die Grammatik folgt das eigentliche Atrium, welches wiederum in 100 Abschnitten und 1000 Paragraphen eine Encyslopädie gibt, aussührlicher und gelehrter, als die der vorangegangenen Janua. Diesem wollte Comenius noch ein Lexicon latino-latinum hinzufügen, was jedoch nicht erschienen ist.

# 5. Die Rlaffifer.

wenn die Schüler in der untersten ersten Klasse das Vestibulum, in der folgenden zweiten die Janua, in der dritten das Atrium als vorbereitende Lehrbücher gehabt, so sollten sie zulet in eine vierte Klasse, aus dem Atrium in die Palatia der Autoren eintreten. Denn, sagt Comenius: wenn wir die Jugend nicht durch das Vestidulum, die Janua und das Atrium in die Palatia der Autoren selbst einführen, so würden wir so lächerlich sein, wie einer, der auf mühsam gesuchtem, gefundenem und zurückgelegtem Wege bis an das Thor einer Stadt gelangt wäre und dennoch nicht hineingienge. — Es sollten nun die Schüler dieser vierten Klasse im ersten Bierteljahr den gewöhnlichen lateinischen Styl üben, im zweiten, Reden aus römischen Historisern und eieeronianische lesen, zugleich oratorische Stylübungen vornehmen; im dritten Viertelsahr den Ovid, Horaz und Virgil lesen, um mit dem poetischen Styl bekannt zu werden (ligati styli causa); zuletzt sollten sie laconischen Schriststeller (laconicos scriptores), vornämlich den

<sup>1)</sup> Opp. did. 3, 132. Er fagt es in seiner Abhanblung über die in drei Klassen getheilte Schule in Patak, um die Nothwendigkeit der Stiftung einer vierten Klasse darzuthun und charakteristrt die Aufgabe dieser Klasse. S. unten: Behola pansophica.

Seneca und Tacitus kennen lernen, auch Anleitung bekommen, Briefe, Reben und Gedichte zu schreiben.

Rähere Anweisung, welche Autoren und wie sie gelesen werben sollen, gibt Comenius in seiner Methodus novissima.

Seine drei Lehrbücher, sagt er hier, führten den Schüler dabin, Latein zu verstehen und nicht unlateinisch zu schreiben und zu sprechen. Dann muße dieser zu den Autoren übergehen, um aus ihnen genauere Realkenntnisse, einen begern Styl und praktische Klugheit zu erlernen. Er muße sich nicht auf Cicero beschränken, da dieser ja weber die ganze Latinitat, noch alle und jede Realien enthalte. Den Terenz und Plautus zu lesen sei wegen des zum Theil unzüchtigen Inhalts bedenklich: um Latein sprechen zu lernen, seien sie jedoch die besten, wie Cicero der beste in Bezug auf Periodenbau. Für den laconischen Styl sei Seneca Muster, für den epischen Birgil, für den elegischen Ovid, für den lyris schen Horaz. Aus Plinius, Bitruv, Casar u. A. könne man Realien entnehmen. — Man muße die Autoren nicht oberflächlich lesen, sie ercerpiren und nachahmen; letteres theils burch Rudubersetungen, bann indem man sie verfürze oder Zusätze zu ihnen mache, endlich, indem man ben Inhalt bes Klassifers auf andere Personen, Berhältniffe u. f. w. übertrüge. Der Schüler solle hierzu nur Ein Muster nehmen, g. B. den Cicero, in welchen er fich durch tägliche, ja ftündliche Stylubungen ganz hineinbilde. 2 Doch muße er sich wohl hüten, nicht in einen leeren Phraseologen auszuarten.3

Mit größerem Rigorismus urtheilt Comenius in seiner frühern Didactica magna über die heidnischen Bücher. Terenz, Plautus, Cicero u. A., sagt er, herrschen in unsern Schulen, welche nur dem Ramen nach christiche sind. Daher die Gelehrten, selbst die Theologen, nur äußerlich Christo angehören, während Aristoteles sie innerlichst beherrscht.

<sup>1)</sup> Opp. did. 2, 199.

<sup>2)</sup> Sentiet enim se in illius genium ita transformatum, ut nihil nisi quod Ciceronem sonet, auribus gratum sit. Ib. 205.

<sup>3)</sup> Non absque causa sapiens ille Bucholcerus scripsit: Italis Ciceronianis sum iniquior, quia tantum loquuntur verba non res. Et Rhetorica ipsorum plerumque est \*xolaxevtexii. Est glossa sine textu, nux sine nucleo, nubes sine pluvia: plumaeque sunt meliores quam avis ipsa. Comenius fannte offenbar ben Ciceronianus bes Grasmus, wie bieser bezüchtigt er besonders die Italianer, den Bembo u. A. der paganitas.

<sup>4)</sup> Opp. did. 1, 147.

Tag und Racht studiren sie die Rlassifer, vernachläßigen aber die heilige Schrift. . . . Sollen die Knaben um des Styles willen die Unfläthigkeit des Terenz, Plautus u. A. ftudiren? Sollen wir dem ohnehin verderbten Menschen auf solche Weise Del ins Feuer gießen? Haben jene Autoren auch mandes Gute, so haftet doch gerade das Bose, was sie enthalten, in den Seelen der Anaben. Auch die begern Klassifer, wie Cicero, Birgil bieten ganz undriftliche Seiten. Doch wie Ifrael die ägyptis schen Gefäße nahm, fo mögen carafterfeste driftliche Gelehrte aus den Rlassifern Blumenlesen machen, welche von der Jugend ohne Gefahr gelesen werden können. Ganz könnten etwa nur Seneca, Epiktet und Plato der, im Christenthume schon befestigten, Jugend in die Hand gegeben werben. Um aber das Misverständnis zu vermeiben, als verbiete er allen und jeden das Lesen der Klassiker, so beziehe er sich auf Christi Berheißung, daß den Gläubigen weder Schlangen noch Gift schaben sollen. Rur muße man die im Glauben noch ganz schwachen Anaben nicht jenen Schlangen vorwerfen, fie vielmehr mit ber lautern Milch des gottlichen Worts speisen.

Am strengsten spricht er sich über das Studium der Alten in einer seiner spätesten pädagogischen Schriften aus, welche er, "die Worfschausel der Weisheit" genannt hat. Er sagt hier: Beispiele der neuesten Zeit, selbst von Königen und Königinnen" schreckten, welche, verlockt durch heidnische Bücher, die Einfalt des Evangelii verschmäht. Könnte man Gelehrte, wie den Lipsius und ähnliche durch die Klassifer berauschte eraminiren, so würde man bei ihnen keine davidische Freude am Geset Gottes, vielmehr Ekel sinden. —

Comenius war in Bezug auf das Lesen der Alten in derselben Berlegenheit, wie andere driftliche Pädadogen. Er fürchtete den Einfluß heidnischer Bücher auf die driftliche Jugend — dieselbe driftliche Jugend sollte aber durchaus Latein schreiben und sprechen lernen. Latein sprechen lernt sie unstreitig am besten durch wiederholtes Lesen des Terenz, und dieser ist so unzüchtig! Wie ist dieser Widerspruch zu lösen?

<sup>1)</sup> Dieselbe Bergleichung sindet sich in Augustins Confessionen (7, 9) in Bezug auf das Lesen heidnischer Philosophen burch Christen.

<sup>2)</sup> Ventilabrum sapientiae Opp. did. 4, 47. Merkwürdige Retractationen.

<sup>3)</sup> Christina von Schweben ist wahrscheinlich gemeint.

## 6. Orbis pictus.

Außer den drei Schulbüchern — dem Vestidulum, der Janua und dem Atrium, die wir kennen gelernt, schried Comenius ein viertes. Es ist der Ordis pictus, welcher seit seiner ersten Erscheinung im Jahre 1657, dis auf den heutigen Tag, bald zweihundert Jahre lang, wenn auch in den verschiedensten Berwandlungen, ein Lieblingsbuch der Jugend ist.

Comenius hatte in einer Hinsicht die Unzulänglichkeit seiner Lehrbücher sehr gefühlt. Mit Betrachtung der Dinge wollte er den Ansang
gemacht sehen, und in der Schulstube gab es doch nichts zu betrachten.
Es ist bemerkt worden, schreibt er an den Buchhändler Michael Endter
in Rürnberg, daß viele unsere kleinen Bücher satt haben, weil diese
von Dingen, welche durch Hülfe der Worte beigebracht werden sollen,
überfüllt sind, von solchen Dingen, welche die Knaben aber nie gesehen
und deren viele die Lehrer selbst nicht kennen. — Durch die Heraus,
gabe des Ordis pictus werde aber, sagt er, dem Uebelstande abgeholfen.

Wir sahen, daß Comenius schon längst dem Text entsprechende Bilder für sein Vestibulum 2c. gewünscht, aber keinen Künstler gefunden, welcher unter seiner Leitung biese Bilber gezeichnet und in Holz geschnitten hatte. Run bankt er im erwähnten Briefe bem Buchhandler Endter aufs herzlichste, daß er sich der Sache angenommen. "Dieß Werk," schreibt er ihm, "gehört Dir, es ift in seiner Art ganz neu. Du hast eine correcte und saubere Ausgabe des Ordis pictus gegeben, und ' Figuren und Bilber beforgt, durch deren Betrachten die Aufmerksamkeit erweckt, die Einbildungsfraft befriedigt wird. Dieß vermehrt freilich die Rosten der Ausgabe, aber sie werden Dir gewis ersett werden." Beiterhin sagt Comenius, das Buch werde den Schulen sehr angenehm fein, nicht bloß, weil es ganz natürlich sei die Augen an Bildern zu weiden, sondern noch weit mehr, weil man nun beim Unterrichten ohne Anstoß fortschreiten, Lehrende wie Lernende nie stoden würden, da das in Worten Ausgedrückte nun auch bem Auge zum Anschaun geboten und so, ohne Brrthum, bem Geifte eingeprägt wurde. -

Ich habe kaum nöthig, dieß berühmte Schulbuch näher zu charak-

<sup>1)</sup> Der Brief ift Lissa 1655 batirt und steht vor ber, bei Endter 1659 crichies nenen, Ausgabe bes Atrium.

terifiren, da es, wie gefagt, in unzähligen Auflagen bis auf den heutigen Tag wiederholt herausgegeben wurde. Dem Terte nach unterscheidet sich der alte Orbis pictus des Comenius wenig von der Janua reserata; er ift eine mit Bilbern versehene Janua. Die Bilber in ben neueren Ausgaben sind klarer, als die der früheren; Abanderungen des Tertes sind nicht gludlich. Besonders merkwürdig ift eine Bergleichung des 42sten "von der Seele des Menschen" überschriebenen Abschnitts in ber Ausgabe von 1659 mit demselben Abschnitt der Edition von 1755. In ersterer sieht man die Seele leibhaftig ganz ingeniös abgebildet, nämlich in der Gestalt des Leibes, lauter gleichmäßige Punkte, ohne Licht und Schatten, schemenartig. Der Künftler wollte offenbar ans deuten, daß die Seele im ganzen Leibe, so zu sagen, allgegenwärtig sei. Im Ordis pictus von 1755 fieht man dagegen abgebildet ein Auge, und auf einem Tische lieft man I. I. II. I. II. Es dürfte schwer sein, hierin ausreichende Symbole ber Psychologie zu erkennen und fie zu beuten.

Die Janua reserata des Comenius ist, trop ihrer einstigen großen Berühmtheit, vergeßen; der Ordis pictus dagegen, wenn nicht im alten, doch im neuen Gewande vielen befannt und lieb. Das Princip: Lehren des Sachlichen und Sprachlichen müße Hand in Hand gehen, Worte ohne Sachfunde seien leere Worte, dieß Princip war freilich von Comenius in der Vorrede zur Janua ausgesprochen, im Buche selbst aber nicht realisit. Daher natürlich die Klagen der Lehrer und Schüler über die Halbheit jenes Schulbuchs.

Im Ordis pictus erhielt man nun ein Werk, in welchem jenes Princip, so gut es sich machen ließ, realisirt war, und viele sagten: sie bedürften fortan das Vestidulum und die Janua nicht, der fürzere Weg im Ordis pictus genüge ihnen. Es ist freilich ein himmelweiter Unterschied zwischen dem, was Comenius ursprünglich wollte — ein Kennenlernen der Dinge im Originale vor allem wörtlichen Belehren über diese Dinge, und dem Betrachten der kaum zu erkennenden Bilder dieser Originale im Ordis pictus, verbunden mit dem Lesen des Textes.

Doch es ist ein Anfang, wer kann sagen, was sich mit der Zeit aus diesem Anfang entwickelt? — Das Basedowsche Elementarwerk ist

<sup>1)</sup> Opp: did. 3, 830.

der Ordis pictus des 18ten Jahrhunderts. Die chodowiestschen Bilder dieses Werks sind den alten Holzschnitten des Ordis weit vorzuziehen; aber wie steht im Uebrigen das geistlose, von falscher Aufstärung und oberstächlichem, materialistischem Realismus durchdrungene Elementarwerk hinter dem alten ernsten, religiösen Ordis pictus zurüst. —

Ein sehr beachtungswerthes Lob des Ordis pictus sindet sich in Joh. Matth. Gesners Isagoge. ""Für Anfänger in Sprachen," sagt Gesner, "dienen Bücher, aus welchen zugleich die Sachkenntnis vermehrt wird, für Jüngere die des Comenius, welche ich sehr liebe, besonders den Ordis pictus. Nicht daß des Comenius Werke vollkommen wären; allein wir haben seine begern."

Ich wiederhole: der Ordis pictus ist der Borläuser künftiger Entwicklungen, als Ziel steht vor Augen: nicht bloß eine kümmerliche gemalte Welt in der Schule, sondern soviel möglich die Welt im Originale kennen zu lernen, ja sich mit ihr einzuleben. —

# 7. Stubienplane bes Comenius.

## A. Drei Schulen. Akademie.

Comenius gibt in seiner Didactica magna einen allgemeinen Stubienplan, in welchem er sich, wie eine Vergleichung mit den würtembergischen und sächsischen oben mitgetheilten Schulordnungen zeigt, im Allgemeinen an das Bestehende anschließt.

Er sett hier folgende 4 Arten von Lehranstalten fest:2

- A. Schola materna. Mutterschule.
- B. Schola vernacula. Deutsche Schule.
- C. Schola latina. Symnasium.
- D. Academia. Universität.

Eine Mutterschule, sagt er, muße in jedem Hause seine deutsche Schule in jeder Gemeinde, eine lateinische in jeder Stadt, eine Afastemie in jedem Reiche oder in jeder größern Provinz.

In der Mutterschule sollten die Kinder bis zum 6ten Jahre sein, vom 6ten Jahre bis zum 12ten in der deutschen, vom 12ten bis zum 18ten Jahre in der lateinischen, zulett vom 18ten bis zum 24sten auf

<sup>1) 1, 112,</sup> 

<sup>.2)</sup> Opp. did. 1, 164.

der Afabemie. In der Mutterschule sollten vorzüglich die außern Sinne zum richtigen Auffaßen der Dinge geübt werden; in der deutschen Schule die innern Sinne, Einbildungsfraft und Gedächtnis. Da müßten auch die durch die äußern Sinne innerlich eingeprägten Bilder der Dinge wieder äußerlich ausgeprägt und dargestellt werden, durch die Hand und die Zunge, durch lesen, schreiben, malen, singen u. s. w. Auf dem Symnasium sollte man dann durch vergleichen, abwägen und tieseres Eingehen in die Dinge Verstand und Urtheil ausbilden, auf der Universität den Willen.

Hierauf carafterisitt Comenius jede der 4 Schulen.

#### A. Die Mutterfoule. 1

Man solle beten: ut sit mens sana in corpore sano, aber auch dazu thun. Schon während der Zeit der Schwangerschaft müße die Mutter um das Gedeihen des Embryo bitten, der Diät gemäß leben, und sich möglichst still und leidenschaftlos verhalten. Das Reugeborne müße sie selbst stillen; es sei eine höchst verdammliche Sitte, besonders adlicher Frauen, Ammen anzunehmen, eine Sitte, welche den Müttern wie den Kindern schädlich, gegen Gott und Ratur sei. Säugten doch Wölfinnen und Bärinnen ihre Jungen! Aus Bequemlichseit und Eitelseit würden Ammen angenommen, die oft schwächlicher seien, als die Mütter selbst.

Man gebe den Kindern keine gewürzte Speisen, noch weniger hisige Getränke; vor dem zwanzigsten Lebensjahre durfte kein Spartaner Wein trinken. Arznei ohne Roth gegeben, ist den Kindern Gift. — Man laße ste nach Herzenslust spielen.

Während ber ersten sechs Lebensjahre wird der Grund zu Allem gelegt, was sie im Leben lernen.

In der Phosik fangen sie an Steine, Pflanzen, Thiere zc. kennen zu lernen, ebenso Namen und Gebrauch der eigenen äußern Gliedmaßen.

- 1) Ebend. 168. Aus der Schola infantiae (ebend. 197), einer genqueren Aussführung ber Schola materna, entnehme ich im Folgenden Mehreres.
- 2) ... Genuino foetui tuo, quem intra tot mensium decursum sub corde gestasti, naturali sanguine nutrivisti tandem lac subtrahere? Et quidem tale, quod non in matrum, sed liberorum usum, deus dedit ... Multo conducibilius est infantili valetudini genuinae matris, quam nutricis mammam sugere, quoniam in utero jam materni sanguinis adsueverunt nutrimento. Ib. 214.

In der Optik beginnen sie damit, Licht und Finskernis und Farben zu unterscheiden, auch ihre Augen an schönen Dingen zu weiden.

In der Aftronomie lernen sie auf Sonne, Mond und Sterne merken, auch darauf, daß der Mond bald voll, bald sichelförmig sei.

Die Geographie beginnen sie mit Kenninis ihrer Wiege, der Stude, des Gehöstes, der Straßen, der Felder; die Chronologie mit Unterscheiden von Tag und Nacht, Stunde, Woche, Feiertag; die Gesschichte mit dem, was ihnen selbst gestern und vorgestern geschehen; die Politif mit Kenninis des Hausregiments; die Arithmetis mit Jähslen 20.; die Geometrie mit dem Begreisen von lang, breit, Linie, Fläche, Joll, Elle u. s. w.; die Musis mit Hören des Gesangs (im britten Jahre können sie schon geistliche Lieder mitsingen); die Grammatik mit Aussprechen von Sylben und leichten Worten; die Rhetoris mit Aussprechen von Sylben und bem Beobachten und Verstehen der Gebärden anderer. —

So sehen wir die Anfänge aller Wißenschaften und Kunste im zartesten Kindesalter. Auch an der Poesse, an Rhythmen und Reimen haben die Kinder schon Freude.

Hierauf geht Comenius zur ersten ethisch religiösen Erziehung über, verlangt vor Allem, daß die Eltern ein gutes Beispiel geben, dann eisert er gegen das unverantwortliche Berziehen ber Kinder und den Mangel an heilsamer Strenge. Weiterhin gibt er Anweisung, wie man sie zur Mäßigkeit, Reinlichkeit und zum Gehorsam gewöhnen solle; auch zum Schweigen, sobald sie geläusig reden können, nicht mehr sprechen, um reden zu lernen. — In der Tause gebe man die Kinder ihrem Schöpfer und Erlöser zurück; forthin bete man für sie und lehre sie früh beten, lehre sie das Bater unser, den Glauben 20.

Im sechsten Lebensjahre werde das Kind reif, um die Schule zu besuchen, welche ihm ja nicht als eine Strafanstalt zu schildern sei. Defters höre man sagen: wenn du nicht gut thust, werde ich dich in die Schule schicken, da werden sie dich mit der Ruthe bandigen. Man

- 1) Comenius führt Reime an, die den Kindern Freude machen, als: O mi pulle, mi puelle, dormi delle: Claude dellos tu ocellos, curas pelle.
- 2) Continere me nequeo, quin nonnullorum parentum simininum et asiniuum in liberos affectum reprehendam.

v. Raumer, Gefdicte ber Babagogif. II. 2. Auft.

schildere vielmehr die Schule als sehr liebenswürdig, so daß sich das Kind zum Boraus auf den Schulbesuch freue. —

### B. Die beutide Goule.

'Eigentlich: Soule ber Muttersprache.

In diese Schule, sagt Comenius, müßen alle Kinder gethan werden, nicht von früh auf in die lateinische, wie viele wollen.

Alle Kinder müßen unterrichtet werden. Db sie zum Studiren sähig und deshalb in die lateinische Schule zu bringen seien, das laße sich im sechsten Jahre noch nicht beurtheilen. Jene Schule sei auch keinesweges einzig für Kinder Vornehmer bestimmt, der Wind wehe, wo er wolle, sange auch nicht zu einer sestgesetzen Zeit an zu wehen.

Meine Methode, fährt Comenius fort, hat keinesweges einzig auf das, meist so erfolglos geliebte Latein ihr Absehen, ist sucht vielmehr gleichmäßig den Weg zur Ausbildung aller Muttersprachen. Eine fremde Sprache lehren wollen, bevor man der eigenen mächtig ist, heißt seinen Sohn im Reiten unterrichten wollen, bevor er gehen kann. Tendlich, sagt er, bezwecke ich Realkenntnisse; diese können eben so gut in der Muttersprache, als in der lateinischen beigebracht, und überall statt griechischer und lateinischer deutsche Kunstausdrücke gebraucht werden.

Darauf zählt er die Lehrgegenstände der deutschen Schule auf, als: deutsch lesen, richtig schreiben, rechnen, wie es das Leben fordert, meßen, gewöhnliche Melodieen singen, Auswendiglernen geistlicher Lieder, Renntnis des Katechismus und der Bibel, eine ganz allgemeine Gesschichtstenntnis, nämlich der Schöpfung, des Falles und der Wiederscherstellung des Menschen, einige Rosmographie und Kenntnis der Geswerbe und Künste. Dieß Alles sei nicht bloß für Studirende nöthig, sondern auch für künstige Dekonomen, Kausleute zc. Die deutsche Schule solle in sechs Klassen zerfallen und für jede Klasse ein Schulduch in der Muttersprache versaßt werden.

<sup>1)</sup> Ib. 172.

<sup>2)</sup> Nostra methodus non solum illam, vulgo tam impotenter adamatam nympham, Latinam linguam petit.

<sup>3)</sup> In spätern Jahren tabelte Comenius sich selbst, daß er sein Vestibulum latein geschrieben, nota docendo per ignota, Vernaculam per Latinam. Quicquid notius est praecedat, Vernacula Latinae semper praecat. Opp. did. 4, 51.

#### O. Die lateinifde Soule.

Hier sollen vier Sprachen und die steben Kunste des Trivium und Duadrivium— Grammatik, Dialektik, Rhetorik— Arithmetik, Geometrie, Musik und Aftronomie — gelehrt werden. Zudem Physik, Chronologie, Geschichte, Ethik und biblische Theologie. Die Schule zerfalle in folgende 6 Klassen, welche binnen 6 Jahren absolvirt werden.

- 1. Grammatica.
- II. Physica.
- III. Mathematica.
- IV. Ethica.
- V. Dialectica.
- VI. Rhetorica.

Deutsch und latein müßen die Schüler vollkommen, griechisch und hebräisch zur Rothdurft grammatisch verstehen. Dialektik und Rhetorik, sagt Comenius, laße er vorsätzlich erst nach den Realien lehren. Ohne Sachkenntnis könne man unmöglich Sachliches in vernünftiger Rede aussprechen. Der abstracteren Mathematik schickt er die sinnliche und deshalb für den Anfänger leichtere Physik voran.

#### D. Die Atabemie.

Wiewohl seine Methode nicht bis zur Atademie sich erstrede, sagt Comenius, so wolle er doch einige Wünsche aussprechen. Er verlange von der Atademie universelle Studien, eine Prüsung der ankommenden Studirenden, um zu ersahren, für welches Fach jeder besonders geeignet sei u. s. w. Merkwürdig ist des Comenius Aufsorderung: eine Schola Scholarum oder Collegium didactieum zu stiften, in welchem Lande es auch sei. Es sollten sich nämlich Gelehrte verbinden, um mit vereinten Krästen die Wisenschaften zu sördern und neue Ersindungen zu machen. Er spricht den Begriff einer Atademie der Wisenschaften aus, ehe die erste Atademie der Art, die königliche Societät in London gestistet war, indem er sich auch hierin an Baco anschließt.

- 1) Ut virginem non impraegnatam parere impossibile est, ita res rationabiliter eloqui impossibile eum, qui rerum cognitione praeimbutus non est.
- 2) Bahrscheinlich bem Baco folgenb, wenn bieser sagt: Mathematica quae philosophiam naturalem terminare, non generare aut procreare debet. Nov. Org. 1, 96.

### B. Ichola pansophica.

Comenius ward, wie erwähnt, im Jahre 1650 nach Ungarn bezugen, um dort die Schule von Pataf zu organisiren. Der Schulplan, welchen er entwarf, sührt die seltsame Ueberschrift: Scholae pansophicae delineatio, und seltsam ist der Plan selbst. Die Namen der steben Klassen deuten zum Theil auf ganz ungewöhnliche Ansichten. Die Schulbücher der drei untern Klassen: der vestidularis, janualis und atrialis waren das Vestidulum, die Janua und das Atrium. Auf die atrialis solgt als vierte Klasse: Philosophica, dann Logica, Politica, Theologica seu Theosophica. Diese steben Klassen sollten binnen steben Jahren, ungesähr vom zehnten bis zum stedzehnten Lebenssahre, zurückgelegt werden.

Man ersieht aus dem Plane des Comenius, daß es nicht seine Meinung war: in den drei untern Klassen sollten einzig Realien und Latein nach den genannten Lehrbüchern gelehrt werden. Katechese, Kalligraphie, Arithmetif, Geometrie und Musik kommen hinzu.

lleberall zeigt sich die Bemühung von Elementen aus methodisch fortzuschreiten. Wenn sich die unterste Klasse in der Geometrie mit Punkten (!) und Linien beschäftigt, so die zweite mit ebenen Figuren, die dritte mit Körpern. 2

In der vierten Klasse sollte das Griechische hinzusommen, Latein für diese Klasse ganz zurücktreten, so daß erst von der fünften an lateisnische Autoren gelesen würden, und zwar in der Absicht, den Styl zu bilden. 3

In jeder Woche bestimmte Comenius eine Stunde zum Borlesen von Zeitungen, um so die Geschichte der Gegenwart und Geographie zu erlernen. — Geistliche Musik sollte täglich gesungen werden, wovon sich keiner, auch kein Ablicher ausschließen dürse; bestimmte Stunden wurden für Figuralmusik ausgesest.

<sup>1)</sup> Opp. did. 3, 20.

<sup>2)</sup> An diesem Beispiele sehen wir auch schon dieselben Misgriffe, wie sie später in der Pestalozzischen Schule sich sinden.

<sup>3)</sup> Verba rara, phrases pulchras, inprimis autem sententias elegantes, et sic succum omnem extrahant, aus Cicero, Sallust x.

<sup>4)</sup> Ib. 28... praelegantur ordinariae mercatorum novellae. So ber Mercurius Gallo-Belgicus.

Spiele und Turnen, heißt ce, seien so wenig zu verbieten, daß man sie vielmehr fördern muße, ale: Laufen, Springen, Ringen, Ballpiel, Regel 2c., auch solle man Spaziergänge mit den Knaben machen.

Dramatische Aufführungen empsiehlt Comenius sehr, unter Anderm, damit die Knaben sich gewöhnen, "jede Rolle anständig zu spielen." Doch verwirft er die unsaubern Stücke der Alten, gibt dagegen seltssame andere an, welche von den Klassen aufgeführt werden könnten. So sollte die vierte Klasse aufführen: der Cyniker Diogenes oder vom compendiösen Philosophiren. Die sünfte Klasse, heißt es, könne ein sehr schönes Schauspiel geben, nämlich: "den Wetteiser der Grammatik, Logik und Metaphysik, die um den Borzug streiten und endlich freundlich süssen und darüber verständigen, wie sie weislich im Reiche der Weisheit alles verwalten wollen. Welches Drama, das aus 50 Persionen bestehet, sehr anmuthig ist." Die sechste Klasse sollte den Salomo, die stebente David darstellen. —

Die Wände der Schulstube jeder Klasse seien mit Bildern und Inschriften zu bedecken, welche der Aufgabe der Klasse entsprächen.

Die ganze Schule und jede einzelne Klasse musse eine Republik repräsentiren, einen Senat, einen Consul und Prätor haben.

Drei Lehrstunden sollten Vormittags, drei Nachmittags fallen, zwischen je zwei Lehrstunden könnte eine halbstündige Pause eintreten. —

\$ **\*** 

Rur die untersten drei Klassen der pansophischen Schule traten ins Leben, der ungarische Adel wollte die vier übrigen nicht, was den Comenius sehr frankte. Wo man nur Stückwerk verlange, sagt er, könne ein allgemeineres Studium nicht aufkommen, und nichts Reues, wo man am Gewöhnlichen klebe. Doch schickte er sich in die Umstände und schrieb damals die Abhandlung: "Ueber einen leichten, kurzen und angenehmen Weg, um die lateinischen Autoren fertig zu lesen und klar zu verstehen, über die in drei Klassen eingetheilte Schule."

1) Personam quamcunque honeste agere.

<sup>2)</sup> Opp. did. 3, 113. Die Abhanblung ist vom Jahre 1651; sie enthält vieles, was Comenius schon in der Methodus novissima gesagt.

# 8. Das Latein und bie Muttersprachen.

Nach Comenius sollten die Muttersprachen gelehrt werden. Darum verlangte er eine schola vernacula, in welche jedes Kind aufzunehmen sei, mochte es späterhin studiren oder nicht. Studirte es, so sollte es aus der schola vernacula in die schola latina übertreten. — Aufstärkste erklärt er sich wiederholt gegen die Vernachläßigung der Muttersprachen und lobt Schottel und die fruchtbringende Gesellschaft, welche sich des Deutschen angenommen.

Warum wollte et aber das Latein von den Anaben so eifrig getrieben wißen? Er verlangt es mit einer Strenge, wie nur immer Tropendorf und Sturm, diese vernachläßigten jedoch das Deutsche ganz. Fordert ja Comenius von den Anaben "tägliche, ja stündliche lateinische Stylübungen" und eine Nachahmung Ciceros, um sie ganz zu ciceronistren, auch ein stetes Lateinsprechen in und außer der Schule! <sup>2</sup>

Sein Ziel war: Latein sollte auf der ganzen Erde als Universalssprache herrschen, als ein Gegengist der babelschen Sprachverwirrung. Was die römische Hierarchie für die Einheit der Kirche, das wollte Comenius für die Einheit der Menschheit; alle Völker sollten sich durch Eine gemeinsame Sprache zu verständigen im Stande sein.

Er stellt ben Grundsatz auf: man muße das Latein in seinem ganzen Umfang inne 3 haben. Das sei jedoch nicht so zu verstehen, als solle man alle und jede Worte der Sprache kennen. Gestehe doch Cicero selbst, er kenne die Ausdrücke der Handwerker nicht. Natürlich, da er die Werkstätten nicht besuchte. So lege man es auch bei uns Riemanden zur Last, wenn er dergleichen Ausdrücke in seiner Mutterssprache nicht wiße. Was man daher unter dem Innehaben einer Sprache in ihrem ganzen Umfange verstehen muße, das richte sich nach jedes Einzelnen Stande und Bedürsnis. Alle müßten nämlich die gesmeinsame Sprache aller kennen, dazu aber der Arzt die eigenthümlichen technischen Ausdrücke der Medicin, der Theolog die theologischen u. s. w. 4

<sup>1)</sup> Opp. did. 2, 219.

<sup>2)</sup> Ib. 204. 205.

<sup>3)</sup> Ib. 152 sqq.

<sup>4)</sup> Bgl. Didact. magna 127, wo Comenius übereinstimmend mit der angeführten Stelle der Methodus novissima sagt: Deinde sequitur, pemini totius alicujus linguae cognitionem necessariam esse, et si quis eam captet, ridiculum sore et

Diesem richtigen Princip ift Comenius in feinen Lehrbüchern nicht treu geblieben. Sie wimmeln von esoterisch-technischen Ausbrücken, ba fie doch der allgemeinen Bildung dienen sollen. Mit unsäglicher Mühe hat er eine Menge Werkstätten- und Marktlatein zusammengebracht, daß man kaum begreift woher; vielleicht sind viele Ausbrücke von ihm selbst Es ist ein Latein! — Döderlein selbst würde es nicht immer gebildet. verstehen und meist vergebens im Lexikon Hulfe suchen. Man lese z. B. die Rapitel vom Brodbaden, vom Fleischerhandwerf, von der Rochfunft. Da heißt es: Placentarum species sunt: Similae, Spirae, Crustulae, Lagana, Liba, Scriblitae (Striblitae), Teganitae, Globuli, Boletini, Obeliae, Tortae, Artocreata. Zu gutem Gluck fügt Comenius die Uebersetzung hinzu: "Die Arten der Ruchen find:. Semmeln, die Preteln, die Eisenkuchen, die Plingen, die Fladen, die Streublein." Die armen Anaben, wenn sie Lucanicae, botuli, tomatula, hillae, apexabones, tuceta, isicia u. s. m. merken sollten. Und wozu merken? Etwa um mit dem Megger latein zu sprechen? Und wenn im classischen Latein einheimische Männer solch Sprechen mit anhörten, was würden sie dazu sagen? Der vielmehr, mas haben fie geurtheit über das Latein der Janua reserata? Scatet barbarismis Janua, sagte z. B. Morhof. Rennt ein Anabe, ja kennt ein Mann die meisten Handwerksausbrucke so wenig in seiner Muttersprache, als Cicero sie in der seinigen kannte, so billigt Comenius dieß Richtkennen. Warum will er nun den Schulern die unerträgliche Last auflegen, jene Ausbrücke sich sogar auf Latein einzuprägen? Würde selbst Latein die Universalsprache aller Bolfer wozu nicht die geringste Aussicht ist - so ist es doch ganz undenkbar, daß sich etwa ein Deutscher mit einem türkischen ober japanischen Mehger im comeniusschen Mehgerlatein unterreben könnte. —

Offenbar ist daher das Latein eines Drittheils, ja vielleicht des halben Ordis pictus dem Schüler zu gar nichts nüße, und das halbe Buch dürfte sonach mehr Werth haben, als das ganze.

Was bewog aber ben Comenius im Wiberspruch mit ben von ihm aufgestellten Principien, ein so übervollständiges Schulbuch zu schreiben?

ineptum. Nam ne Cicero quidem totam latinam linguam scivit, ut qui Opificum vocabula ignorare se fatetur, numquam scilicet cum sutoribus, cerdonibus conversatus, ut illorum operas inspectaret, et omnium quae illi tractant appellationes addisceret. Et quo usu ea didicisset?

Ich meine: seine Ansicht vom Parallelismus der Dinge und der Worte; eine der Realwelt adäquate Sprachwelt steht ihm als Ideal vor der Seele. Gollte nun der Ordis pictus die vollständige Realwelt bes greisen, so mußte, wohl oder übel, die verbale Erklärung der Bilder gleiche Bollständigkeit haben. —

### 9. Methodus novissima.

Iwanzig Jahre, nachdem Comenius die Didactica magna gesschrieben, gab er die Methodus novissima heraus, welche er, vom Kanzler Orenstiern aufgefordert, ausgearbeitet hatte. Dieß Werk hat nicht die Frische und Kühnheit der Didactica, dagegen ist es planmäßiger gearbeitet. — Es sollte ja ein Studienplan sein, ja die Principien enthalten, welche jedem rationellen Studienplane zu Grunde liegen müßten. <sup>3</sup> —

Als die drei Hauptstüde seiner Methode nennt hier Comenius: den Parallelismus der Dinge und Worte; die lückenlose Stufensolge des Unterrichts und das leichte, angenehme, schnell fördernde Verfahren bei seinem Unterrichten, da der Schüler in steter Thätigkeit sei. Aönnte die Methode, sagt er, so genau in Vorschriften gefaßt werden, als sie von mir gedacht ist, so würde sie einem gut ausgeführten Uhrwerf gleichen, das taktsest sich bewegt und durch seine Bewegung auch Schlassenden und anderweitig Beschäftigten die Zeiten mißt, ohne abzuweichen, wenn es aber abweicht, leicht wieder ausgebeßert wird.

Der Geist denkt, die Zunge spricht, die Hand schafft, daher Wißenschaft der Dinge, Kunst der Werke und Rede.

In Gott sind die Ideen, die Urtypen, welche er den Dingen aufprägt, die Dinge wiederum prägen ihre Bilder den Sinnen ein, die Sinne theilen sie dem Geiste mit, der Geist der Zunge, die Zunge den Ohren anderer, eine leibliche Vermittlung, da sich die in Leibern eingeschloßenen Geister nicht auf rein geistige Weise unter einander verständigen können.

- 1) Condendam suademus rerum et verborum tabulaturam quandam universalem, in qua mundi fabrica tota et sermonis humani apparatus totus, parallele disponantur. Opp. did. 2, 53.
  - 2) Opp. did. 2, 1. seqq.
  - 3) Mehreres aus ber Methodus ift schon gehörigen Orts mitgetheilt worben.
  - 4) Ib. 211. 5) Ib. 14. 6) Ib. 24.

Jede Sprache ist in dem Maß gebildet, als sie eine vollständige Romenclatur besitzt, für alle Dinge Worte hat, als bei ihr eine allgemeine lexifalische Uebereinstimmung hinsichtlich des Sinns der Worte stattsindet, und sie die Rede nach festen (grammatikalischen) Gesetzen bildet.

Es ist eine Duelle von Irrthumern, wenn sich die Dinge den Worten anbequemen mußen, nicht umgekehrt bie Worte den Dingen.

Dieselben Eintheilungen gelten für Worte wie für Dinge, wer Einsicht in die Wechselverhältnisse der Worte hat, der beobachtet die analogen Verhältnisse um so leichter an den Dingen selbst.

Die vollfommenste Sprache, sagte Bives, würde die sein, deren Worte die Ratur der Dinge aussprächen, welcher Art Adams Sprache gewesen sein dürste, in welcher er die Dinge benannte. Und Comenius glaubt, es könne eine reale Sprache geschaffen werden, in welcher jedes Wort eine Definition repräsentire und die schon durch ihren Klang dem Geiste die Naturen der ausgesprochenen Dinge vergegenwärtige.

Wißen beißt: etwas bilden können, sei es durch den Geist oder durch die Hand oder durch die Junge. Denn alles geschieht durch solch Abbilden und Einbilden der Bilder der Dinge. Wenn ich nämlich ein Ding sinnlich auffaße, so prägt sich dessen Bild dem Gehirn ein; bilde ich das Ding ab, so präge ich dessen Bild der Materie auf. Spreche ich aber das gedachte oder abgebildete Ding in Worten aus, so präge ich es der Luft und durch diese dem Ohr, Gehirn und Geiste eines andern ein. Die erste Art des Einbildens heißt Scire, Wißen; auf die zweite und dritte Weise bilden können, heißt "Scire, Können." So faßt Comenius das Wißen mit der bildenden und Rede-Kunst in Einen Begriff des Bildens. Das Wißen ist ihm ein Bilden, wobei sich der Mensch receptiv verhält, der Geist empfängt die Bilder durch die Sinne, wie eine lebendige daguerreotypische Platte, es ist der Prozess

<sup>1)</sup> Ib. 50. — 2) Ib. 52. — 3) Ib. 62. — 4) Ib. 67. 68. — 5) Ib. 94. Diese schwer übersesbare Stelle lautet im Originale so: Scire est aliquid essignare posse: seu mente, seu manu, seu lingua. Omnia enim siunt essignando, seu imaginando, h. e. imagines et simulacra rerum essingendo. Nempe cum rem sensu percipio, imprimitur imago ejus cerebro. Cum similem essicio, imprimo imaginem ejus materiae. Quando vero id quod cogito, aut essicio, lingua enuntio, imprimo ejusdem rei imaginem aëri, et per aërem alterius auri, cerebro, menti. Primo modo imaginari dicitur Scire, Bisen: secundo et tertio posse imaginari, dicitur Scire Rönnen.

des Einbildens. Diesem entgegengesetzt ift der Prozess des Ausbildens, da der Geist sich in den bildenden und redenden Künsten schaffend außert. —

Bei jeder Wißenschaft, fährt Comenius fort, sei ein dreifaches, er nennt es: Idea, Ideatum und Ideans. Idea ist ihm das Urbild (Imago archetypa), das Object der Wißenschaft, Ideatum ist das Abbild, das Product der Wißenschaft, Ideans das productrende Instrument, nämlich der Sinn, die Hand, die Junge. Wißenschaft nimmt er in dem angegebenen Sinne. —

Lernen ' heißt: von einem Erfannten zum Wißen eines Unbekannten fortschreiten, wobei also ein breifaches in Betracht kommt: ein Unbekanntes, ein Bekanntes und die geistige Bewegung, um vom Bekannten aus das Unbekannte zu erreichen.

Alles werde durch Beispiele, Regeln und lebung gelehrt.

Dem Verstande muß das Wahre, dem Willen das Gute, der schaffenden Kraft das Mögliche als Beispiel vorgehalten werden, woran sich das durch Regeln geleitete Ueben anschließt. Die Regeln darf man nicht den Beispielen voranschicken. — Handwerfer verstehen sich hierauf gut, keiner wird dem Lehrjungen einen theoretischen Vortrag über sein Gewerbe halten, sondern er läßt ihn zusehen, wie er, der Meister, es angreift, dann gibt er ihm das Wertzeug in die Hände und lehrt ihn damit umzugehen und es ihm nachzumachen. Thun kann nur durch Thun gelernt werden, Schreiben durch Schreiben, Malen durch Malen.

? Man gehe nicht auf ein Zweites über, bevor man nicht des Ersten mächtig; beim Zweiten wiederhole man das Erste.

Man lehre stufenweise, und schreite vom Leichten zum Schweren, vom Wenigen zum Vielen, vom Einfachen zum Zusammengesetzten, vom Rähern zum Entfernteren, vom Regelmäßigen zum Anomalischen fort.

Bur Wißenschaft gelangen wir einmal durch sinnliche Wahrnehs mung des Gegenwärtigen, dann indem wir vom Gegenwärtigen auf Abwesendes schließen, zulett durch Mittheilung Anderer.

Augenschein ersetzt die Demonstration. Gut ists, dasselbe Ding mit mehreren Sinnen aufzufaßen.

Man begreift ein Ding, wenn man sein Inneres so erkennt, wie

1) Ib. 95. — 2) Ib. 103. 129. — 3) Ib. 106. — 4) Ib. 109. — 5) Ib. 113. — 6) Ib. 114.

man sein Aeußeres durch die Sinne auffaßt. Zu diesem innern Schauen gehört ein gesundes geistiges Auge, ein klarer Gegenstand und ver-weilendes Betrachten.

In einer bestimmten Zeit faße man nur Einen Gegenstand ins Auge, und zwar zuerst den ganzen Gegenstand, darnach seine Theile.

Beim Urtheilen vergleicht man das Abbild mit dem Urbisde (Ideatum cum Idea). 2

Das Gedächtnis hat drei Aufgaben: einprägen, festhalten, erinnern.

Die einzuprägenden Gegenstände müßen flar, zusammenhängend, geordnet sein, der auffaßende Sinn nicht überfüllt mit Eindrücken, welche sich in ihm verwirren; er sei still, nur auf Eins gerichtet und dieß mit Liebe (animo assectuoso) ober Bewunderung.

Festhalten wird durch Wiederholen, Ercerpiren 2c.; Erinnern durch den innern Zusammenhang der Dinge erleichtert. —

Die Jüngsten mußen in sinnlichen Dingen unterrichtet werden, ihnen prägen sich die Bilder am festesten ein; ' für sie gehören Beispiele, Vorschriften, nicht abstracte Regeln.

Der Lehrer sei nicht ein allzuguter Kopf; ist ers, so lerne er Geduld. Gicero sage schon: je geschickter und geistreicher ein Lehrer sei, um so reizbarer und ungeduldiger lehre er, denn es peinige ihn zu sehen, daß seine Schüler langsam begriffen, was er schnell gelernt. —

Die schnell auffaßenden Schüler sind nicht immer die besten. - - Faulheit des Schülers muß durch Fleiß des Lehrers ersest werden.

Anfänger müßen sich streng an die Vorschrift halten, weiter geförsterte sollen von ihr unabhängig und frei verfahren, Anfänger langsam arbeiten, geförderte schneller und schneller. 7 —

Wer schnell lehren will, faße gleich anfangs das Ziel ins Auge und gehe stracks drauf los, ohne sich bei Nebensachen aufzuhalten, habe alle Lehrmittel immer bereit zur Hand und Eine Methode in verschies denen Disciplinen, damit der Schüler bei neuen Materien nicht zugleich mit neuen Formen zu schaffen bekomme.

Angenehm wird das Lernen den Schülern gemacht, wenn der Lehrer sie freundlich und ihrer Natur gemäß behandelt, wenn er ihnen

<sup>1)</sup> lb. 116. — 2) lb. 120. — 3) lb. 121. — 4) lb. 132. — 5) lb. 133. — 6) lb. 134. — 7) lb. 135. — 8) lb. 139 sqq.

das Ziel ihrer Arbeit zeigt, sie nicht bloß zusehen und zuhören, sondern zugreifen und mitsprechen läßt, auch auf Abwechslung bedacht ift. 1

Gründlich zu lehren bedarf es klarer, ausgesuchter Beispiele und Borschriften, weniger zuverläßiger Regeln und ausdauernder Uebung. Es bedarf sicherer Fundamente, eines vorsichtigen Fortbaus, auch Bollständigkeit, Eraminiren und Repetiren ist nothig. Besonders wichtig ist es, daß jeder Schüler angehalten werde, selbst zu lehren. Fortius sagte: von seinen Lehrern habe er viel gelernt, mehr von seinen Mitschülern, am meisten von seinen Schülern.

Die Schule ist eine Werkstätte der Humanität; sie soll die Mensichen zum rechten fertigen Gebrauch ihrer Bernunft, Rede und ihres Kunsttalents, zur Weisheit, Beredtsamkeit, Geschicklichkeit und Klugheit ausbilden.

So erzieht man diese jungen Ebenbilder (imagunculas) Gottes, oder vollendet sie vielmehr den in ihnen durch gottliche Kunst gezogenen Umrißen von Güte, Macht und Weisheit gemäß.

Die Kunft, Menschen zu bilden ist keine oberflächliche, sondern eines der tiefsten Geheimnisse der Ratur (rerum) und unsres Heils.

#### 10. Unum necessarium.

wir blidten zurud in eine frühere Bergangenheit, um des Comenius Borläufer, wir bliden vorwärts in die spätere Zeit, um seine Rachfolger kennen zu ternen. — Erasmus, Vives, Campanella und vorzüglich Baco übten auf ihn, wie wir sahen, großen Einfluß. Ein Fünster stand ihm der Zeit und seiner ganzen Lebensrichtung nach am nächsten, nämlich Wolfgang Ratich. Manche Grundsätze des Comenius scheinen von Ratich entlehnt zu sein. Dahin gehört das Lob der natürlichen Methode im Gegensatz der herrschenden widernatürlichen, das Dringen

<sup>1)</sup> Ib. 142 sqq.

<sup>2)</sup> Ib. 145.

<sup>3)</sup> Ib. 150. Saepe rogare; rogata tenere; retenta docere. Haec tria discipulum faciunt superare magistrum.

<sup>4)</sup> Ib. 251 sqq.

<sup>5)</sup> II. 273.

<sup>6)</sup> Comenius bat, wie erwähnt, ben Ratich brieflich um Mittheilungen über seine Lehrweise, erhielt aber keine. Doch kannte er Helwigs Bericht und gewiss auch bie 1626 erschienene Methodus institutionis nova Ratichii et Ratichianorum.

auf Erlernen der Muttersprache, das Berwersen des Zwangs beim Unterricht, das Boranstellen des Uebens vor den theoretischen Regeln, des Kennenlernens der Substanzen vor analytischer Betrachtung ihrer Accidenzen u. A. Bei einer Bergleichung der gegebenen Charafteristif des Ratichius mit der des Comenius, werden dem Leser noch andere Aehnlichseiten in die Augen fallen, aber auch bedeutende Unähnlichseiten. Waren z. B. beide Männer christlich gesinnt, so sinden wir doch in Ratich einen entschiedenen Anhänger der lutherischen Consession, wähzend dem Comenius eine Bereinigung aller Consessionen höchstes Ideal war. Ratichs Methode des Unterrichts im Latein ist von der des Cosmenius durchaus verschieden; wenn dieser verlangt: jeder Schüler solle beim Unterricht ununterbrochen selbstithätig sein und mitsprechen, so erlaubt Ratich nur dem Lehrer zu reden, und legt dagegen dem Schüler ein pythagorässches Stillschweigen auf.

Der Einfluß des Comenius auf spätere Pädagogen ist unberechenbar, vornämlich auf die Methodiker. Oft dürfte es jedoch schwer zu ermitteln sein, ob diese ihn gekannt oder auf eigenem Bege Gleiches wie er gefunden haben. Wir werden bei Rousseau, Basedow und Pestalozzi vieles ganz mit Comenius Uebereinstimmende sinden, was ich hier nicht vorgreisend darlegen will. —

Aber im Berfolg der Geschichte werde ich deshalb noch oft auf diesen außerordentlichen Mann zu sprechen kommen, da seine Werke die Anfänge so vieler späteren Entwicklungen enthalten. —

Comenius ist eine große, ehrwürdige Leidensgestalt. Berfolgt und heimatlos umherirrend während jener entsetlichen, verwüstenden dreißig Kriegsjahre, verzweiselte er nicht, sondern mit ausdauernder glaubensstarfer Treue arbeitete er unermüdet dahin, die Jugend beser für eine besere Zukunst zu erziehen. Scheint es doch, als hätte seine zweisels lose Sehnsucht in einem großen Theile Europas viele, von der grimsmigen Zeit niedergebeugte, ernste Männer aufgerichtet und auch sie mit der Hossnung belebt: durch fromme und weise Erziehung sei eine gottzgefälligere Generation herbeizusühren. Adolph Tasse, ein gelehrter hams burger Prosessor der Mathematik, schreibt: ", in allen Ländern Europas betreibt man das Studium einer besern Lehrkunst mit Enthusiasmus.

<sup>1)</sup> Taffe, Berfaßer vieler mathematischen Schriften, starb 4654. Der Brief scheint aus den Vierziger Jahren des 17ten Jahrhunderts zu sein. Opp. did. 1, 455.

١

Hätte Comenius auch nichts weiter geleistet, als daß er eine solche Saat von Anregungen in aller Seelen ausgestreut, so hätte er gemug geleistet." —

Ich erwähnte, daß Comenius in seinem 77sten Lebensjahre Bestenntnisse schrieb, aus denen wir seine Frömmigkeit kennen lernen, seine innige Liebe, seine Sehnsucht nach den verschiedensten Richtungen hin unermüdet Gutes zu wirken. Der Titel des Buchs ist: "das Eine, was noth zu wißen, was im Leben, im Tode und nach dem Tode noth, was der durch das Unnöthige dieser Welt ermüdete und zu dem Einen, was noth sich zurücksiehende Greis Johann Amos Comenius in seinem 77sten Jahre der Welt zu erwägen gibt." Ein Auszug aus dieser merkwürdigen Schrift möge meine Charasteristis beschließen.

"Die allgemeinen Labyrinthe bes menschlichen Geschlechtes habe ich beschrieben: soll ich nun meine eignen Irrsale erzählen? Ich wollte ste mit Stillschweigen übergeben, wenn ich nicht wüßte, daß ich auch Zuschauer meines Thuns und meines Leidens gehabt, und fürchtete Mergernis burch Irrthumer zu geben, die ich nicht verbegerte. weil es meinem Gotte gefiel, mir ein Berg, bas dem gemeinen Rupen zu dienen begierig ift, zu schenken, und er mir auferlegte, eine öffentliche Rolle zu spielen, und einige meiner Handlungen gemisbilligt worden find, so glaubte ich dieß berühren zu mußen, damit, wenn einige mich für ein Mufter von Fürwit und unnothigen Bemühungen gehalten haben, oder noch halten, sie an meinem Beispiel sehen mögen, daß man auch bei guten Borfagen irren fonne, und durch meine Erinnerungen lernen, entweder dieses zu verhüten, oder wie ich, es zu verbegern. was der Apostel sagt: "Thun wir zu viel, so thun wirs Gott, sind wir mäßig, so sind wir für euch mäßig' (2 Cor. 5); das hat ein jeder treue Anecht Gottes auf sich ju ziehen, damit, wo er etwa geirrt, er

<sup>1)</sup> Der lateinische Titel bes mir vorliegenden Buchs ist: Unum necessarium in vita et morte et post mortem, quod non-necessariis mundi satigatus et ad Unum Necessarium sese recipiens senex J. A. Comenius anno aetatis suae 77 mundo expendendum ossert. Terent. Ad omnia aetate sapimus rectius. Edit. Amstelodami 1668, nunc vero recusum Lipsiae 1734. Joh. Georg Müller gab im zweiten Bande der "Bekenntnisse merkwürdiger Männer von sich selbst" einen Auszug aus Comenius Schrift, dem ich großentheils solge.

<sup>2)</sup> Er erklärt im Anfang bes Buchs bas Mährchen von bem Labyrinth bes Minos als ein lehrreiches Bilb von ben vielfachen Berirrungen ber Wenschen, baber bie öftere Wieberholung bieses Bilbes im Verfolg.

Gott seinen Irrthum bekenne, und, wenn er selbst gelernt hat diesen Irrthum zu verbekern, er es seinem Rächsten zu Rupen kommen laße.

Ich danke also meinem Gott, der gewollt, daß ich zeitlebens ein Mann der Sehnsucht sein sollte. ' Und ob Er gleich dadurch mich in manche Labyrinthe hat gerathen laßen, so gewährte er mir es doch, daß ich mich entweder aus den meisten bereits wieder herausarbeitete, oder er führt mich selbst noch jest an seiner Hand zum Anschauen der seligen Ruhe. Denn die Sehnfucht nach dem Guten, wie sie auch immer in eines Menschen Herzen sei, ist allezeit ein Bächlein, das aus der Duelle alles Guten, aus Gott, herfließt. Die Schuld liegt an uns, wenn wir nicht bem Bächlein folgend, bis zu seiner Quelle hinauf ober bis zu seinem Ausfluß ins Meer gelangen, wo die Fülle und Sättigung alles Guten ift. Doch Dank sei der Gute Gottes, sie führt uns durch die manchen Irrgange unserer Labyrinthe an dem geheimen Ariadnefaden seiner Weisheit immer endlich wieder zu Ihm, der Quelle und dem Meer alles Guten, zurück. Auch mir ift dieß widerfahren, und ich freue mich, daß ich nach so ungähligen seither gehabten Begierben nach begern Dingen, beren Zahl ich nicht weiß, immer näher dem eigentlichen Ziele all meines Verlangens zugeführt werbe, indem ich erkenne, daß all mein Thun bisher entweder ein bloßes hin und Wiederlaufen einer geschäftigen Mattha gewesen, (doch aus Liebe zu dem Herrn und seinen Jüngern!) oder nur ein Wechsel des Laufens und der Ruhe. Run aber liege ich endlich mit Maria zu den Füßen Jesu, und spreche mit David: ,das ist meine Freude, daß ich mich zu Gott halte!"

Ich habe gesagt, daß ich alle meine Arbeiten um des Herrn und seiner Jünger willen aus Liebe übernommen habe; ein andres ist mir nicht bewußt, und verflucht sei jede Stunde und jeder Augenblick, der in irgend einer Thätigkeit anders angewandt wurde! —

Eine meiner vorzüglichen Bemühungen bezog sich auf die Schulverbeßerungen, die ich aus Verlangen, die Jugend in den Schulen aus den beschwerlichen Labyrinthen herauszuführen, worein sie verwickelt worden war, über mich nahm und viele Jahre fortsetzte. Einige hielten dieß für eine dem Amte eines Theologen fremde Sache, als ob

<sup>1)</sup> Er war, wie ein merkwürdiges neues Buch den Titel führt, un Homme de désir.

Christus diese zwei: "weide meine Schafe und weide meine Lämmer!' nicht verbunden und beide seinem geliebten Petrus ausgetragen hätte! Ihm, meiner ewigen Liebe! sage ich ewigen Dank, daß Er solche Liebe zu seinen Lämmern in mein Herz gelegt und Segen gegeben hat, daß die Sache dahin gedieh, wohin sie gediehen ist. Ich hosse und erwarte es zuversichtlich von meinem Gott, daß meine Borschläge einst ins Leben treten werden, wenn nun der Winter der Kirche vergangen, der Regen ausgehört hat, und die Blumen im Lande hervorsommen werden; wenn Gott seiner Heerde Hirten nach seinem Herzen, die nicht sich selbst, sondern die Heerde des Herrn weiden, geben, und der Reid, der gegen die Lebendigen gerichtet ist, nach ihrem Tode aushören wird.

Mein zweites langwieriges und beschwerliches Labyrinth war die Arbeit-jum Frieden, ober mein Berlangen die, über verschiedene Glaubenbartikel auf eine hochft schädliche Beise streitigen Christenparteien, wenn es Gott gesiele, zu vereinigen, was mir viel Mühe fostete. Ich habe zwar von bem noch nichts in Druck gegeben, vielleicht aber geschieht es noch. Daß ich bisher noch nichts berausgab, geschah megen der Unversöhnlichkeit gewisser Leute, deren grimmigen Haß auf mich zu laden vertraute Freunde für unzeitig hielten. Aber ich werde es noch veröffentlichen, weil man am Ende Gott mehr als die Menschen fürchten muß. ' Unsere Zeit war so, wie einft das Gesicht des Elias auf dem Horeb, da er nicht aus der Hole herauszugehen wagte, als Sturms wind, Feuer und Erdbeben vor dem Herrn hergiengen. Allein es wird auch der Zeitpunkt kommen, wo Elias ein sanftes Säuseln und in demselben die Stimme des Herrn hören wird. Jest ist einem jeden sein Babel schön, und er glaubt, es sei Jerusalem selber, welchem niemand, ihm aber alles weichen mußte. Man nennt es mit Unrecht eine Berwegenheit, wenn jemand im Bertrauen auf Gott und seine aute Sache die gange Belt anreden und gur Begerung ermahnen will. Sind wir ja doch alle auf dem großen Schauplat ber Welt beisammen und was da oder bort geschieht, geht alle an. Wir sind auch alle Eine große Familie. Dit demselben Rechte, womit ein Familienglied dem andern zu Hilfe kömmt, durfen wir Menschen unsern Mitmenschen behilflich sein. Rächstenliebe predigt die ganze heilige Schrift, die gesunde Bernunft

<sup>1)</sup> Es unterblieb wegen seines, balb nachbem er bieses geschrieben, erfolgten Tobes

lehrt sie. Socrates wollte lieber sterben, als das Gute nicht lehren, und Seneca sagt: ,Wenn ihm die Weisheit nur für sich gegeben würde, und er sie niemand mittheilen dürfte, so begehre er sie lieber gar nicht. ...

Außer diesem bin ich, aber nach Gottes Willen! noch in ein and beres ungewöhnliches Labyrinth gerathen, indem ich die göttlichen Offensbarungen, die zu unserer Zeit geschehen sind, unter dem Titel: Lux in tenedris, oder e tenedris herausgab. Viel Mühe und Arbeit, aber auch viel Furcht, Reid und Sefahr verursachte mir dieß, da man mich wegen meiner Leichtgläubigkeit verlachte. Wenn etliche Weißagungen nicht in Erfüllung gehen, so will ich mich hüten, darüber zornig zu werden, was dem Jonas nicht wohl bekommen ist. Denn vielleicht hat Gott Ursachen, seine Beschlüße oder wenigstens die Offenbarungen derselben zu ändern! Vielleicht wollte er hier zuerst zeigen, was die Menschen ohne ihn nicht können; um in künstigen Zeiten zu zeigen, was er ohne die Menschen oder durch sie, wenn er sie einmal zu seinem Willen gebracht hat, thun könne.

Was foll ich denn nun anfangen nach so vielen Labyrinthen und sispphischen Steinen, womit ich mich meine ganze Lebenszeit geplaget habe? Soll ich mit Elias sagen: ,So nimm nun, Herr, meine Seele von mir, benn ich bin nicht beger, als meine Bater!' Ober mit David: "Berlaß mich nicht, Gott, im Alter . . . bis ich beinen Arm verkundige allen, die noch kommen sollen!' — Reines von beiden! damit ich nicht durch ängstliches Verlangen des einen oder andern beunruhigt werde, sondern ich will mein Leben und Sterben, meine Ruhe und Arbeit dem Willen Gottes anheim stellen und mit verschloßnen Augen ihm folgen, wohin er mich führen wird, voll Zuversicht und Demuth mit Darid betend: ,Leite mich nach beinem Rath, und nimm mich endlich mit Ehren an!' Und was ich hinfort thun werde, soll nicht anders geschehen, als ware es mir von Christo selbst aufgegeben, damit ich je langer, je mehr, mit dem einigen Rothwendigen zufrieden, alles Unnothige wegschaffe oder verbrenne. Werde ich ja balb in bas himmlische Baterland abgehen, und alles Irdische hinter mir laßen! Ja, alles, was ich von irdischen Sorgen noch auf mir habe, will ich verlaßen, und lieber mit Feuer verbrennen, als mich ferner bamit schleppen.

Soll ich diesen meinen letten Vorsatz noch deutlicher erklären, so sage ich: eine geringe Hütte, sie sei, wie sie wolle, soll mir statt eines v. Raumer, Geschichte ber Väbagogik. II. 2. Aufl.

•

Palaftes sein, ober, wo ich feine eigne haben kann, da ich mein Haupt hinlege, so will ich nach dem Beispiel meines Herrn zufrieden sein, wenn mich Jemand unter sein Dach aufnimmt. Dber ich will unter dem Dach des himmels bleiben, wie Er die letten Rächte auf dem Delberg, bis mich bie Engel, wie ben Bettler Lazarus, in ihre Gesellschaft holen. Statt eines koftbaren Rleibes will ich mich, wie Johannes, an einem rauhen Gewand begnügen. Brod und Waßer sollen die Stelle eines föstlichen Tisches vertreten, und fommt noch ein fleines Zugemuse bazu, so will ich die Gute Gottes bafür loben. Meine Bibliothek foll aus dem dreifachen Buche Gottes bestehen; meine Phis losophie soll sein, daß ich mit David die Himmel und die Berke Gottes betrachte, und mich verwundere, daß Gott, der Herr so großer Dinge, fich herabläßt, auf mich armen Wurm zu sehen. Meine Medicin soll wenige Roft und öfteres Fasten sein. Meine Rechtsgelehrsamkeit, daß ich andern thue, was ich will, daß sie mir thun. Fragt jemand nach meiner Theologie, so will ich, wie der sterbende Thomas von Aquino, da ich auch bald sterben werde, die Bibel nehmen und mit Herz und Mund sagen: "Ich glaube, was in biesem Buche geschrieben fteht;" frägt er genauer nach meinem Glaubensbekenntnis, so will ich ihm bas apostolische nennen, da ich kein kurzeres, einfältigeres und nachdrücklicheres weiß, das alle Streitfragen entscheibet. Fragt er nach meiner Gebetsformel, so will ich ihm das Gebet des Herrn weisen, da niemand einen begeren Schlüßel geben fonnte, das Herz bes Baters aufzuschließen, als ber eingeborene Sohn, der aus des Baters Schooße fam. Fragt man nach meinen Lebensregeln, fo find es die zehn Gebote, weil ich glaube, daß niemand, was Gott gefalle, beger fagen fonnte, als Gott selbft. Will man meine Kasuistif wißen, so will ich antworten: alles Meinige fei mir verbächtig, daber fürchte ich mich, auch wenn ich recht thue, und rufe bemuthig: 3ch bin ein unnüter Anecht! habe Gebuld mit mir!

Aber was werden die Bewunderer der menschlichen Weisheit hiezu sagen? Sie werden wohl den alten Narren auslachen, der von dem Gipsel seiner Ehre zu dem tiessten Grad der Selbsterniedrigung heradsteigt! Sie mögen lachen, wenns ihnen beliebt! mein Herz wird auch lachen, daß es den Wirren entronnen ist. Ich habe den Hafen ges sunden, Schickfal und Zufall lebt wohl, sagt der Dichter; ich sage: ich

habe Christum gefunden, fahrt bin ihr eiteln Gögen! Er ift mir alles. Sein Fußschemel soll mir mehr als alle Thronen der Welt, und seine Riedrigfeit mehr als alle Hoheit sein. Mir daucht, ich habe den Himmel unter bem himmel gefunden, seit ich die Fußstapfen dieses Führers zum himmel deutlicher vor Augen sehe, als sonft jemals. Den Fußstapfen nachzugehen, ohne abzuweichen, wird mir ber sicherste Weg zum himmel sein. Dein ganzes Leben war nicht mein Vaterland, sondern eine Wanderschaft, meine Herberge wart immer und immer verändert und nirgends fand ich eine bleibende Wohnung. Runmehr sehe ich mein himmlisches Vaterland schon nabe, zu beffen Pforte mich. mein Führer, mein Licht, mein Erlöser gebracht hat, der vorangegangen ift, mir in seines Baters Hause eine Statte zu bereiten. Bald wird Ja, Herr er kommen, mich aufzunehmen, damit ich sei, wo er ist. Jesu, ich danke dir, du Anfänger und Bollender meines Glaubens! der du mich unvorsichtigen Wanderer, da ich mich von dem Ziele meiner Reise auf tausend Abwege verirrte, in tausend Rebenwerte gerstreute und aushielt, doch so weit gebracht haft, daß ich nunmehr die Grenzen des verheißenen Landes vor mir sehe, und nichts als den Jordan des Todes noch zu durchwaten habe, um bald zu seinen Lieblichkeiten selbst ju gelangen. Ich lobe und preise deine heiligste Borsicht, o mein Erretter, daß du mir auf dieser Erde fein Baterland und feine Wohnung gegeben hast, sondern daß sie mir nur ein Ort der Verbannung und der Pilgerschaft hat sein mußen, und ich mit David sagen konnte: ,ich bin beides dein Bilgrim und bein Bürger.' Ich fann nicht sagen, wie Jacob: ,meiner Tage find wenig, und sie langen nicht an die Tage meiner Bater.' Denn du haft gemacht, daß die meinigen die Tage meines Baters und Großvaters und vieler Tausenden, welche mit mir durch die Bufte Dieses Lebens giengen, übertreffen. Warum du dieses gethan haft, das weißeft du - ich überlaße mich beständig deinen Sanden. Du haft mir allezeit, wie dem Elias in der Bufte, einen Engel zugesandt mit einem Bigen Brotes und Trunk Waßers, daß ich nicht vor Durft und hunger fturbe. Du haft mich vor der gemeinen Thorheit der Menschen bewahrt, die allerlei Zufälliges für das wesentliche Gut, den Weg für das Ziel, das Streben für die Ruhe, die Herberg für die Wohnung, die Wanderschaft für das Baterland halten; mich aber haft du zu beinem Horeb geführt, ja getrieben. Gelobet sei bein heiliger Rame!"

# 8. Das Jahrhundert nach dem westphälischen Frieden.

Mach Abschluß des westphälischen Friedens waren redliche Fürsten und Magisträte der freien Reichsstädte bemüht, die Schulen wieder herzustellen. Es war dieß um so nöthiger, als die, während des wüsten dreißigjährigen Krieges ausgewachsene Generation, in sittlich-religiöser Hinsicht wie in Kenntnissen sehr zurückgekommen war. —

Die zunächst nach dem Frieden erschienenen Schulordnungen schließen sich meist benen des 16ten Jahrhunderts an. Latein bleibt Hauptsgegenstand des Lernens, zunächst steht griechisch.

Spätere Ordnungen vom Ende des 17ten und den ersten Decensnien des folgenden Jahrhunderts zeigen dagegen einen sehr veränderten Charafter. Man trieb das Alte nicht mehr auf die alte Weise und mehr und mehr neue Segenstände wurden allmählich in den Kreis des zu Erlernenden aufgenommen.

Betrachten wir zuerst die Methode, welche man beim Lehren des Latein befolgte.

In der Schulordnung, welche der Rath zu Frankfurt am Main 1654 publicirte, wird noch tägliches Lateinsprechen befohlen. "Diesienige, heißt es, so anders denn latine oder etwas ungebührliches oder Gotteslästerliches reden, sollen je nach Gelegenheit der Uebertrettung (jedoch mit guter Bescheidenheit) gezüchtigt werden." Ganz übereinsstimmend mit Trohendorf, Sturm und den Jesuiten. — Ob ein Lateinssprechen der Art zu billigen sei, daran zweiselt Feuerlein, der Inspector des Rürnberger Gymnasii. "Bisher, sagt er, verbinden unsere leges die Knaben auch wohl in untern Classen sub poens dazu, nichts anders als Latein zu reden, denn man meinte, auch außer dem usu expeditiore hujus linguae etwa so viel damit zu gewinnen, daß sie nicht so gar viel mit einander plaudern sollen." Andere seien dagegen so gar "scrupulös," daß sie die Jugend gar nicht zum Lateinreden ans

<sup>1) &</sup>quot;Des aus der Asche von Grund neu erbauten Rürnbergischen Gymnasii zu St. Aegidien bisherige Fata, in 3 vollendeten Periodis und die mit desselben, nuns mehro angehenden vierten Periodo oberherrlich erneuerte und verbeserte Lehr und Jucht Anstalt u. s. w. von J. C. Feuerlein zu St. Egidien Pastore und des Gymnasii Inspectore. 1699." S. 95.

halten wollen, damit sie sich nicht "ein unartig Latein" angewöhnten. 
Es werde ein Mittelweg einzuschlagen sein zwischen dieser allzugroßen Scrupulosität, mit der man "der Zunge junger Leute mit dem Latein oder des Lateins vielmehr mit ihrer Zunge schone und dem, daß sich die Knaben sein so gar kahles Küchen-Latein angewöhnten." Sie müßten nicht unter sich, sondern nur unter Aussicht der Lehrer latein reden. Im Ihrigen glaub' ich, fügt Feuerlein hinzu, daß es nicht gar nöthig sei, unsern jungen Leuten das Latein-Reden bei sich selbst unter einander zu verbieten."

Man steng offenbar an, das Lateinreden mit andern Augen anzusiehen als in den frühern Jahrhunderten, da man es von allen, selbst ben jüngsten Schülern verlangte. Weil es damals als die zweite Muttersprache der Anaben galt, so lehrte man es auch, wie man die Muttersprache lehrt. Wie diese von den Aleinsten anfangs versuchs, weise höchst entstellt und nur allmählich sehlerfreier gesprochen wird, so ließ man sich auch das unbeholsenste lateinische Kauderwelsch der jüngsten Anaben gern gefallen. Jest aber trat man mit andern Forderungen auf; die Schüler sollten lieber schweigen, als schlecht latein sprechen, das gute Sprechen aber durch anhaltendes Lesen der Alassister erlernen. Sah man das Latein nicht mehr als zweite Muttersprache an? — Dieser veränderten Ansicht vom Lateinreden entsprach Folgendes. Früher lernte man Latein aus latein abgesaßten Grammatisen, wogegen zuerst Ratich auftrat. 3 Ihm folgten die Schulordnungen der zweiten Hälfte

<sup>1)</sup> Der Berfaßer citirt hierbei Bagenseils Praecopta de copia verborum und de stylo. (Ish. Christoph Bagenseil, geb. in Rürnberg 1633, gest. 1705 als Prossession in Altorf; ein seiner Zeit sehr angesehener Bolhhistor. Er schrieb unter A.: von Erziehung eines Prinzen, der vor allen Studiis einen Abschen hat.) Er sagt in dem Citat: Insantes statim docentur Latinas expressiones conari; pueris plerumque severa lege interdictum est, ne domi, ne in schola, ne inter congerrones verdum ullum, nisi Latinum proserant. Hinc jam sit ut quidquid in duccam venit egerendo, multasque semper voces, quas non audivisse satius soret, audiendo, non eloquentiae latinae sed solius loquentiae habitum imprudenter contrahant.

<sup>2)</sup> Auch in "E. E. Raths ber Stadt Hamburg Ordnung der öffentlichen St. Johannes Schule. 1732" heißt es: die Jugend solle insonderheit in den 2 obersten Klassen latein sprechen und "unter des Praeceptoris Aufsicht eine Probe, da die Schüler lateinisch mit einander reden" augestellt werden. S. 15.

<sup>3)</sup> Nach ihm auch Comenius und Balthasar Schuppius (1610—1661). Der lettere sagt: "bie erste hinbernüß, welche bie Grammatit ben Lernenben schwer und

102 Das Jahrhundert nach bem weftphalischen Frieden.

des 17ten, der ersten Decennien des 18ten Jahrhunderts. In Quinta, schreibt die Frankfurter Schulordnung von 1654, "soll die neue teutsche Grammatic, loco Compendii Grammaticae Giessonsis tractirt werden." Der Rürnberger Feuerlein sagt: er sei gefragt worden, "ob es in Erlernung der lateinischen Sprache bei der lateinischen Grammatica verbleiben solle, oder eine Teutsch geschriedene Grammatica einzusühren sinr rathsam möchte besunden werden?" Man entschied sich für die deutsche Grammatik von Sendold. — Auch die gerühmte märkische lasteinische Grammatik, welche die Berliner Rectoren im Jahre 1728 verfaßten, war deutsch. —

Eine Bergleichung der früheren dramatischen Aufführungen in Schulen mit den spätern durste auch hierher gehören. Eturm drang darauf, daß in jeder Boche Stücke des Terenz und Plautus aufgessihrt würden; sein Zweck war Förderung der Fertigkeit im Lateinsprechen. Biele Schulen folgten ihm hierin. In Dels führte man den Terenz, auch Colloquia des Erasmus auf; in Liegniz empfahl man (1617) den Terentius christianus. Dennoch, heißt es, laßen wir es dei des "hochberühmten Herrn Sturmii judicio bewenden, dessen Rath ist, daß man mehr auf recitationes und actiones scenicas, als lectiones et explicationes operosas Comoediarum et Tragoediarum veterum in Schulen bedacht sein solle." Auch in Göttingen gab man Stücke des Plautus und Terenz.

zuwider machet, ist, daß sie selbe in einer ihnen noch unbekandten Sprache lernen sollen, und die Praccopta Grammatices man ihnen im katein vorleget, und also ignotum per aeque ignotum bociren und burch unbekandte Mittel sie zur Erlernung eines unbekandten Dinges anführen will." B. Schuppit Schriften S. 161. I. W. Gesner schloß aus jenem Gebrauche latein geschriebener Grammatiken in deutschen Schulen, daß die Grammatik überhaupt nicht für Anfänger gehöre, sondern für solche, welche auf anderm Wege schon einigermaßen des kateins mächtig geworden. (?) J. M. Gesners kleine deutsche Schriften, 302.

- -1) S. 8. In Quarta trat aber bie Gießener Grammatit ein.
- 2) L. c. 54.
- 3) Deutsche Schuldramen berühre ich nur, indem ich auf Gervinus verweise, der in seiner ausgezeichneten Geschichte der poetischen National-Literatur der Deutschen (3, 69 ff.) eine reiche Fülle von Thatsachen mitgetheilt hat (vgl. unter A. S. 83. 87—94), zu denen ich hier einige hinzusüge.
  - 4) Delenisches Symn.: Programm, geschrieben von C. Leifnig. 1841. S. 21.
  - 5) Liegniger Gymn. Programm bes Dir. M. Köhler. 1841. S. 21.
  - 6) Dir. Kirsten 1827. L. c. S. 15.

Allein dabei blieb man nicht stehen. Einmal schrieben Gymnasiallehrer selbst, lateinische zum Theil sehr seltsame Stücke, wobei sie den
ursprünglichen Zweck des Uebens im Lateinreden mit Beseitigung terenzianischer Unsauberkeit im Auge haben konnten; zuletzt aber scheint das Aufsühren deutscher Stücke, welches schon im 16ten Jahrhundert begann,
sehr vorgewaltet zu haben. Bon liebung im Lateinsprechen war dann
nicht mehr die Rede.

Unter den lateinischen Schuldramen werden des Frankfurter Rectors Hitzwig Belsasar, Lutherus und Jesulus comoedia sacra de nativitate Christi erwähnt; ' in Neustettin ließ Rector Tesmar 1684 eine Comödie de rustico edrio qui princeps creadatur, aufführen.

Auf dem Gymnasium zu Salzwedel agab man Alerander den Großen, nach Curtius. Außer den geschichtlichen Personen traten auf: ber Engel Gabriel, Fama, eine Menge Rammerpagen, ein Gespenft, ein Rurier .. Ein zweites Stud war: Epaminondas vor bem Halsgericht in Theben. Zwischen je zwei lateinischen Acten wurde ein ganz disparates deutsches Zwischenspiel eingeschaltet, welches den Krieg Der Choral- und Figuralmust vorstellte; Apollo und die Musen traten auf. Im Drama: Herfules am Scheidewege agirten die 7 Kunfte, bann 3 Soldaten, 3 Studenten, welche ein Studentenlied sangen u. s. w. Und diese Stude wurden von spätern deutschen - oder vielmehr deutschlateinischen und deutschfranzösischen Schuldramen an jämmerlicher Abgeschmacktheit überboten. So führte man im Jahre 1723 zu Thorn einen "Actus dramaticus von dem bedruckten und erhöheten Joseph" im Gymnafio auf, zu welchem der Berfaßer, ein Gymnasiallehrer, einlud. "Run ich hierzu, sagt er, eine biblische Materie ermählet- und solche auf hiefigem Theatro zu praesentiren von unsern Herren Scholarchen Erlaubnis erlanget habe: als invitire hiermit in ergebenster Souldigfeit alle und sedwebe hohe Gonner und Gonnerinnen von unserm Parnasso, dienstfreundlich bittend, Sie geruhen auf etlich wenige Stunden Ihre praesence uns zu gönnen" 2c. Die Ausführung ift eine Mischung von Rokoko-Galanterie und Gemeinheit. \*

- 1) Bomel 1. c. 13.
- 2) Geschichte bes Gymn. zn Reuftettin von Dir. A. Giesebrecht. 19.
- 3) Einladungsschriften zu ben Schulfeierlichkeiten bes Gymn. zu Salzwebel vom Rector Danneil. 1833. S. 64.
  - 4) Richters Preußische Provinzialblätter. Novbr. 1841. S. 458.

Dhne alle Galanterie, aber noch gemeiner muß das Schuldrama: "Stargaris oder der Stadt Stargard Glück, und Unglücksfälle" gewesen seine, welches Stargardter Schüler wahrscheinlich im Jahre 1668 in einem großen Speicher aufführten. Im dritten Act traten zwei Ehesbrecher mit einer Ehebrecherin und verbuhlten Mädchen auf, nicht gar sittliche Gespräche wurden geführt, zulett erschienen die Frauen der ungetreuen Ehemänner und verfolgten diese mit Pantosseln und Spinnsrocken. Im zweiten Act, wo die Maurer auf Besehl des Magistrats die Stadmauer bauen sollen, sielen heftige Schlägereien vor. Und dieß Drama ward vor den versammelten Landständen gegeben. 1—

Wenn Sturm u. A. bei ben lateinischen Schuldramen das Lateinssprechen der agirenden Schüler, andere Schulmanner die Erbauung und den Zeitvertreib der Schüler wie der Zuschauer beabsichtigten, und des halb deutsche Stücke aufführen ließen, so gibt der zittauer Rector Müller den Zweck an: "die Studirenden durch öffentliche Comodien in der Oratorie und dem politischen Decoro zu exerciren." Bon sechs gehaltenen Comodien habe er viere "selbst elaboriret," durch die Aufführung hätten viele "geschicktere Sitten an sich genommen, und ihre Person beßer als zuvor in der politischen Welt prasentiren können." Es sei auf Uedung der Memorie abgesehen gewesen, "indem wir, sagt er, nicht sowohl eine thörichte Belustigung eitler Gemüther, als einen Rupen in Studis und in der Conduite zum Endzweck gehabt. Denn wir wollten uns nicht gerne unter diesenigen sehen laßen, die man Lustigsmacher nennet, und die den Pobel mit ungeziemenden Sottison divertiren."

Wer spürt nicht hier, wie in der oben mitgetheilten Thorner Einsladung, den Einfluß des Sidole de Louis XIV? Doch hievon später.— Junächst nur dieß. Die neue Ansicht, daß die jüngsten Schüler nicht latein sprechen, nicht aus lateinischen Grammatisen latein lernen sollen, das Jurüstreten lateinischer Schuldramen, von Schülern früher aufgesührt, um ihnen Fertigkeit im Lateinsprechen beizubringen — Alles deutet darauf hin, daß man ansieng, Latein nicht mehr als eine zweite Muttersprache zu betrachten, und daß die wahre Muttersprache ihre natürlichen, wesentlichen Rechte geltend machte. Dieß wird uns nun

<sup>1)</sup> Falbe S. 14. 15.

<sup>2)</sup> Abriß der Schulstudien auf dem Zittauer Gymnasto von G. P. Müllern, Gymn.:Dir. 1725, S. 24.

von andern Seiten her auffallend bestätigt, es wird uns ganz klar, wenn wir die Geschichte ber lateinischen Sprache in Deutschland, inse besondre ihres Verhältnisses zum Deutschen von den frühesten Zeiten bis zum Anfang des 18ten Jahrhunderts überblicken.

Die Forderung, latein zu sprechen und zu schreiben, ist nämlich der lette Rachhall der alten Römischen Herrschaft über einen großen Theil Europa's, die Römer drangen den bestegten Bölkern ihre Sprache auf. Die römischen Päpste wie die römisch deutschen Kaiser erbten diese Herrschersprache, sie galt im Staat, wie in der Kirche. Allmählich ward aber deutsch Regierungs, französisch Diplomatensprache; ebenso blieb nach der Reformation das Latein nur für die Katholisen Bibel, Cultus, und Eurialsprache.

Aus dem Staat und zum Theil aus der Kirche vertrieben, flüchtete sich das Lateinsprechen und Schreiben in die Gelehrtenwelt; Latein sollte zur allgemeinen Berständigung aller europäischen Gelehrten bei schriftlicher, drucklicher und mündlicher Mittheilung dienen.

Allein auch aus dieser Region zog es sich allmählich zuruck, besonders zu Ende des 17ten und zu Anfang des 18ten Jahrhunderts. Damals klagte Burmann in einer zu Leiden im Jahre 1715 gehaltenen Rede, "die ernste deutsche Nation gehe schon seit einiger Zeit auf Absschaffen der lateinischen Rede aus, so daß man auf Universitätssathes dern und in Schulen nur die Muttersprache höre."

Deutlicher spricht hierüber ber geistreiche, gelehrte Johann Matthias Gesner. 2, Sonst, sagt er, hielt man es für eine Sünde (nesas), auf Universitäten anders als latein zu sprechen. Und noch vor 60 bis 70 Jahren wagte niemand von dieser Observanz zu laßen. Als aber im Jahre 1695 die Hallische Universität gestistet wurde, da siengen einige an dieß zu ändern. Der erste war Christian Thomasius, welcher deutsch las, weil er nicht Latein verstand. Außerdem hatte er aber auch ganz gute Gründe, dieß zu thun. Denn es war in jener Zeit, da die Gelehrten zwar latein sprachen, aber so, daß sie beser gethan hätten, deutsch zu reden. Ja hätte man aus Schulen und Universitäten nicht

<sup>1)</sup> Leges sermone suo, imperium quasi prae se ferente conscriptas, imposuerunt debellatae genti.

<sup>2)</sup> Isagoges Tom. 1, 102. Gesners Borlesungen (primae lineae Isagoges in eruditionem universalem) begannen um bas Jahr 1742.

in lateinischer Sprache gelehrt, so würde diese Sprache vielleicht nicht dermaßen verdorben worden sein. — So war denn des Thomasius Unwisenheit der erste Grund dieser Beränderung, der zweite sehr gestechte war aber der, damit die lateinische Sprache nicht ganz verdorben würde. Daher geschah es, daß gebildete Männer, welche Latein versstanden, für den Gebrauch des Deutschen waren und riethen, fünstighin auf deutsch zu lehren, Halbbarbaren dagegen das Lateinische versochten. Under die deutsche Sprache machte schnelle Fortschritte und in Kurzem herrschte sie vor. Gegenwärtig vermögen selbst königliche Besehle nichts mehr gegen die Gewohnheit in deutscher Sprache zu lehren."

Leben und Lehren gehen Hand in Hand. Berlangen Staat und Kirche nicht mehr das Lateinsprechen und Lateinschreiben, so müht man sich vergebens ab, Latein als leben de Muttersprache der Geslehrtenzunft zu behaupten.

Wie auf Universitäten trat nun auf Schulen das Deutsche mehr hervor, und ward fortan unter die Lehrgegenstände aufgenommen. \* Selbst jene Frankfurter Schulordnung von 1654, welche so sehr auf

- 1) Ganz ahnlich urtheilte Gesner schon im Jahre 1715. S. seine Institutiones, pag. 109.
- 2) Als lebende Muttersprache sage ich; vom sonstigen Ueben des Lateinschreibens und Lateinsprechens auf Schulen ist nicht die Rede. Später mehr hiervon. Ger-vinus 1. c. 91: "Im Anfang war der Hauptzweck dieser Schulcomödien ein bloß practischer; die lateinische Sprache sollte durch den Schüler geübt werden, deren Conversationsgebrauch damals noch einen Iweck hatte."
  - 3) Das Rähere über die Art, wie das Deutsche in Deutschland wieder zu Ehren fam, bei Gervinus. Er weist nach, wie vor Allem die fruchtbringende Gesellschaft hierzu beigetragen. Merkwürdig ift es, bag ber erste Gebanke diese Gesellschaft zu stiften aufstieg, als Fürst Ludwig von Anhalt im Jahre 1617 bem Leichenbegangnis seiner Schwester, ber herzogin Dorothea Maria von Weimar, beiwohnte. Es ist bieselbe Berzogin, welche sich schon seit 1613 des Ratich eifrig annahm, ihm auch 2000 Gulben vermachte; es ist berfelbe Fürst Ludwig, welcher in seiner Restbenz Köthen so viel für Ausführung von Natichs Schulplanen that. Und Ratich war es, ber schon im Jahre 1613 aussprach: es sei bem Lauf ber Natur gemäß, wenn bie Jugend zuerst ihre Muttersprache "recht und fertig lesen, schreiben und sprechen lerne," ferner: man konne fich in allen Facultaten beutsch faßen. Wenn bie fruchtbringenbe Gesellschaft im Jahre 1620 ben Terenz in Köthen beutsch und latein herausgab, so war bieß, wie erwähnt, von Ratich veranlaßt, beffen Schulbucher ebenba im Jahre 1619 erschienen. — Nach Allem ist die Frage erlaubt: ob nicht Ratich, wenn auch nicht ben ersten Anstoß zur Stiftung ber fruchtbringenben Gesellschaft, boch zu ber Richtung gegeben habe, aus welcher fie hervorgieng? Bgl. S. 23. Anm. 2.

latein sprechen bringt, selbst diese verlangt, daß die Schüler in der stebenten Rlasse "fertig Teutsch und Lateinisch lesen" sollen. Stärker Auftretende eitirt der Rürnberger Feuerlein. "Die meiste, sagen diese, brauchen künsstig einmal, in den geist- und weltlichen Aemtern, der Wolredenheit fast immer nur in der Teutschen und das wenigste mal in der Lateinischen Sprache, also müße man auch in der Teutschen nicht gar nichts thun." Jedoch aber, sügen sie, als sürchteten sie sich zu viel zugegeben zu haben, sogleich hinzu, "sedoch aber sei das Latein freilich in lateinischen Schulen vor allen zu treiben und nicht zu versnachläßigen."

Noch mehr verlangt die angeführte Hamburger Schulordnung. Die Jugend soll nach ihr freilich gut latein sprechen, es müße ihr aber auch "die Teutsche Sprache zeitig, und zwar sosort in Quarta nach ihren Anfangsgründen beigebracht, und darauf in Tertia, Secunda und Prima solchergestalten durch Less und Anpreisung guter Teutscher Bücher, auch würfliche Rachahmung derselben in Teutschen Briefen, Reden und auf andere Weise fortgefahren werden, damit niemand aus der Schule ins Gymnasium komme, der nicht genugsahme Proben einer reinen Schreibart in dieser Sprache abgeleget."

Und ebenso urtheilen viele. Der Görliger Rector Baumeister sagt: ', es ist ein schäliches Borurtheil, wenn man glaubt, man müße sich auf Schulen bloß um die lateinische, griechische, hebräische Sprache befümmern, die deutsche gehöre nicht unter die gelehrten Sprachen. Wollte man hierbei doch nur an die Römer denken, die ihre Mutter, sprache nicht so verunehrten. Wir suchen dieses Borurtheil der Jugend bei aller Gelegenheit zu benehmen." Weiter heißt es: sie drängen auf gründliche Erlernung und Ausübung der Muttersprache, auch hätten die Deutschen ebensowohl Auctores classicos, als die Römer.

Wenzty, Rector in Prenzlau, bemerkt: "Es ist billig, daß man seine Muttersprache recht lerne und die Jugend in der Schule dazu anführe. Diese Sätze werden von vielen nunmehr zugestanden. Hätte

<sup>1)</sup> S. 5. — 2) L. c. 93. — 3) L. c. 14.

<sup>4)</sup> M. F. Ch. Baumeisters bes Gymn. zu Görlit Rector Anzeige ber vortheils haften Einrichtung auf bem Görliter Gymnasio. 1747.

<sup>5) &</sup>quot;Die Lerart, welcher sich Georg Wenesty, abjungirter Rector in Prenzlau bestienet." 1746. S. 5.

man sie in den vorigen Zeiten beachtet . . . so würde man nicht mit Betrübnis sehen, wie zuweilen die größten und gelehrtesten Männer öfters darin solche Schnißer machen, die sie an einem Lehrlinge der lateinischen Sprache mit Schärfe ahnden würden."

Aehnlich urtheilt der schon erwähnte Director des Zittauer Gymnassiums Müller. 1 "Unter den Sprachen, schreibt er, behält die Mutterssprache den Borzug: sintemahl sie theils die Richtschnur ist, nach welcher alle andre Sprachen erlernet und beurtheilt werden müßen, theils das fürnehmste Mittel, durch welches wir alle unstre Gelehrsamseit dem gemeinen Wesen appliciren. Eben derowegen muß in allen Schulen die teutsche Sprache von der ersten Jugend an die zum Ende beständig getrieben und zu dem Haupt-Instrument gebrauchet werden, alle Kräffte des Verstandes an den Tag zu legen."

Es ist zum Verwundern, daß Gymnastalrectoren eine solche Ansicht vom Unterricht im Deutschen zu einer Zeit hatten, da unsre Sprache im tiessten Verfall war. Schrieb man früher ein Gemenge von deutsch und latein, so kam jest ein drittes Element hinzu, das Französische; es entstand eine wahrhaft dabelsche Sprache. Jener Ausspruch: der Styl ist der Mensch, gilt auch für Stände und Völker. In der zweiten Hälfte des 17ten und der ersten des 18ten Jahrhunderts zeigte sich, wie im Styl, so im Geschmack, ja in der Gesinnung und im Charafter der deutschen gelehrten Stände, vielsach eine widerwärtige, unleidliche Misichung von steiser, deutsch lateinischer Gelahrtheit und Pedanterie mit französischer frivoler Galanterie und persidem Servilismus gegen Frankreich.

Es begann damals ein Kampf zwischen dem Latein und lateinischer Literatur mit dem Französischen und der französischen Literatur. Ruhmredige Franzosen bildeten sich und andern ein, ihre Dichter und Prosaiser seien den alten Klassisern vorzuziehen. In der Diplomatie trät leider allmählich Französisch als Universalsprache der europäischen Könige und Fürsten an die Stelle des Latein. Ebenso hatte es sich als Umgangssprache unter den höhern Ständen Deutschlands geltend

<sup>1)</sup> L. c. 7.

<sup>2)</sup> Politioris ingenii foetus plurimos ea lingua (gallica) tulit, debita sane - laude non fraudandos; modo non intolerandus tumor bona nonnullorum ingenia foedaret. Solos se homines, se solos ingenio praeditos, ridicula saepe ostentatione jactant etc. Morhof. Polyh. 1, 759.

gemacht, von denen der heillose Ludwig XIV. und sein ihn adorirendes, verworfenes Hofgefindel als höchste Muster der galanten Bildung versehrt und nachgeässt wurden. Die oberstächlichen, verrätherisch uns deutschen Anpreiser dieser Bildung hofften sogar: Französisch werde die klassischen Sprachen ganz verdrängen und selbst Lehrsprache auf Universitäten werden.

Darf man sich wundern, wenn alles dieß Rückwirfung auf die Schulen hatte? "Es hat zu thun, sagt der Rürnberger Feuerlein," daß nicht mancher vornehmer Leute Söhne vom Griechischen allerdings erimirt werden." Und gleich darauf: "man erachtet nach heutigem Lauf der Zeiten die französische Sprache solchen Personen ganz unentbehrlich."

Der Zusammenhang zwischen dem, daß vornehmer Leute Söhne sich vom Griechischen eximiren ließen und eben denselben Söhnen das Französische unentbehrlich war, liegt vor Augen.

Wenn Sturms Gymnasium im Jahre 1578 mehrere tausend Schüler zählte, unter diesen gegen 200 Adlige, 24 Grafen und Barone und 3 Fürsten, so wurden alle diese Schüler, vornehme wie geringe, nach Ein und demselben Lehrplan unterrichtet. Der Baron von Sonneck ward, wie wir sahen, von seinem Mitschüler ganz so wie die andern in der Rhetorif, im Lateinischen und Griechischen eraminist. — Dieselbe Gleichheit aller Schüler herrschte auf Tropendorfs Gymnasium, ja sie war hier in den Schulgesehen proclamirt. Wer Schüler wird, heißt es, spielt nicht mehr den Adligen.

<sup>1)</sup> Ueber die heimtückische wahrhaft teuflische Beise, wie die Franzosen unsere Fürsten versührten und sittlich vergisteten, vergleiche "Rühs historische Entwickelung des Einstüßes Frankreichs und der Franzosen auf Deutschland und die Deutschen. Berlin 1815." Ein höchst lesens und beherzigenswerthes Buch. Berführung deutsscher Fürsten (167); französische Erziehung der vornehmen Welt (174): ein Emigre, der über die brandendurgsche Kurprinzessin Sophie Charlotte erstaunt. als er entdeckt, daß sie auch deutsch versiehe, da sie gewöhnlich nur französisch sprach (205); wie Französisch allmählich Diplomatensprache geworden (358), und anderes könnte aus jenem Buche angeführt werden. Wie anders die Römer! Magistratus prisci . . . illud quoque magna cum perseverantia custodiedant, ne Graecis unquam nisi Latine responsa darent. Quin etiam ipsa linguae volubilitate, qua plurimum valent, excussa, per interpretem loqui cogedant. Valer. Max. 2, 2, 2.

<sup>2)</sup> L. c. 118.

<sup>3)</sup> Th. 1, 249.

<sup>4)</sup> Ponit enim personam Nobilis qui induit Scholastici. Ib. 216.

## 110 Das Jahrhundert nach dem westphälischen Frieden.

Welche ehrenwerthe charafterfeste Rücksichtslosigseit dieser alten Rectoren! Wie richtig fühlten sie, daß im Reiche der Wißenschaft kein Ansehen der Person gelte!

Aber wie sticht dagegen die servile Gesinnung späterer Rectoren ab, welche die ablichen Schüler vor den übrigen auszeichneten und ganz absonderlich behandelten! Dasselbe Frankreich, welches zur Zeit der Revolution eine grundsalsche Egalité predigte, dasselbe predigte knechtisch gesinnt zur Zeit der Tyrannei Ludwigs XIV. eine grundsalsche Ungleichsbeit der Stände, und bereitete so den spätern Gleichheitspredigern den Weg. Der französische Servilismus gegen die höhern Stände verspflanzte sich nach Deutschland, auch die Schulen stedte er an. Hier einige Beispiele.

Der schon erwähnte görliger Rector Baumeister gibt für bie abslichen Schüler ein besonderes Lectionsverzeichnis. Griechisch, was die dürgerlichen Schüler fleißig treiben, sehlt in demselben. Es wird versprochen, einen französischen Lehrer auzustellen. "Die Mathesis wird vor Abliche besonders gelesen," heißt es. Ja der Mann schämt sich nicht zu sagen: "Wir unterschelden adliche und vornehmer Leute Kinder von andern, so niedriger Geburt sind, auch dadurch, daß wir ihnen theils einen nähern, liebreichern und vertrautern Umgang mit den Lehrern unter Bezeigung aller anständigen Söslichseit gestatten, theils auch, daß sie von gewissen Berrichtungen ausgenommen sind, denen sich andere unterziehen müßen. Bringen vornehmer Leute Kinder einen Hosmeister mit," heißt es weiter, so sind sie "nicht schlechterdings verbunden, die öffentlichen Stunden zu besuchen." Solche Stunden bezahlt "ein Ablicher gedoppelt."

Der zittauer Symnastaldirector Müller harmonirt mit dem görlißer; in der Sprache wie im Inhalt seines Programms zeigt sich steise Pedanterie mit französischer galanter Dressur übertüncht. — \*Die neue Historie muß nach ihm weitläusig, die übrige Geschichte nur furz vorzgetragen werden. "Wir studiren nicht für die alten, sondern für die heuztigen Zeiten," sagt er. "Ein kluger Docente werde dabei Heraldic oder Wapenkunst nebst den Genealogieen anzubringen wißen." Weiter,

<sup>1)</sup> Anzeige vom Gorliter Gymn. 28. 29. 30.

<sup>2)</sup> L. c. 9. 8. Nach S. 29 wird gelesen: "Ein Collegium der gant neuen hiftorie von 1700 bis auf unfre jetige Zeit."

sagt er, "die Sprachen der heutigen politischen Welt müßen auf Schulen nicht negligiret werden," es gebrauchten "unterschiedliche Stände, son- derlich der Abeliche und Hofftand" dieselben in ihrem ganzen Leben. — Den Eltern versichert Müller, ' daß sie beim Symnasium "zu Abelichen und galanten Studien, sonderlich zur Mathematif, dem Französischen, Italienischen und Englischen, wie auch zum Tanzen genugsame Gelezgenheit haben. Ja, fährt er sort, ich werde diesenigen, so sie insonderzheit meinem Hauß und Tisch hochgeneigt anvertrauen wollen, im Franzbösischen und im Tanzen zu Hause bei mir insormiren lassen, um sie desto genauer in Obsicht zu haben, und, wo es nothig, einige Erinznerungen selbst beizutragen."

Immer blieb es aber eine bose Aufgabe für die Gymnasialrectoren jener Zeit, ihre adlichen Schüler nach dem Muster der französischen Aristofratie zu erziehen. Dem widerstrebte das Bildungsziel, die Mesthode, Einrichtung und das Lehrerpersonal der Gymnasien. Aus dem hieraus entspringenden Misverhältnis gieng die damalige Stiftung besonderer Lehranstalten für die adliche Jugend: die des halleschen Paschagogiums, der Ritterakademie in Liegnis u. a. hervor. —

So sehen wir die gelehrten Schulen im Jahrhundert nach dem westphälischen Frieden einen Charafter annehmen, welcher vom Charafter der Schulen des 16ten Jahrhunderts sehr abweicht. Wir sehen, wie das Latein die angemaßten Rechte einer zweiten Muttersprache verliert, das Deutsche seine natürlichen Rechte als ächte Muttersprache geltend macht, wie aber dann, als Folge des schmachvollen Einslußes Frankreichs auf unser Vaterland, das Französische und französische Verbildung mit unheimlichem Zauber die höhern Stände beherrscht. —

So tief alles dieses schon den Begriff und das Wesen unserer gelehrten Schulen umgestaltete, so wirften hierzu doch noch andere neue Elemente.

"Man hat längstens, schreibt der prenzlauer Rector Wenzty im Jahre 1746, an den meisten Orten die alte Art zu informiren abgesschaffet und angesangen sich mehr nach den jetigen Zeiten zu richten und zu lehren, man bemühet sich allenthalben, obgleich nicht auf einerlei Weise, Leute zuzubereiten, welche dem Staate nach jetigen Zeiten die

<sup>1)</sup> Ib. 83.

<sup>2)</sup> L. c. 32.

## 112 Das Jahrhundert nach dem weftphalischen Frieden.

erforberlichen Dienste thun können. — Die Zeiten anbern fich und barnach mußen sich auch die Schullehrer richten." Wir saben schon, wie fich die Zeiten leider geandert hatten. Wenzty zielt vorzüglich auf eine Menge neu eingeführter Lehrgegenstände, und nennt außer dem schon erwähnten Unterricht in ber Muttersprache, ber Genealogie, Heralbik, noch das Lehren der Geometrie, Krieges, burgerlichen Baufunft, Sternfunde, Gnomonif, Botanif, ber theoretischen und praftischen Weltweisheit u. s. w. u. s. w. "Ich lehre, sagt er, Bücher beurtheilen," zeige, "wie man ein Werk verfertigen, schreiben, prufen, etganzen und die Druckfehler verbegern muße." "Die Vorurtheile male ich ben Soulern als unversöhnliche Feinde ab." — "Wenn man mir fagt: ,bie Dinge waren zuviel, badurch wurde bas Sauptwert, die Erlernung ber Sprachen verfäumet:' so antworte ich: die Dinge find boch alle nühlich und so beschaffen, daß ein Schüler einige Renntnis bavon haben muß. Warum find die Wißenschaften und Künste so mancherlei?" — In diesem seltsamen Wirrwarr tritt uns ein Borbild ber in der zweiten Hälfte bes 18ten Jahrhunderts und bis in unsere Zeit fich hinabziehenden padagogischen Entwicklungen entgegen. Sie dürften fich mit zwei Worten bezeichnen lagen: Realien und Verftandesübungen. Wir werden später beide zur Genüge kennen lernen, die Realien erinnern nur selten an den Tieffinn des Baco und Comenius.

Ein brittes Element trat hinzu, man hat es als Pietismus bezeichnet; von August Hermann Francke und seiner Schule gieng es aus. Ehe ich von dieser Schule rede, muß ich zuvor die Pädagogif eines Mannes charafteristren, welcher als ein Nachfolger Montaignes und Bacos und als Vorgänger Rousseaus zu betrachten ist, die Pädagogif des Engländers Locke.

## 6. 2 p & e.

#### Leben. 1

Loce ist 1632 zu Wrington ohnweit Bristol geboren. Sein Bater war Hauptmann in der Parlamentsarmee, während der Bürgerfriege. Dieser erzog ihn in früher Jugend streng, in dem Maaß, als er heranwuchs, freundlicher und freier.

1) Nach der Lebensbeschreibung Lockes von le Clerc, welche vor der unten citirten englischen Ausgabe der Werke Lockes steht.

Locke besuchte die Westminsterschule bis zum Jahre 1651, da er nach Oxford in das Christsirchfollegium i kam. Hier ward ihm die aristotelische Philosophie, besonders das eitle Disputiren zuwider. Das gegen studirte er die Schriften des Cartesius und mit besonderer Liebe auch Medicin.

Im Jahre 1664 gieng er als englischer Gesandtschaftssecretär nach Berlin, kam 1665 nach Oxford zurück, wo er 1666 und 1667 meteos rologische Beobachtungen anstellte, welche Boyle späterhin benutte.

Im Jahr 1666 machte er die Bekanntschaft von Graf Shaftesbury, bessen damals sünszehnsährigen Sohn er sortan erzog. Dieser Sohn war sehr kränklich, doch ward er bei Lockes Sorgfalt erhalten, heirastete späterhin, zeugte 7 Kinder, das älteste derselben, einen Sohn, erzog Locke ebenfalls.

Im Jahr 1672 ward Shaftesbury Großfanzler, Lode sein Sescretär; doch schon im folgenden Jahre traten beide zurück. Im Jahre 1682 verließ Shaftesbury, von der katholischen Partei bedrängt, England und gieng nach Holland, wohin ihm Lode 1683 folgte. Hier machte er Bekanntschaft mit le Clerc und Limborch; an letteren schiffe, welches Wilhelms III Gemahlin überführte, nach England zurück. 1690 gab er sein berühmtes Werk über den menschlichen Verstand heraus, auch schrieb er gegen solche, welche, unterm Deckmantel des Christensthums, einen türkischen Despotismus vertheidigten.

Im Jahre 1693 erschienen Lockes Gedanken von der Erziehung der Kinder, welches Werf bald neue Auflagen erlebte, und ins Französische, Hollandische und Deutsche übersetzt wurde. Hierzaus ergibt es sich schon, daß dieß Buch Aufsehen erregte und sehr wirksam in das Erziehungswesen eingriff. Gegen das Ende seines

<sup>1)</sup> Christchurchcollege.

<sup>2) &</sup>quot;Some Thoughts concerning Education." Sie sinden sich im 3ten Theil von: The works of Locke. London printed for John Churchill. 1714. Es eristiren eine Menge Ausgaben. Französisch: De l'éducation des ensans traduit de l'Anglois de Locke par Mr. Coste. Amsterdam 1730. Handbuch der Erziehung aus dem Englischen des Locke übersett von Rudolphi. 1787. Im 9ten Theile des Campeschen Revisionswertes. Salzmann, Campe, Gedike, Trapp u. A. lieferten Anmerkungen zu dieser Uebersetung, so wie Coste hin und wieder Jusäte, besonders Bergleichungen mit Montaigne gibt.

v. Raumer, Geidicte ber Babagogit. II. 2. Aufl.

Lebens wandte Lode sich mehr und mehr bem Studium der heiligen Schrift zu, schrieb Erläuterungen der Episteln an die Römer, Corinther, Galater und Epheser, auch ein Werf über die Bernunstmäßigseit der driftlichen Religion.

Er brachte die letten Lebensjahre auf dem Lande (zu Dates, 20 engl. Meilen von London) zu. Einige Monate vor seinem Tode genoß er mit zween Freunden das Abendmahl, und erklärte: er empfinde in sich eine wahrhafte Liebe gegen alle Menschen und eine aufrichtige Bereinigung mit der wahren Kirche Christi, man möge nun solche abstheilen und mit Ramen benennen, wie man wolle. Um letten Abend bat er um Fürbitte der Handgenoßen und sagte: er habe lange und glücklich gelebt, könne aber am ganzen Leben nur Eitelseit sehen. Unter dem Vorlesen eines Psalms verschied er den 28 October 1704 im 73sten Lebensjahre. —

#### Lodes Babagogit.

Aus dem über Lodes Leben Mitgetheilten könnte man schon muth, maßen, welcher Art seine pädagogischen Ansichten sein müßten. Als Arzt, dessen Aufgabe es war, einen franklichen Zögling nicht sterben zu laßen, mußte er vorzugsweise die Gesundheitspslege ins Auge faßen; als ein Rann, welcher mehrere Staatsposten bekleidete, der mit den vornehmsten Staatsmännern genau verbunden war, den Sohn eines Staatsmanns erzog, mußte er mehr das praktische Roment der Erziehung, als die Gelehrsamkeit herausheben; er konnte nicht umhin, die Principien des hohen Abels, besonders das der Ehre, ebenso die Anssichten dessehohen won dem, was zu einem gebildeten Edelmann gehöre, und die Antipathie gegen gesehrte Pedanterie, anzuerkennen. Lode bezüchlichtigte, wie er im Schlußwort selbst sagt, einzig die häusliche Erziehung eines vornehmen reichen Kindes durch einen Hosmeister und sah nur Böses im gemeinsamen Schulleben der Jugend. —

Doch wir wollen ihn nun selbst hören.

In der Einleitung spricht er seine Ansichten im Allgemeinen furz aus. "Mens sana in corpore sano, das sei eine vollständige Beschreibung eines glücklichen Zustandes in dieser Welt. ' Wer dieß beides

<sup>1)</sup> Rubolphis Uebersepung S. 5-7.

babe, dem bleibe nicht viel zu wänschen übrig, und wem eins von beiden mangle, dem werde alles andere wenig helsen. Derjenige, dessen Seele nicht weislich peure, werde nie den rechten Weg sinden und der, dessen Körper schwächlich und gebrechlich, werde auf dem Wege nie weit kommen. — Reun Zehntheile der Menschen würden durch die Erziehung gut oder bose. — Obgleich nun die Seele Hauptgegenstand des Erziehers, so dürse der Leib doch nicht vernachläsigt werden, von der Gesundheit des Körpers wolle er zuerst sprechen."

Ich will hier nicht hervorheben, daß der Mensch aus Leib, Seele und Geist besteht. Sagt doch auch Juvenal, von welchem Lode das: Mens sana etc. citirt, an einer andern Stelle:

#### Mundi

Principio induisit communis conditor illis (ben Thieren)

Tantum animas, nobis animum quoque.

So wichtig das Festhalten jener Triplicität für den Erzieher ift, wie ich später zeigen werbe, so sehr steht diese Triplicität mit Locke's Ansichten im Widerspruche.

#### 1. Erhaltung und Beforberung ber Gefundheit. 1

"Kinder vornehmer Eltern sollten in dieser Hinficht etwa wie Kinder wohlhabender Landleute gehalten werben.

Die Kinder müßen nicht zu warm gekleidet werden, selbst nicht im Winter! Tag und Racht bei Wind und Wetter sollen sie baars häuptig gehen. —

Täglich sollen sie die Füße in kaltem Waßer waschen, dieselben gegen Räße so abhärten, wie die Hände gegen Räße abgehärtet sind. Kalte Bäder wirken bewundernswürdig, besonders auf schwächliche Personen.

Schwimmen müßen alle Anaben lernen; das verstand sich bei den alten Deutschen von selbst; noe literas didicit nec nature, sagte der Römer, wollte er die Erziehung, welche jemand genoßen, tadeln.

Der Anabe treibe fich in jeber Jahreszeit im Freien herum.

Enge Kleider taugen nicht, am wenigsten die Schnurbrufte der Mädchen.

<sup>1)</sup> **6.** 9—82 l. c.

Rleinen Kindern gebe man kein Fleisch, dagegen Milch. Zu gesalzene und gewürzte Speisen sind ihnen nicht gut. Zwischen den Mahlzeiten (es müßen deren möglichst wenige sein) sollen die Kinder nur trocken Brot erhalten. Zum Getränk diene Halbbier, kein Wein oder gar Liqueur. Melonen, Pfirsichen, die meisten Arten von Pflaumen und Trauben sollen den Kindern versagt sein (!), nicht aber Erdbeeren, Iohannisbeeren, Stachelbeeren, Aepfel und Birnen.

Früh aufstehen, früh zu Bett gehen, sei Regel, 8 Stunden Schlaf reicht hin. Man wede nicht aufschreckend. Das Lager sei hart, auf Matrapen, nicht auf Federbetten.

Man halte auf regelmäßigen Stuhlgang ber Kinder, die beste Zeit ist nach bem Frühstud.

Man gebe den Kindern möglichst wenig Arznei, besonders keine Praservativmittel. Auch schicke man nicht um jede Kleinigkeit nach dem Arzte."

Die Berücksichtigung der Gesundheitspflege der Kinder, von Montaigne angeregt, dürfte vorzüglich zuerst durch Locke allgemeiner geworden sein. Er empsiehlt einfache Lebensweise, Abhärtung, seltenes Mediciniren; Rousseau gieng weiter, Basedow und seine Schule führten vieles ins Leben ein.

#### 2. Bilbung bes Geiftes.

"So erhält man den Körper start, um ihn fähig zu machen, der Seele zu dienen.

Selbstverläugnung und Selbstüberwindung muß früh eingeübt werden. Kinderfehler sind nicht zu übersehen, sie erwachsen zu Mannssfehlern. Dressirt man doch junge Thiere zum Guten, warum nicht Kinder?

Dagegen leitet man die Kinder zum Bosen an. Gib mir einen Schlag, sagt man, oder: ich will ihn wieder schlagen. — Früh erweckt man ihre Puhsucht, gibt ihnen lügenhaste Ausreden an die Hand, verwöhnt sie zur Leckerei; so sind die Erwachsenen Bersucher und Berschihrer der Jugend.

<sup>1)</sup> S. 82-106.

<sup>2)</sup> Bgl. Augustini conf. 1, 7. Imbecillitas membrorum infantilium innocens est, non animus infantium.

Den Launen der Kinder muß man nie dienen, sie zuerst an uns bedingten Gehorsam, danach mit den Jahren an Freiheit gewöhnen, so daß sie aus gehorsamen Kindern Freunde werden."

Hier sagt Locke sehr Wahres, Rouffeau überbietet ihn später, inbem er alle Sünden der Kinder von der Verführung und dem Verzug durch Erwachsene herleitet, eine nothwendige Folge des Pelagianismus.

#### 3. Strafen und Belohnungen. 1

"Gegen die Ruthe. Was beim Unterrichten eingebläut wird, erregt eben deshalb dem Kinde Widerwillen, zudem wird es durch Schläge
feig und stlavisch.

Eben so wenig soll man durch finnlichen Köder, Leckereien u. dgl. zum Guten bewegen, noch durch Geld, Put zc. belohnen.

Dagegen wirke man auf die Kinder durch Lob und Tadel. Bon allen Motiven, welche geeignet sind, eine vernünftige Seele zu rühren, ist kein mächtigeres, als Ehre und Schande, hat man einmal das Gescheimnis gefunden, sie für diese Eindrücke empfänglich zu machen. Kann man daher den Kindern Liebe zur Reputation einstößen und ihnen eine Idee von Scham und Schande beibringen, so hat man ihnen damit ein wahrhaftes Princip eingepflanzt, welches sie unaufhörlich zum Guten sühren wird. Hierin, sagt Locke, besteht meines Erachtens das große Geheimnis der Erziehung.

Die Kinder sind empsindlich für Lob und Tadel, was zunimmt, wenn der Bater sie lobt, so oft sie gut sind, und "wenn sein Betragen gegen sie kalt und geringschätig ist, so oft sie Fehler begehen." Mit Lob verknüpse man angenehmes, mit dem Tadel unangenehmes; die Kinder müßen lernen, wie sie durch Gutes thun auch bei aller Welt beliebt werden, im entgegengesetzten Falle aber verachtet und gering geschätzt. So wird in ihnen das Verlangen entstehen, sich um Beisall zu bewerden und das zu vermeiden, was sie verächtlich macht. Dieß Streben nach Beisall muß bei den Kindern Motiv sein, dis sie im reiseren Alter durch "Erkenntnis ihrer Pflicht und innere Zufriedenheit, welche der Gehorsam gegen den Schöpfer gewährt," bestimmt werden. —

Die Lobsprüche, welche die Kinder verdienen, sollten fie in Ge-

<sup>1) 6. 106-149.</sup> 

genwart anderer erhalten. "Die Belohnung wird verdoppelt, wenn das Lob verbreitet wird." Dagegen soll man ihre Fehler nicht bekannt machen, das macht sie stumpf."

Wie so viele Methodifer erklärt sich hier Locke gegen körperliche Inchtigung ber Kinder, nur in einzelnen Fällen gestattet er solche, wie wir sehen werden. Er verwirft auch sinnlichen Köder, dagegen erklärt er sich hier und im Berfolg noch oft für den schlimmsten aller Köder, sur den bes Ehrgeizes. Wer es versteht, den Ehrgeiz in der Kinder, seele auszuwecken, der hat, nach Locke, das große Geheimuis der Erzie-hung gefunden! Trifft er hierin doch mit seinen Antipoden, den Jesuiten, ganz zusammen. "Wahrhaftig, heißt es im jesuitischen Erzie-hungsplan, wer die Aemulation geschickt zu reizen weiß, der hat durch sie das bewährteste Hülfsmittel im Lehramte, und welches beinahe einzig hinreichend ist, die Jugend aufs Beste zu unterrichten." Und wenn die Anaben durch das unkindlichte — und unchristlichste — Motiv zum Guten gelockt worden, dann vermeint der Philosoph, würden sie nreiseren Jahren ohne weiteres ein reineres Princip annehmen! — "Wo keine Götter sind, walten Gespenster."

#### 4. Borfchriften, welche man Rinbern gibt.

"Man gebe ja nicht zu viel Regeln, welche die Kinder kaum zu behalten im Stande sind. Hält man dann auf die Erfüllung, so wird man überstreng, bei laxer Observanz wird dagegen die Autorität untergraben. Man such vielmehr das, was bei ihnen zur Fertigkeit werden soll, durch wiederholtes freundliches Erinnern einzuüben, dabei hüte man sich, zu viel auf einmal zu verlangen, oder etwas, wozu ihnen die Fähigkeit sehlt. —

Affectation ist es, wenn die äußern Handlungen der Kinder nicht mit den innern Stimmungen harmoniren; oder auch, wenn sie diese Stimmungen auf unpassende Weise äußern. Beser ist eine schlichte, rohe, sich selbst überlaßene, als eine zur Affectation dressirte Ratur."

## 5. Aeußerliche Sitten ber Kinber.2

"Die sogenannten Manieren erlernt bas Kind mehr im Umgange

<sup>1) 6. 149—161.</sup> 

<sup>2) 6. 161—172.</sup> 

mit gesitteten Menschen, als durch Borschriften. Manchen Plumpheiten fann der Tanzmeister abhelfen. "Und, fährt Lode fort, weil nichts so geschickt ist, den Kindern eine anständige Dreistigkeit und ein gesittetes Betragen zu geben und sie in die Gesellschaft der Erwachsenen zu bringen, als das Tanzen; so bin ich der Meinung: sie sollten tanzen lernen, sobald nur ihre Glieder dazu fähig sind. Denn obgleich das nichts weiter als äußere Grazie in der Bewegung ist, so erweckt es doch, ich weiß selbst nicht wie, eine männliche Densungsart und ein gesetzes Betragen."

Man hate sich, die Manieren jüngerer Kinder beständig zu meistern, vieles gibt sich von selbst mit der Zeit. —

Bor Allem sollen Eltern ihre Kinder nicht den Bedienten Preis geben, sondern dieselben so viel möglich um sich haben, doch ohne sie zu beengen."

Jur Entschuldigung des Lockeschen Tanzmeisters ist zu bemerken, daß zu seiner Zeit keine rasenden Schnellwalzer, sondern höchst artige nüchterne Menuetten getanzt wurden, und der Unterricht im Tanzen eine wahre Tortur der Füße war. — Jest ists anders!

Gegen Bebiente spricht Locke öfters, doch mild, verglichen mit Rousseau, welcher sie la canaille des valets, les derniers des hommes après leurs maîtres neunt.

#### 6. Borzüge ber hauslichen Erziehung. 1

"Die Erziehung außer dem elterlichen Hause macht den Anaben dreist und geschickt mit andern umzugehen, auch wirft der Wetteiser beim Lernen. Doch sett man die Unschuld des Anaben um ein Bischen Griechisch und Lateinisch auss Spiel. Und die Dreistigkeit, welche außer dem Hause erlangt wird, artet gewöhnlich in Rohheit und Unverschämtheit aus; dafür mag lieber der im Elternhause erzogene Anabe etwas schüchtern und blöde bleiben, das verliert sich schon, wenn er in die Welt tritt. Unter einer bunten Heerde wilder Anaben, "so wie sie die Schulen gewöhnlich von Eltern aus allen Klassen versammeln," was sich da der Anabe erwerben könne, wonach den Bater gelüsten sollte, ist schwer zu errathen.

<sup>1) 6. 172—193.</sup> 

Daher ist es beser, einen Hofmeister ins Haus zu nehmen, welcher bem Anaben weit seinere Sitten, mannlichere Gesinnungen und ein Gefühl für bas Gute und Wohlanständige beibringen, ihm größere Fortschritte in Kenntnissen jeder Art verschaffen, ihn zeitiger zur Reise bes gesetzen Mannes bringen kann, als in irgend einer zahlreichen Erziehungsanstalt möglich ist. Bei einer so großen Menge Knaben ist es nicht möglich, den einzelnen gehörig zu beaufsichtigen. Auch sind es nicht die Schalksnarrenstreiche und Betrügereien der Schulknaben unter einander, nicht ihre gegenseitigen Grobheiten, nicht ihre fünstlich angelegten Plane zusammen Obstgärten zu bestehlen, welche den geschickten brauchbaren Mann machen, sondern es sind die Tugenden der Gerechtigkeit, Großmuth, Mäßigkeit verbunden mit Ausmerksamkeit und Thätigkeit; lauter Eigenschaften, welche die Schulknaben einander nicht mittheilen können. —

Zur Tugend führt die häusliche Erziehung unter einem Hofmeister am besten, und dieß ist doch die Hauptsache. —

Man nehme auch den Knaben so früh als möglich in die Gesellssichaft Erwachsener. — Diese aber, vor Allen die Eltern, müßen nie den Kindern ein Aergernis geben. Maxima debetur pueris reverentia."

Lode idealisitet die Hofmeistererziehung und carifirt die Schulzucht. Richts leichter, als dieß umzukehren, eine gute Schule mit einem tüchstigen Rector, wohlgesinnten, einander liebenden und sich einander zu allem Guten stärkenden Schülern auszumalen; — dagegen einen unsfähigen oder gar schlechten Hofmeister in einem epikuräischen, unchristslichen, vornehmen Hause, den Zögling der Verführung der Eltern, des Lehrers, der Bedienten Preis gegeben u. s. w. —

## 7. Bergeihliche und ftrafwürdige Fehler ber Jugenb. 1

"Man lege den Kindern das, was sie lernen sollen, nicht als Tagwerk auf, sonst wird es ihnen zum Ekel. Selbst ihre Spiele würden sie anekeln, wenn nan sie ihnen anbeföhle. Die Kinder wollen so gut frei und unabhängig sein, als der stolzeste Erwachsene.

Man flöße ihnen Reigung zu dem ein, was sie lernen sollen, und auch dann halte man sie in der Regel nur zur Arbeit an, wenn

<sup>1) 6. 193-242.</sup> 

sie gerade dazu aufgelegt sind. Ein Kind lernt dreimal so viel, wenn es zur Sache gestimmt ist, dagegen braucht es doppelt so viel Zeit und Mühe, wenn es verstimmt an die Arbeit geht. Man bringe es wo möglich dahin, daß es selbst den Erzieher bittet, ihm etwas zu lehren.

Doch dürfen die Kinder nicht müßig gehen; auch sollen sie sich überwinden lernen, um einen Lieblingsgegenstand, wenns sein muß, fahren zu laßen, einen minder lieben vorzunehmen.

Wenn man es zu veranstalten suchte, daß das, was sie andere thun sehen, sich ihnen unvermerkt von selbst als ein Vorrecht reiserer Jahre zeigte; so würde der Ehrtrieb und das Verlangen denen, welche sie über sich sehen, gleich zu werden, ihre Betriebsamkeit erweden, und sie würden mit Munterkeit und Freude ans Werk gehen, weil das, was sie beginnen wollen, ihr eigener Bunsch ist. Das Bewußtsein ihrer lieben theuren Freiheit würde keine geringe Ausmunterung für sie sein.' Wie viel vermag auch ,die Hossnung, eine gute Meinung von sich zu erwecken und Beisall zu sinden' über sie."

Rur bei einer Hofmeistererziehung kann man daran benken, die Kinder einzig dann, wenn sie aufgelegt sind, arbeiten zu laßen. Auch hier ließe es sich als ein entschiedener Borzug der Schulen behaupten, daß in diesen alles nach dem Glodenschlag geht, und die Knaben früh sich in feste, von ihnen unabhängige Verhältnisse schieden lernen. Daran trankt eben unfre Zeit, daß jeder sich die Freiheit nimmt zu fordern: es müße sich alles nach seiner Ansicht, Lust und Laune richten. Eben darum taugt keiner mehr zum dienenden Gliede eines Ganzen, weder der Kirche, noch des Staats. — Tried und Gewisen müßen schon im Knaben verbunden wirken, als ihr Stellvertreter wird der sinstre, liedzlose, egoistische Ehrgeiz wieder zu Hilfe gerusen. —

"Man strafe nicht in Leidenschaft, schimpfe die Kinder nicht. Schläge verdienen sie nur wegen Hartnäckigseit oder Widersetlichkeit, auch dann möge die Schande und Scham mehr wirken als der Schmerz. Schläge sollen den Willen brechen, man darf damit nicht ablaßen, bis dieß erreicht ist. Eben deshalb muß man sie nicht bei Geringfügigerm anwenden, man habe Geduld, nur nicht mit der Böswilligkeit.

Man muß mit den Kindern ,raisonniren. ,Sie verstehen das so früh, als sie die Sprache überhaupt verstehen, und wünschen früher als man glaubt, wie vernünftige Geschöpfe behandelt zu sein. Das ist

ein Stolz, den man in ihnen sorgfältig pflegen und zu dem vornehmsten Werkzeug machen sollte, wodurch man sie lenkt. Es versteht sich, daß man ihrem Alter angemeßen handgreiflich raisonnire, besonders halte man ihnen Beispiele vor.

Schläge müßen nicht auf frischer That gegeben werben, weil sich sonst Leidenschaft einmischt; es wäre auch befer, sie durch ,einen verständigen Bedienten' ertheilen zu laßen, so daß ,der Schmerz unmittelbar von der Hand eines andern käme, obgleich auf Besehl und unter den Augen der Eltern. Dadurch würde ihr Ansehen erhalten, und des Kindes Abneigung, welche der Schmerz, den es leidet, erweckt, würde mehr auf die Person zurück fallen, welche ihn unmittelbar verursacht hat.

Das Schlagen in Schulen beim Unterricht im Lateinischen und Briechischen durfte entweder im "Unnatürlichen und Widrigen für das Anabenalter, in den Dingen selbst seinen Grund haben oder in den Methoden dieses Sprachunterrichts. —

Ift ein Kind so boshaft, daß alle Schläge nicht fruchten, so bleibt dem Bater nichts übrig, als für dasselbe zu beten.

Der Hosmeister darf, ebe er nicht erprobt ist, das Kind nicht schlagen ohne ,Einwilligung und Anweisung' des Baters."

Schläge in heiligem Zorn gegeben, machen gewis einen tiefern und sittlichern Eindruck auf das Rind, als Schläge eines überfühlen, raisonnirenden Erziehers. Fleischlicher Zorn ist freilich zu vermeiden. Rimmermehr sollte ein Kind von jemand geschlagen werden, der es nicht liebte — von einem Bedienten. Dieser Vorschlag Lockes erinnert an die Jesuiten, auch daran, daß die Spartaner ihre Heloten betrunken machten, um ihren Kindern Abscheu gegen den Trunk beizubringen. Das ist unchristlich vornehm.

Bom Raisonniren spater. -

## 8. Bon ben Eigenschaften eines hofmeifters.

"Der Vater beweise dem Hofmeister Achtung, damit das Kind des Vaters Beispiel folge.

Der Hofmeister gehe bem Zögling in allem mit gutem Beispiel

1) S. 242-280.

voran. — Ein solcher Hofmeister ist schwer aufzufinden, so schwer, als eine gute Frau für den Sohn aufzufinden ist.

Daß der Hosmeister Latein und Logif inne hat, ist nicht genug; er muß auch von seinen Sitten, in und zu guter Gesellschaft gebildet sein, sonst wird seine Gelehrsamseit als Pedanterie, seine schlichte Einsfalt als bäurisches Wesen erscheinen, seine Gutmüthigkeit als niedrige Schmeichelei. Aus Büchern schöpft man die seine Lebensart nicht. In den meisten Fällen kommt es auf die Manier mehr an, als auf die Sache selbst, die man thut; und nur davon hängt das Wohlgesfallen oder Missallen ab, welches die Sache erweckt.

Dem Hofmeister liegts um so mehr ob, den Zögling auf jedes Unmanierliche aufmerksam zu machen, als dieß sonst von keinem geschieht. Rur hinterm Rücken des Fehlenden spricht man davon.

Auch muß der Erzieher Weitkenntnis besitzen, um sie dem Zögling mitzutheilen, besonders damit er die Menschen beobachten lerne und für das halte, was sie sind, nicht für beser, noch für schlimmer. Geschieht dieß nicht, so wird der Zögling, wenn er selbständig ins Leben tritt, leicht verführt. Dagegen muß er bei Zeiten gewarnt sein. Wichtiger als Latein und Gedächtnisfram' ist für ihn solche Lebensklugheit.

Der Hosmeister braucht kein völliger Gelehrter zu sein oder alle Wißenschaften vollkommen zu bestißen, in welche der junge Weltsmann bloß eingeleitet sein und von denen er eine allgemeine systematische Uebersicht haben muß. Studiren soll dieser vornämlich, um seine Kräste zu üben und vor Müßiggang bewahrt, nicht um ein Gelehrter zu werden. Aber leider gilt bei und Senecas Wort: Non vitae sod scholae discimus. Kinder sollen ja lernen, was sie als Männer brauchen können.

Die Eltern dürfen weder Mühe noch Kosten sparen, um sich einen guten Hosmeister zu verschaffen."

Lode, wie Montaigne und Rouffeau, geben ein Ideal von Hofmeister, auf dessen Realistrung bei uns nur Könige und Fürsten denken könnten, welche Männer erwählten, die nicht bloß durch Schulen, sondern auch durch das Leben gebildet wären, Reisen gemacht hätten ze.
Manches hat Lode hier, fast wörtlich, von Montaigne genommen.

#### 9. Bertraulichkeit ber Eltern gegen bie Rinber.

"Befestigt die Autorität über Euer Kind so früh als möglich, damit sie auf dasselbe wie ein natürliches Princip wirke, dessen Ursprung es nicht wahrgenommen. Es fürchte und liebe Euch. In dem Maße, als es heranwächst, muß aber das Besehlen zurück, vertrauliches, freundsliches Rathen und Besprechen hervortreten. Je früher man den Anaben als einen Mann behandelt, um so früher wird er ein Mann werden."

Locke scheint diese Regeln aus der Art, wie ihn sein Bater erzog, entnommen zu haben. — Berwerflich ist die Meinung: man könne und solle Anaben vor der Zeit als Männer behandeln, dadurch würden sie früher Männer; Gott behüte vor solchem Treibhäuseln.

## 10. Bon ber zu unterbrückenben Herrschbegierbe und Selbftsucht ber Rinber.

"Kinder wollen herrschen, das ist die Quelle vieles Bösen; eben so wollen sie haben, besitzen. Gegen diese Herrschsucht und Habsucht muß früh gewirft werden. Man gewähre dem Kinde nichts, was es mit Ungestüm verlangt, erschreien und ertrozen will; dagegen befriedige man wahre Bedürsnisse. Wenn es z. B. hungert und dürstet, so gebe man ihm zu eßen und zu trinken, nicht aber Braten, wenn es gerade Braten fordert. Es muß frühe Selbstverläugnung lernen. Rur in den Erholungen und Spielen darf man dem Kinde Freiheit gestatten."

Aus der Herrschsucht entspringt das Rlagen der Kinder über ihre Kameraden, dieß ist meist abzuweisen. Zuweilen muß man aber Frieden stiften.

Habsucht, die Wurzel alles llebels, suche man bei den Kindern auszurotten, Bereitwilligkeit mitzutheilen einzupstänzen. Diese Tugend muß man erwecken durch Lob und beständige sorgfältige Veranstaltung, daß das Kind durch Großmuth und Freigebigkeit niemals verliere. Man belohne es jedesmal, wenn es jene Tugend ausübt, ohne Ausnahme und mit Wucher, und laße es ihm einleuchtend werden, daß Erweisungen der Liebe gegen andre keine schlechte Dekonomie seien, sondern daß ihnen wieder Erweisungen der Liebe folgen, theils von

<sup>1)</sup> S. 280-296.

<sup>2) 6. 296—329.</sup> 

Seiten berer, welche sie empsiengen, theils derer, welche nur Zuschauer waren. —

Man halte die Kinder zu gewißenhafter Redlichkeit, zum Achten fremden Eigenthums an: kleine Unredlichkeiten der Kinder erwachsen zu Betrügereien, wenn sie Männer werden.

Da wir in unsern ersten Handlungen weit mehr durch Egoismus als durch Vernunft oder Ueberlegung geleitet werden, so ist es kein Wunder, wenn die Kinder sehr leicht den Unterschied zwischen Recht und Unrecht aus den Augen verlieren, denn die Erkenntnis davon ersordert eine gebildete Vernunst und ernsthafte Ueberlegung."

Die Art, wie Lode die Habsucht der Kinder ausrotten, Freigebigsteit ihnen beibringen will, ist grundverkehrt, das gerade Gegentheil der Lehre Christi, und recht gemacht, um das eigennühigste Wohlthun zu bewirfen, welches scheinen muß vor den Leuten, damit ihm der Wucher nicht entgeht. Das geschieht ja, wenn niemand des Kindes Tugend- übung erfährt. —

Bernunft und Ueberkegung heilen nicht den Egoismus der Erwachsenen, treten vielmehr oft in dessen Dienst.

#### 11. Beinen und Schreien ber Rinber.

"Widerspenstigem Schreien muß streng entgegengetreten werden; im Schreien über Schmerz müßen die Kinder nicht durch Bedauren bestärft, vielmehr sollen sie abgehärtet werden."

Im geraden Widerspruch mit dieser verständigen Regel Lockes steht das unvernünftige Schreien und Anstellen Erwachsener, wenn Kinder hinfallen, wodurch diese oft erst in Aufruhr kommen.

#### 12. Furcht und Berghaftigfeit ber Rinber.

"Man entwöhne von Furcht, doch so, daß die Kinder nicht dumm, dreist werden, und erziehe sie zum rechten Muth. Dieser bleibt seiner mächtig, bei jeder Gesahr und in jedem Leiden gewißenhaft. —

Man mache die Kinder nicht schreckhaft, gewöhne sie an den Anblick widerwärtiger Thiere, der Frösche 2c., härte sie ab, so daß sie selbst freiwillig Schmerzen ertragen. Dabei benüße man die Ambition. (!)

<sup>1)</sup> S. 329-338.

<sup>2)</sup> S. 338-355.

#### 13. "Meigung ber Rinber gur Graufamteit,

besonders zur Thierquälerei ift zu bekämpfen. Aber das Gegentheil geschieht. "Man sehrt die Kinder schlagen und lacht darüber, wenn sie andern wehe thun. — Läuft doch das ganze Geschwäh, womit die Gesschichte und bewirtet, fast auf nichts anders als auf Fechten und Todtschlagen hinaus." Die Eroberer sind große Schlächter des Mensichengeschlechts, sie lernt der Jüngling bewundern, sein Wohlwollen wird dadurch erstickt. —

Man halte auch die Kinder zur Freundlichkeit gegen Geringere, besonders gegen Dienstboten an."

#### 14. Bigbegierbe und trage Achtlosigfeit ber Rinber.\*

"Das fragende Kind muß nicht unfreundlich zurückgewiesen, auch nicht mit unrichtigen Antworten gesoppt werden. Kinderfragen machen oft Männern zu schaffen. Um die Wißbegierde zu befördern, erzähle man in ihrem Beisein von den Kenntnissen anderer. "Und weil wir einmal alle, selbst von der Wiege an, eitle und stolze Geschöpfe sind, so schwicke man ihrer Eitelseit mit Dingen, die ihnen nüplich werden können, und laße ihren Stolz da wirksam sein, wo es zu ihrem Vorztheil sein kann." Ein ähnlicher Sporn ist, wenn man jüngere Geschwister durch ältere unterrichten läßt.

Rindern, die zum Spielen fleißig, zum Lernen träge find, befehle man ernstlich, den ganzen Tag zu spielen, um es ihnen zum Ueberdruß zu machen, ihre Arbeit behandle man dagegen als Erholung, mache sie ihnen nie zum Geschäft. Auch förperliche Arbeit ist gut für die Trägen, da sie leicht beaufsichtigt und controlirt werden kann."

So soll der Stolz wieder Triebfeder sein. Lode erkennt, daß es dem Stolz älterer Geschwister schmeichle, wenn sie jüngere unterrichten. Man mache die Anwendung auf Decurionen und Monitoren.

#### 15. "Spielfachen ber Rinber"

sind nicht im Ueberstuß anzuschaffen, auch müßen nicht viele zugleich in die Hände gegeben werden. Wo möglich sollen die Kinder sich die Spielsachen selbst machen, wobei man helsen kann."

1) 6. 355-364. - 2) 6. 364-394. - 3) 6. 394-399.

## 16. gugen ber Rinber.1

"Dieß muß ihnen als etwas Abscheuliches dargestellt werden, als etwas, das ,dem Ramen und Charafter eines Mannes von Ehre so sehr widerspricht, daß Riemand, der einigen Anspruch darauf macht, die Beschuldigung einer Lüge ertragen kann." — Wiederholtes Lügen ist mit Schlägen zu bestrafen; offenes Geständnis eines Fehiers muß mit Verzeihen des Fehlers belohnt werden."

"Mann von Ehre" — von welcher Ehre ift die Rede?

# 17. Von der Berehrung Gottes, als der Grundlage der Tugend.

"Die Tugend ist ,die erste und unentbehrlichste unter den Eigensschaften eines Menschen, oder eines gebildeten Mannes, weil sie uns umgänglich nothwendig ist, ihm die Achtung und Liebe anderer und Zufriedenheit mit sich selbst zu erwerben." Den Grund hierzu legt ein richtiger Begriff von Gott dem Schöpfer, ber und liebt, den wir wieder ehren und lieben sollen, ein Begriff, wie ihn unser Glaubensschefenntnis lehrt. Wehr als dieß lehre man nicht von Gott, nur laße man Morgens und Abends ein kurzes bleibendes Gebet beten.

Bon Geistern lehre man nichts; vor Eindrücken und Vorstellungen von Gespenstern und Poltergeistern mußen die Kinder bewahrt werden.

An die Lehre von Gott schließe man die Anweisung zur Wahrheit, Liebe und zum Wohlwollen an."

<sup>1)</sup> S. 399-406.

<sup>2)</sup> La Coste überset: une qualité indigne d'un homme de bonne maison, qui le met au rang de ce qu'il y a de plus bas et de plus méprisable parmi la plus vile populace. (!)

<sup>3) 6. 406-418.</sup> 

<sup>4)</sup> Im Original: Gentleman. La Coste: la vertu la plus excellente de ces choses, la plus avantageuse à l'homme, et en particulier à une personne de bonne maison. Loce fagt vorher: vier Dinge werbe ein Bater seinem Sohne — außer bem Bermögen — wünschen: Engend, Klugheit, Lebensart und Kenntnisse.

<sup>5)</sup> La Coste: Idée de Dieu, telle qu'elle nous est sagement proposée dans le Symbole des Apôtres. 3m Original: as the Creed wisely teaches.

<sup>6)</sup> Funt und Gebite bemerten hierzu: "Schwerlich wird man umhin können, bem Kinde etwas, was bieß auch sei, hierüber zu sagen, da dasselbe nicht leicht über die Gaße gehen kann, ohne einen Namen zu hören, der nebst dem damit verbundenen

## 18. Bon ber Rlugheit.

"Die Kunft, seine Geschäfte in der Welt mit Geschicklichkeit und Borsicht zu behandeln. Dazu gehört Verstand und Redlichkeit. List ist ein unverständiger, unredlicher Affe der Klugheit.

Man bilbe den praktischen Berstand der Kinder und halte sie von Falschheit fern."

#### 19. Bon ber feinen Lebensart.2

"Einfältige Berschämtheit und unverschämte Rachläßigkeit mußen vermieben werben.

Hösslichkeit ist: der Wille niemand zu beleidigen; Wohlgezogenheit: die gefälligste Weise diesen Willen zu erkennen zu geben. Ihr der gute Wille nur da, so sindet sich beim Umgange mit Wohlgezogenen die Wohlgezogenbeit der Kinder von selbst. Man plage sie deshalb nicht zu früh mit der Kunst ein Kompliment zu machen zc.

Darüber wache man, daß sie niemanden in der Rede unterbrechen, besonders nicht mit Anmaßung."

#### 20. Bom Unterricht.4

"Von Kenntnissen rede ich zulett, sagt Locke, weil ich sie für das unwichtigste Stück halte. — Man macht viel Aushebens um ein wenig Latein und Griechisch, sieben bis zehn Jahre kettet man ein Kind ans Ruder, um diese zwei Sprachen zu lernen, die es mit einem weit geringern Auswande von Mühe und Zeit und sast spielend hätte lernen können."

"Ein tugendhafter weiser Mann ift einem großen Gelehrten weit vorzuziehen."

Begriffe, noch aus den Zeiten vor der Reformation, dem Pöbel in allen Ständen geläussiger und zum Theil sogar wichtiger ist, als der Rame und Begriff des Höchsten und Liebenswürdigsten." Es würde zu weit führen, wollte ich hier auf Lockes Moral näher eingehen, auf seinen Begriff von Tugend, seine Motive zur Tugend u. s. w.

- 1) 6. 418-421.
- 2) 6. 421-435.
- 3) L'esprit de politesse est une certaine attention à faire que par nos paroles et par nos manières les autres soient contents de nous et d'eux-mêmes. (la Bruyere.)
  - 4) 6. 435--583.

So erklärt Locke, daß er eine fürzere und beßere Lehrmethode kenne. Den Gegensatz des großen Gelehrten und des tugendhaften Mannes hebt schon Montaigne hervor, noch weit mehr Rouffeau.

Lesen. "Sobald der Anabe sprechen kann, lerne er lesen, das muß ihm aber nicht zum Geschäfte gemacht werden, sondern ein Spiel sein, sein Alter haßt allen Zwang. Spielsachen sollten zum Lesenlernen dienen. 3. B. ein Würfel von 25 Flächen, auf welchen man einen Buchstaben nach dem andern schriebe und einen Gewinn auf die Buchstaben, welche man würfe, aussetze. Kennt der Knabe so die einzelnen Buchstaben, dann schreite man weiter zum Buchstabiren und Lesen.

Aesops Fabeln, wo möglich mit Bildern ausgestattet, eignen sich zum ersten Lesebuch. Richt durch Worte, sondern durch Dinge oder Abbildungen der Dinge erhalten die Kinder die ersten Vorstellungen. Reineke Fuchs ist auch zu empsehlen. (!)

Das Vaterunser, ben Glauben und die Gebote soll der Knabe nicht durch Lesen auswendig lernen, sondern indem man es ihm vorsagt. 2 —

Die ganze Bibel ist kein Lesebuch für Kinder, nur Auszüge aus derselben, welche zur Uebung im Lesen und zur Belehrung dienen, müßen gebraucht werden.

Schreiben beginne mit Unweisung zum richtigen Halten ber Feder; rothe Buchstaben laße man mit schwarzer Dinte überziehen.

Zeichnen ist an den Schreibunterricht anzuschließen, besonders um Gegenden, Gebäude, Maschinen 2c. darstellen zu lernen, was auf Reisen sehr zu statten kommt.

Auch dürfte es gut sein, den Kindern Stenographie zu lehren.

Sprachen. Zuerst lerne ber Knabe französisch, ba bieß auf die einzig richtige Weise, nämlich burch Sprechen, gelehrt wird. Früh

<sup>1)</sup> Raynard the Fox. Bieles erinnert an Comenius.

<sup>2)</sup> Hierzu bemerkt Campe: "Und wozu? in diesem Alter? Ich sinne vergebens nach, einen vernünstigen Grund weiß ich nicht zu erbenken." Dazu Resewiß: "Er versteht sie auch nicht;" zulest Gedike: "Am wenigsten braucht er aber jemals die zehn Gebote zu lernen, die doch nur immer eine höchst durftige, höchst unvollständige und höchst unbestimmte Moral enthalten. Aber sie waren auch nicht dazu bestimmt, ein Lehrbuch der Moral zu sein, und es ist Moses Schuld nicht, daß christliche Erzgieher seinen subischen Criminalcoder zum moralischen Elementarbuch machten." (!)

<sup>3)</sup> Außerbem empfiehlt Locke einen Katechismus von Worthington, worin alle ... Antworten wörtlich aus der Bibel entnommen find.

v. Raumer, Gefcichte ber Babagogif. II. 2. Aufl.

muß französisch gelernt werben, weil in späterer Zeit die Fertigkeit einer guten Aussprache schwerer erlangt wird.

Latein sollte, eben so wie das Französische, durch Sprechen ersternt werden. Aber nicht von jedermann, nicht von solchen, welche ihr übriges Leben gar nichts mit dieser Sprache zu thun haben, wie z. B. nicht von fünftigen Raufleuten, Pächtern, welche im Schreiben und Rechnen verabsaumt werden, weil sie alle Zeit auf Latein verwenden müßen.

Mit lateinischer Grammatik verschone man das Kind, suche ihm vielmehr einen Mann, der stets mit ihm latein spricht. So wird es die fremde Sprache gerade so erlernen, wie seine Muttersprache oder auch wie Mädchen von Französinnen französisch sprechen lernen. —

Diese lateinischen Conversationen können nun zugleich durch den Inhalt belehrend sein, von "Geographie, Astronomie, Chronologie, Anatomie" und einigen Theilen der Geschichte handeln, auch von "Dingen, die innerhalb der sinnlichen Sphäre liegen." Mit solchen Dingen sollten wir den Grund legen. —

Ift kein guter Lateinsprecher zu haben, so nehme man ein untersbaltendes Buch, etwa Aesops Fabeln und schreibe , die englische Ueberssetzung, die so wörtlich sein muß als möglich, dergestalt zwischen die Zeilen, daß über sedes lateinische Wert das ihm entsprechende englische zu stehen kommt. Diese llebersetzung laßt ihn alle Tage lesen und wiederlesen, die er das Lateinische völlig versteht; und dann laßt ihn zu einer andern Fabel sortgehen, aber diesenige, die er schon weiß, öfters wiederholen, um sie in seinem Gedächtnis zu erhalten. Auch schreibe er dieselben Fabeln ab, lerne dabei die Conjugationen und Declinationen auswendig; mehr braucht- er zunächst von der Gramsmatif nicht zu wißen."

Locke schließt sich hier und im Folgenden oft an Comenius an, welcher auch durch Sprechen die fremde Sprache und zugleich Realien beibringen wollte; die Interlinearversion des Aesop ist dagegen ganz auf Ratichs Weise. Wahrscheinlich kannte Locke die Schriften beider Männer.

Man mache den Kindern das Lernen möglichst leicht und angesnehm, ihre Furcht schadet dem Auffaßen, ,es ist so unmöglich in eine zitternde Seele schöne und regelmäßige Züge zu zeichnen, als auf ein schwankendes Papier.' —

Rach dem Aesop fann Justinus oder Eutrapius gelesen werden, der

Schüler mag eine englische Uebersetzung zu Hilfe nehmen. — Durch die Grammatik lernt man keine Sprache sprechen. — Das genauere Studium der griechischen und lateinischen Grammatik bleibe den Phistologen von Prosession überlaßen. Wollte ein Engländer von Stande eine Grammatik fludiren, so wäre es die seiner Muttersprache, an welche man aber nicht denkt. — Ueberhaupt sollte die Grammatik einer Sprache nur dem gelehrt werden, welcher diese Sprache schon spräche; sie wäre ihm eine Vorschule zur Rhetorik. Wer daher die alten Sprachen weder sprechen noch schreiben, nur die Klassiker lesen will, bedarf des grammatischen Studiums nicht.

Der Schüler übersetze aus dem Latein in seine Muttersprache, und erwerbe sich dabei Realkenntnisse, z. B. Kenntnis der Mineralien, Pflanzen, Thiere, ,vornehmlich der Nutholz- und Fruchtbäume. ,Roch wesentlicher gehören Geographie, Astronomie und Anatomie hierher.

Muß der Knabe in einer Schule Latein lernen, so sucht ihn vom Schreiben lateinischer Ausarbeitungen, Reden und Berse frei zu machen, sagt: es sei euch bloß darum zu thun, daß er einen lateinischen Schriftssteller verstehen lerne, nicht darum, daß er ein lateinischer Redner und Dichter werde. Man gibt überdieß Themata zu Ausarbeitungen, von denen die Schüler nichts verstehen. Dafür sollte man ihnen lieber ausgeben aus dem Stegreise in der Muttersprache über Dinge zu sprechen, die sie wirklich verstehen, oder auch schriftliche Ausarbeitungen über dergleichen zu machen.

Den Schüler mit lateinischem Bersmachen zu qualen, wenn er tein Dichtertalent hat, ift hochst unvernünftig. "Und wenn er wirklich poetische Aber hat, so würde ich, sagt Locke, es hochst seltsam sinden, wenn der Bater wünschte oder geschehen ließe, daß man sie nährte oder gar verstärfte. Ich dächte, Eltern sollten daran arbeiten, sie zu ersticken oder zu unterdrücken, so viel sie könnten, und ich weiß nicht, was für Gründe ein Bater haben kann, zu wünschen, daß sein Sohn ein Poet werde, wenn er nicht etwa wünscht, daß er jedem andern Beruf und jedem Geschäfte des Lebens absterbe. Und das ist noch bei weitem nicht das Schlimmste bei der Sache. Denn wenn er nun wirklich ein glücklicher Reimer wird und es ihm gelingt, den Ruf eines schönen Geistes zu erlangen: so wünschte ich, man bedächte, in welchen Gesellsschaften und an welchen Dertern er wahrscheinlich seine Zeit und sein

Bermögen obendrein verspenden wird. Man hat noch sehr selten gessehen, daß einer Gold- und Silberminen auf dem Parnass entdeckt hat. Es ist dort eine liebliche Luft, aber ein unfruchtbarer Boden, und es gibt sehr wenig Beispiele von solchen, die ihr väterliches Erbe durch einen dort gethanen Fund vermehrt hätten. Poeterei und Spielen geben meist Hand in Hand. Soll euer Sohn nicht der Zeitvertreiber lüderlicher Gesellen werden, so wünscht auch nicht, daß er Poet werde oder daß sein Schulmeister ihn in der Kunst Berse zu schmieden einweihe. Wollt ihr ihn aber wirklich zum Dichter bilden, so ist dazu "das Lesen der besten griechischen und lateinischen Dichter ein weit beseres Mittel, als selbst schlechte Verse in einer Sprache machen, die nicht seine eigene ist."

So urtheilt Shakesspeares Landsmann über Poesie. Sogar Campe 'meint: die poetische Ader zu erstiden und zu erdrücken, das sei zu viel; und noch mehr nimmt Gedike sich der Poesie an, wiewohl er räth, auch den Jüngling, der Anlage zum wirklichen Dichter habe, zu belehren, daß es noch ungleich größere Berdienste gebe, als das Berdienst selbst des größten Dichters sei. — Zur Entschuldigung Lockes muß jedoch bemerkt werden, daß die berühmtesten englischen Dichter seiner Zeit: Dryden, Cowley zc. höchst unzüchtige Gedichte machten. Bollstommen Recht hat er, das stümperhaste Zusammenslicken lateinischer Berse nicht als eine Vorschule für den ächten Dichter anzusehen. Umsgesehrt hätte er es empsehlen können als ein tressliches Mittel, ein poetisches Talent "zu erstiden und zu erdrücken."

"Aus den Rlasstern laße man nicht große Stücke auswendig lernen, nur vorzüglich schöne Stellen. Ob das Gedächtnis durch Auswendigslernen geübt werde? frägt sich. "Womit die Seele stark beschäftigt ist und woran sie Wohlgefallen hat, das behält sie am besten. Verbindet man damit noch Methode und Ordnung, so ist alles geschehen, was geschehen kann, einem schwachen Gedächtnis auszuhelsen." —

Der Lehrer muß das Lateinlernen für den geringsten Theil der Erziehung achten. Das könnte die Mutter selbst dem Kinde lehren, wenn sie sich von ihm täglich zwei dis drei Stunden die Evangelien latein vorlesen ließe. Liest sie für sich die lateinischen Evangelien, so wird sie dieselben bald verstehen lernen, und versteht sie diese, so "laßt

<sup>1)</sup> Loctes Banbbuch zc. S. 515.

sie auf dieselbe Weise Aesops Fabeln lesen und so weiter fortgeben zum Eutrop, Justin." Eine latein lehrende Gertrud!

"Die Erdbeschreibung, das Rennenlernen der Länder auf dem Globus und auf Karten, kann früh anfangen. Dann mögen die Ansänge des Rechnens solgen, hierauf wieder genauere Geographie (Bestimmen von Länge und Breite 2c.) und Astronomie mit Hilfe des Himmelsglodus. Dann Geometrie, die sechs ersten Bücher des Euklid. Mit der Geographie lerne der Knabe zugleich Chronologie, ohne welche die Geschichte consus wird; die Geschichte selbst möge zunächst durch Lesen der lateinischen Klassiker gelehrt werden.

Später lese er Cicero de officiis, Pusendorf de officio hominis et civis, darnach Grotius de jure belli et pacis und Pusendors de jure naturali et gentium.

"Einen tugendhaften, gesitteten jungen Mann, der diesen allgemeinen Theil des bürgerlichen Rechts wohl versteht; fertig Latein weiß und eine gute Hand schreibt, kann man getrost in die Welt schicken und völlig sicher sein, daß ihm weder ein Amt noch die Achtung der Menschen irgendwo entstehen werde."

Die Landesgesetze muß der Jüngling fennen.

Logif und Rhetorif. Nach ihren Regeln lernen die Menschen schwerlich richtig denken und schön reden. Letteres zu lernen, studire man Ciceros Schriften. Kinder mögen kleine Geschichten erzählen, den Aesop übersehen als Stylübung. Vor allem gehe man darauf aus, daß sie nicht sowohl latein, sondern ihre Muttersprache gut sprechen und schreiben lernen, diese nicht als "Sprache des ungelehrten Pöbels" verachten. —

Naturphilosophie zerfällt in die Lehre von den Geistern (Metaphysik) und von den Körpern (Physik). Jene muß vorangehen und aus der Bibel entnommen werden, weil sonst die Gewalt der Sinnenwelt den Glauben an das Uebersinnliche erstickt. —

Den Cartesius mag der Jüngling lesen, um mit dem, was in der Philosophie gang und gebe ist, bekannt zu werden. Für das Studium der Physik ist der "unvergleichliche Newton" zu empfehlen. —

Griechisch muß ber Gelehrte verstehen. "Aber, sagt Locke, ich habe mich hier gar nicht auf die Erziehung eines Gelehrten von Profession eingelaßen, sondern bloß auf die eines Weltmanns." Hat dieser

134 Lode.

späterhin Lust, "seine Studien weiter zu treiben und einen Blick in die griechische Literatur zu thun, so kann er sich diese Sprache leicht (?) selbst (?) erwerben."

Tanzen dient dazu, allen unsern Bewegungen auf Zeitlebens Grazie zu geben', und kann nicht früh genug gelernt werden. Der Tanzmeister muß aber wißen und dadurch lehren können, worin die Grazie bestehe', sonst taugt er nichts. Springen und figurirte Tänze sind verwerslich.

Musik ist mit Tanzen verwandt und wird von vielen hoch geshalten. Aber es geht so viel von der Zeit eines jungen Mannes drauf, wenn er die Geschicklichseit (Instrumente zu spielen) nur in einem mäßigen Grade erlernen soll. Auch wird er dadurch oft in so alberne Gesellschaften verwickelt, daß andre der Meinung sind, es sei beßer diese Zeit zu sparen. Und ich, fährt Lode fort, habe unter Leuten von Talenten und Geschäftsmännern so selten einen Mann wegen vorzügslicher Geschicklichseit in der Musik loben oder schäften gehört, daß ich glaube, ihr unter allen Dingen, die auf die Liste der Geschicklichseiten kommen können, den letzten Platz anweisen zu müßen." Das Leben ist zu kurz, um nach Allem zu streben, Zeit und Mühe müßen deshalb zu wirklich nüglichen und wichtigen Dingen verwendet werden."

Für Lockes Antipoesie fand ich eine Entschuldigung, für seine antimusikalischen Aeußerungen weiß ich keine, es müßte dann das musikalische Treiben der Engländer in jener Zeit gar zu elend gewesen sein. Zedenfalls ist eine entsetliche Phantasielosigkeit und Mangel an allem Kunstsinn bei Locke charafteristisch.

Reiten muß ein junger Mann von Stande lernen; Fechten ist für die Gesundheit zuträglich, für das Leben aber nicht. Gute Fechter suchen Duelle, vermeiden sie wenigstens nicht. Aber weil "Fechten und Reiten für so allgemeine als nothwendige Erfordernisse in der Erziehung eines Mannes von Stande angesehen werden, so würde es hart sein, einem solchen diese Zeichen feines Ranges zu versagen."

Tugend und Weisheit stehen höher, als Kenntnisse. Man lehre den Knaben seine Reigungen zu beherrschen, seine Begierden der Vernunft zu unterwerfen. "Um einen jungen Mann dahin zu bringen, ist kein wirksameres Mittel, als die Liebe zu Beifall und Lob, die man ihm deswegen durch alle ersinnlichen Mittel einzuslößen suchen sollte.

Macht seine Seele so empfindlich gegen Lob und Beschämung, als ihr könnt. Wenn ihr das gethan habt, so habt ihr ihm eine Triebseder gegeben, welche auf alle seine Handlungen wirken wird, auch wenn ihr nicht zugegen seid, und ihr habt den Stamm, auf welchen ihr nachmals die wahren Grundsätze der Moralität und Religion pfropfen könnt."

Hier tritt die Verkehrtheit der Lockeschen Principien ganz unverhüllt auf. Dornen pflanzt er mit größter Sorgfalt, auf diese will er, wenn sie wuchernd angewachsen sind, Feigen pfropsen. Er hat keine Ahnung von dem Wesen eines driftlichen Charakters, dessen erste, zweite und dritte Fundamentaltugend, nach Augustin, Demut ist.

#### 21. Bon ber Banbarbeit.1

"Bur Erholung lerne auch der Jüngling aus höherm Stande ein Handwerf, etwa das des Zimmermanns, Tischlers, Drechslers, oder Gartenbau und Landwirthschaft. Dahin auch das Parfümiren (?), Laciren, in Kupfer stechen, Metallarbeit.

Spielen mit Karten und Würfeln lerne keiner, um nicht in Bersuchung zu kommen."

22. "Kaufmännisches Rechnen und Buchhalten? sollte jeder Mann von Stande verstehen, nicht um Vermögen zu erswerben, sondern um es verständig und besonnen zu erhalten, indem er dann nicht ins Blaue Ausgaben macht."

um fremde Sprachen zu lernen, würde am besten vom siebenten bis zum sechszehnten Jahre geschehen; die unpassendste Zeit ist die vom sechzehnten bis zum zwanzigsten, da der Jüngling zum Sprachenlernen schon zu alt, um Menschenkenntnis zu erwerben, noch zu jung, um ein ausschweisendes Leben zu führen aber freilich im rechten Alter ist."

## 24. Befoluß.4

"Die Eigenthümlichkeit jedes Kindes ist Grund, daß nicht zwei

1) §. 583-597. — 2) §. 598-601. — 3) §. 601-610. — 4) §. 610-612.

genau nach derselben Methode behandelt werden können; hierzu fommt, daß die Erziehungsart nach den verschiedenen Ständen verschieden sein muß. Gegenwärtige allgemeine Betrachtungen waren für den Sohn eines angesehenen Mannes bestimmt und niedergeschrieben, als dieser Sohn noch sehr jung war."

## 7. A. S. France.

1. Frances Jugendjahre bis zum Antritt seines Professor: und Predigeramts in Halle. 1663 bis 1692.

Meisenbe, welche nach Halle kommen, besuchen das Francesche Baisenhaus. Treten sie aus dem Rannischen Thore heraus, welches in die Borstadt Glaucha führt, so erbliden sie zu ihrer Linken ein hohes Gebäude, über dessen Eingang die Inschrift: Die auf den Herrn harren, krigen neue Kraft, daß sie aufsahren mit Flügeln wie Abler, daß sie laufen und nicht matt werden, daß sie wandeln und nicht mude werden. — Dieser Eingang sührt durch das Bordergebäude in einen sehr langen Hof, in eine wahre Straße, auf deren beiden Seiten hohe Häuser stehen. Doch überblickt das Auge etwa nur die Hälfte der großen Anlagen, welche außer dem Waisenhause: das Pädagogium, ein Gebäude der Cansteinischen Bibelanstalt, eine bedeutende Apotheke, eine

#### 1) Literatur:

- 1. August hermann France von D. Guerife. 1827.
- 2. Franckens Stiftungen. Eine Zeitschrift, herausgegeben von J. L. Schulze, G. C. Knapp und A. H. Niemeyer, Director und Mitbirectoren bes Waisenhauses. 1792—1798. Drei Banbe. Die von mir benutten Schriften Franckes sind:
- 1. Segens-volle Fußtapfen des noch lebenden und waltenden liebreichen und gestreuen Gottes ... entbeket durch eine wahrhafte und umständliche Nachricht von dem Waysen-Hause und übrigen Anstalten zu Glaucha vor Halle ... von A. H. Francke. Halle 1709.
- 2. A. H. Francens Loctiones paraeneticae ober diffentliche Ansprachen an die Studiosos Theologiae zu Halle. Andere Auflage 1730—1736. 7 Theile.
- 3. A. H. Franckens Kurper und einfältiger Unterricht wie die Kinder zur wahren Gottseligkeit und christlichen Klugheit anzuführen sind. Halle 1733.
- 4. Idea Studiosi Theologiae ober Abbildung eines ber Theologie Bestissenen ... benebst einem Anhang bestehend in einer Ansprache an die Studiosos Theologiae zu Halle . . . von A. H. Francien. Fünfte Auflage. Halle 1758.
- 5. Timotheus zum Fürbilbe allen Theologiae Studiosis bargestellet von A. H. H. Francken, Editio quinta. Halle 1728.

große Buchhandlung, viele Dekonomiegebäube, Gärten u. a. in sich begreifen. — Man glaubt sich in eine großartige selbständige Colonials anlage versett.

Und alles dieß ist die Frucht der gesegneten Glaubensarbeit des armen Predigers und Prosessors August Hermann Francke; von kleinen Anfängen aus erwuchs so Großes. Der fromme Mann ward, auf den Herrend, mit immer neuer Kraft angethan zu wandeln und bis an das Ende seines dem "Rut und Dienst des Rächsten" geweihten Lebens nicht müde zu werden. —

France ist den 22. März 1663 in Lübeck geboren, wo sein Bater Syndisus beim Domkapitel des dortigen Stists war. Im Jahr 1666 kam dieser nach Gotha als Hof- und Justigrath Herzog Ernst des Frommen, starb aber schon 1671. Der verwaiste Knabe besuchte das gothaische Gymnasium und ward bereits im 14ten Jahre für reif erklärt. Aber erst im sechszehnten (1679) bezog er die Universität Erfurt, und gieng noch in demselben Jahre nach Kiel, wo er drei Jahre, besonders unter Kortholts Leitung studirte. Bei diesem hörte er Metaphysis und Moral, bei Morhof Physis, Raturgeschichte und ein Collegium polyhistoricum, auch las er sleißig des Aristoteles Rhetorik; die Theologie war ihm nur Kopssache.

Von Kiel gieng er 1682 nach Hamburg, wo er zwei Monate lang bei Edra Ezard hebräisch lernte. 'Dann lebte er anderthalb Jahre in Gotha, in welcher Zeit er die hebräische Bibel siebenmal durchlas, auch französisch und englisch trieb. In Jahre 1684 gieng er nach Leipzig, promovirte dort und habilitirte sich durch eine Disputation de Grammatica hebraea. Seine wichtigste Vorlesung war ein Collegium philodiblicum. Er erklärte nämlich Sonntags nach der Nachmittagspredigt ein Kapitel aus dem alten, dann eins aus dem neuen Testament, zuerst philologisch, dann praktisch. Spener, damals Oberhosprediger in Oresden, interessirte sich sehr sür diese, von außerordentlich vielen Zubörern besuchten Vorlesungen. 2

<sup>1)</sup> Esra rieth ihm, sich die 4 ersten Kapitel der Genesis mit Hülfe einer Uebers setzung so geläusig und bekannt zu machen, daß ihm kein Wort darin sehle, ohne sich übrigens ängstlich um die Grammatik zu kummern. Francke that es, und Esra zeigte ihm, daß er nun schon den britten Theil der hebräischen Worte inne habe.

<sup>2)</sup> Um dieselbe Zeit übersette Francke zwei Schriften des Molinos und wurde beshalb als Freund des Quietismus und der Katholiken verdächtigt.

Im Jahre 1687 gieng France nach küneburg zu bem Superintendenten Sandhagen. Fromm erzogen, hatte er schon als Anabe gebetet: daß sein ganzes Leben bloß und allein zu Gottes Ehre gerichtet sein möge. Als ihm aber auf der Universität die Theologie nur Gegenstand eines berzlosen Studirens ward, so verließ ihn der innere Friede. In Küneburg stieg die Verstimmung und er wurde von peinigenden religiösen Zweifeln angefochten. Er erzählt selbst, daß ihm das Ansehen der Bibel ganz ungewis geworden sei. Die Juden, habe er oft gedacht, glauben an den Talmud, die Türken an den Koran, die Christen an die Bibel. Wer hat Recht? Dieser Zweiselskampf erreichte die größte Höhe, als er eine Predigt halten sollte über die Worte: ' "Dieß aber ist geschrieben, daß ihr glaubet, Jesus sei Chrift, der Sohn Gottes, und daß ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Ramen." Er wollte vom mahren und lebendigen Glauben handeln und fühlte, daß ihm selbst dieser Glaube fehle. Schon war er im Begriff, aus großer Angst die Predigt abzusagen, er flehte zu Gott um Rettung aus seinem elenden Zustande. Da ward er plotlich erhört, alle Zweifel waren verschwunden; "ich ward versichert in meinem Herzen, erzählt er, ber Gnade Gottes in Christo Jesu, ich konnte ihn nicht allein Gott, ich konnte ihn auch meinen Bater nennen." Roch vierzig Jahre nachher erwähnte er in seinem letten Gebete vor seinem Ende jene seine eigentliche Befehrung.

Bon Lüneburg gieng er in demselben Jahre 1687 nach Hamburg, wo er bis Oftern 1688 blieb. Hier errichtete er eine starf besuchte Kinderschule. Das Lehren brachte ihn zur Selbsterkenntnis, dabei lernte er Geduld, Liebe, Nachsicht. "Bei Errichtung dieser Schule, sagt er, ward mirs immer klarer, wie verderbt das gewöhnliche Schulwesen und wie höcht mangelhaft die Kinderzucht sei und dieß bewog mich schon damals zu wünschen, daß ich von Gott gewürdigt werden möchte, zur Berbeserung des Schuls und Erziehungswesens etwas beizutragen." Das Resultat seiner Erfahrungen faßte er hernach in einer Schrift zussammen: von Erziehung der Kinder zur Gottseligkeit und christlichen Klugheit. Er versicherte oft: jener Jugendunterricht in Hamburg sei als Grundlage alles dessen anzusehen, was Gott in der Folge durch

<sup>1) 304. 20, 31.</sup> 

ihn gethan habe. In Erinnerung besselben sei er in Halle auf ben Gebanken gekommen: durch bloßes Bücherschreiben werde das Erziehungswesen nicht gebeßert, es muße gehandelt werden. —

Von Hamburg gieng er auf zwei Monate nach Dresben zu Spener, sette bann in Leipzig seine philobiblischen Collegien fort, und ward 1690 nach Erfurt als Diaconus an die Augustinerkirche berufen. Bald aber wurde er hier als Stifter einer neuen Sekte verdächtigt, darauf hin durch ein churfürstlich Mainzer Rescript und ein Rathsconclusum vom 18. September 1691 ohne alle weitere Untersuchung seines Amtes entsetz.

Gerade um jene Zeit ward die Universität Halle gestistet, vor, nämlich auf Speners Betrieb, welcher im Jahre 1691 Oberconsistorial, rath und Probst in Berlin geworden. Unterm 21. December 1691 bestignirte man Francen als Prosessor der griechischen und der orientalischen Sprachen an der neuen Universität und übertrug ihm zugleich das Pastorat der Borstadt Glaucha. Am 7. Januar 1692 kam er in Halle an, wo er sortan 35 Jahre lang bis an sein Ende lebte und wirkte. '—

## 2. Die Anfänge ber Franckeschen Stiftungen.

Per Ansang des Jahres 1694 ist als die Entstehungszeit aller großen Franceschen Stiftungen anzusehen. Sie begannen so. 2 Arme kamen jeden Donnerstag in das Pfarrhaus. Anstatt ihnen vor der Thur Brot zu reichen, ließ France sie in das Haus kommen, katechistrte die jüngern, während die älteren zuhörten, und schloß mit einem Gebet. Bei eigener Armut entzog er sich, um Geld für die Armen zu erübrigen, eine Zeitlang das Abendeßen; im Jahre 1695 besestigte er eine Armenbüchse in seiner Stube. Einmal fand er 7 Gulden von einer wohlthätigen Frau eingelegt. Indem er diese in die Hand nahm,

<sup>1)</sup> Hinsichtlich Frances Wirksamkeit als Prediger und Seelsorger, wie auch seiner theologischen Streitigkeiten, verweise ich an die so erbauliche und fleißig gears beitete Denkschrift Guerikes.

<sup>2)</sup> Fußtapfen. Cap. 1, 2.

<sup>3)</sup> Einem Freunde, der in Noth war, schenkte er in derselben Zeit 150 Thaler, welche er als Buchhandler-Honorar für seine biblischen Anmerkungen erhalten.

<sup>4)</sup> Er schrieb die Sprüche 1 Joh. 3, 17 und 2 Cor. 9, 7 an die Armenbüchse. Fußt. S. 5. 7.

sprach er: "das ist ein ehrlich Rapital, davon muß man etwas rechtes stiften. Ich will eine Armenschule damit anfangen." An demselben Tage kauste er für 2 Thaler Bücher und nahm einen armen Studenten an, um die Kinder täglich zwei Stunden zu unterrichten. Bon 27 ausgetheilten Büchern wurden jedoch nur 4 zurückgebracht. Francke kauste aber neue Bücher, räumte einen Saal neben seiner Studirstude als Schulstube ein, und gab den Kindern dreimal in der Woche Alsmosen. Bald gesellten sich Bürgerkinder dazu, jedes brachte wöchentlich einen Groschen Schulgeld, so daß der Lehrer beger bezahlt werden und dafür täglich 5 Unterrichtsstunden geben konnte. Gehon im ersten Sommer stieg die Zahl der Kinder auf 60.

Bald verbreitete sich der Ruf von Frances großer Thätigkeit für die Armen und von da an strömten ihm von nah und fern Unterstützungen zu. In dem Maße, als diese zunahmen, erweiterten sich seine Plane. Noch öfter geschah es aber, daß er in festem Glauben fühn Großes unternahm, ohne irgend Mittel zu haben, es auszusühren, da ihm dann diese Mittel zur rechten Zeit auf wahrhaft wunderbare Weise zusloßen. —

Bald ward seine Pfarrwohnung zu eng für die Schule. Er miethete im Nachbarshause eine Stube und bildete zwei Klassen, eine für die armen, eine zweite für die Bürgerkinder, jede erhielt ihren eigenen Lehrer.

Bald regte sich in France ber Wunsch: die Kinder nicht bloß zu unterrichten, sondern auch zu erziehen, der Wunsch, ein Waisenhaus zu stiften. Ein Freund gab ihm zu dem Ende 500 Thaler, im Rovember 1695 waren schon 9 Waisen beisammen, welche bei Bürgerseleuten untergebracht wurden; den Studiosus Theologias Reubauer bestellte er zum Ausseher derselben. Theologias Reubauer besein Haus.

In demselben Jahre 1695 wurden an Francke drei junge Adliche übergeben, um sie unter seiner Direction erziehen und unterrichten zu laßen. Dieß war der erste Anfang des nachmaligen Pädagogium.

Im Jahre 1696 kaufte Francke ein zweites Haus. Die Zahl ber Waisenkinder, welche er in jenen zwei Häusern unterbrachte, stieg

<sup>1)</sup> Ib. 9.

<sup>2)</sup> Ib. 15.

im Juni auf 52. Zugleich stiftete er einen Freitisch für Studenten, an welchem in demselben Monat 42 gespeist wurden.

Da sich die Kinder vermehrten, faste France den Entschluß, ein Waisenhaus zu bauen. Er schickte deshalb ebenfalls im Jahre 1696 den genannten bisherigen Aufseher der Waisenkinder, Reubauer, nach Holland, um dort Erfahrungen zu sammeln. Nach seiner Rückschr dirigirte dieser treue, verständige Mann den Bau des Waisenhauses; am 24. Juli 1698 wurde der Grundstein gelegt. Schon waren es 100 Waisenkinder; 500 Kinder genoßen bereits Unterricht. —

## 3. Gelbsegen. Silfe in ber Roth.

Man fann nicht ohne Erbauung lesen, wie ber Segen Gottes mit Allem war, was France in uneigennütiger driftlicher Liebe unternahm. Es mogen hier nur einige von ben vielen Beispielen jenes Segens stehen, welche er selbst erzählt. Einmal war außerster Geldmangel. ""Da ich bei gar schönem Wetter ausgegangen war, erzählt France, und den flaren himmel betrachtete, ward mein herz sehr im Glauben gestärket, also daß ich bei mir selbst gedachte: wie herrlich ist es doch, wenn man nichts hat und sich auf nichts verlaßen kann, kennet aber ben lebendigen Gott, ber Himmel und Erde erschaffen hat, und setzet. auf ihn allein sein Vertrauen, babei man auch im Mangel so rubig sein fann." Rach Hause zurückgefehrt kommt ein Bauaufseher, und verlangt Geld für die Arbeitsleute. "Ift was kommen? fragte er. Ich antwortete: Rein, aber ich habe Glauben an Gott. Raum hatte ich das Wort ausgeredet, so ließ sich ein Studiosus bei mir melben, welcher 30 Thaler von jemanden, den er nicht nennen wollte, brachte. Da gieng ich wieder in die Stube und fragte ben andern, wie viel er diesmal zur Bezahlung der Bauleute bedurfte? Er antwortete: breißig Thaler. Ich sagte: hier sind sie; fragte dabei, ob er mehr brauchte? Er sagte: nein, welches benn uns beide sehr stärfte, indem wir so gar augenscheinlich die Hand Gottes erkenneten, die es in dem Augenblick gab, da es vonnöthen war." -

"Im Jahre 1698, erzählt Francke weiter, sandte ich einer froumen, durch Leiden bewährten Christin einen Ducaten. Sie antwortete der

<sup>1)</sup> Fußtapfen 38. 34. Eine Unzahl anderer Beispiele sinden sich bort unter der Aufschrift: "Exempel der göttlichen Provident."

Ducaten ware ihr zu einer Zeit gekommen, da sie dessen wohl benöthigt gewesen. Sie habe Gott gebeten, daß er meinen armen Waisen einen Hausen Ducaten wieder bescheeren möchte. Bald darauf wurden mir 4 Ducaten, und 12 Doppelducaten gebracht. An eben dem Tage wurden mir auch 2 Ducaten von einem guten Freunde aus Schweden geschickt. Richt lange darnach empsieng ich von der Post 25 Ducaten, dabei der Geber nicht genannt war. Gleichfalls wurden mir von einem Gönner 20 Ducaten eben damals geschickt. Da um dieselbe Zeit Prinz Ludwig von Würtemberg zu Eisenach starb, ward mir berichtet, daß er eine Summe Geldes dem Waisenhause vermacht. Es waren 500 Ducaten Species. Sie wurden mir zu einer Zeit zugessendet, da ich sie zum Bau des Waisenhauses höchst nöthig hatte. Da ich nun diesen Hausen Ducaten auf dem Tisch vor mir sah, dachte ich an das Gebet der frommen Frau: Er wolle meinen armen Waisen einen Hausen Ducaten wieder bescheeren."

Wie in diesen beiden Fällen ersuhr France in ungähligen andern die Hilfe des Herrn. Besonders sind zwei ergibige Quellen der Einnahme anzuführen. Ein junger Theolog Elers schloß sich an France an. Er besorgte im Jahre 1698 den Druck einer Franceschen Predigt: "Bon der Pflicht gegen die Armen." Diese und einige andere Predigten keste Elers in der Leipziger Messe auf einem kleinen Tische zum Berkaaf aus. Dieß war der erste Ansang der Waisenhausbuchhandlung, welche unter des Elers ebenso gewisenhafter als verständiger Leitung bad eine solche Ausdehnung gewann, daß sie auch in Berlin und Frankfurt am Main Läden eröffnete. Unter andern verlegte sie alle Franceschen sehr beliebten Schriften, außerdem viele Schulbücher, welche zum Theil eine große Wenge von Auslagen erlebten. Allen Ueberschuß der Buchhandlung erhielt die Kasse des Waisenhauses.

Die zweite ergibige Einnahme floß Francen aus den Medica-

<sup>1)</sup> Auch König Friedrich I von Preußen schenkte 2000 Thaler, überdieß 100000 Mauersteine und 30000 Dachsteine zum Bau. Im Jahre 1702 verlieh er dem Waisenhause und dem Pädagogio sehr vortheilhafte Privilegien. Fußtapsen S. 121 und S. 136. —

Reibische Gegner beschulbigten Francken: "es wären viel tausend Thaler unters geschlagen worden; item der Papst schicke ihm Gelb bazu; item man friege das Gelb von Papisten und allerhand Schwärmern." Fußtapfen Cap. 3, 94.

menten der Baisenhausapothete zu. Mit diesen hatte es eine seltsame Bewandtnis. Im Jahre 1700 gab nämlich ein gewisser Burgstaller auf seinem Sterbebett an France eine Anweisung "zu einer aus dem Golde zu bereitenden sehr herrlichen Arznei." France übertrug dem Arzte des Waisenhauses, dem, durch seine tieffinnig frommen geistlichen Lieder bekannten Christian Friedrich Richter, die Bereitung sener Arznei. Rachdem dieser große Summen vergeblich hierauf verwandt hatte, gestang ihm endlich im Januar 1701 die Arbeit. Bald wurden diese Waisenhausmedicamente aller Orten gesucht, wunderbare Wirfungen erzählte man, und große Summen stoßen durch den Berkauf dem Waisenhause zu. \*

4. Stand ber Franckeschen Stiftungen in den Jahren 1705 und 1727.

Diese Geldangelegenheiten haben beim Entstehen und Anwachsen der Franckeschen Stiftungen eine zu große Bedeutung, als daß sie hier übergangen werden konnten. Es führte zuweit, wollte ich erzählen, wie die Stiftungen nun mit jedem Jahre wuchsen, es genügt den Stand derselben in zwei Zeitpunkten anzugeben.

3m Jahre 1705 bestanden folgende Francesche Anstalten: 3

- 1. Das eigentliche Waisenhaus, worin
  - 55 Anaben zum Studiren bestimmt,
  - 45 Knaben zu Handwerfern bestimmt,
  - 25 Madden,
  - 17 Personen Saushaltungspersonal.
- 2. Das Schulseminar für Lehrer, welche freie Kost genoßen. 75 Personen.
  - 3. Der extraordinare Freitisch für 64 sehr arme Studenten.
  - 4. Acht Schulflaffen.

800 Schüler (125 Waisenkinder inbegriffen), 67 Lehrer.

- 1) So: "Hüter wird die Nacht der Sünden"; "Hier legt mein Sinn sich vor dir nieder" "Mein Salomo dein freundliches Regieren" und viele andere.
- 2) Die "Fußtapfen" enthalten viele Beispiele ber "gesegneten Wirkungen ber Arpnepen." Erste Forts. 56 ff. Dritte Forts. 20 2c.
  - 3) Frances Stift. 1, 382.

5. Das Pädagogium.

70 Scholaren,

17 Lehrer.

- 6. Buchhandlung und Buchdruckerei. 14 Perjonen.
- 7. Apothefe. 8 Personen.
- 8. Bittwenhaus. 4 Bittwen.
- 9. Collegium orientale. 11 Personen.

Im Jahre 1727 bei Frances Tode ward an König Friedrich Wilhelm I folgendes Berzeichnis der Anstalten überreicht: '

1. Das Pädagogium:

82 Scholaren,

70 Lehrer und andere Personen.

2. Die lateinische Schule des Waisenhauses:

3 Inspectoren,

32 Lehrer,

400 Schüler,

10 Bebiente u. a.

3. Die beutschen Bürgerschulen:

4 Inspectoren,

98 Lehrer,

8 Lehrerinnen,

1725 Anaben und Madden.

4. Baisenkinder:

100 Anaben,

34 Mabden,

10 Aufseher und Aufseherinnen.

5. Tischgenoßen:

255 Studiost,

360 arme Schüler.

6. Haushaltung. Apotheke. Buchladen:

53 Personen.

1) Frances Stift. 2, 296. Im Jahre 1707 waren auf dem Padagogio und den übrigen Francksschen Schulen 1092 Schüler, zum Unterricht und Aufsicht 3 Inspectoren und 85 Präceptoren. 755 Schüler waren aus Halle gebürtig. Fußt. dritte Forts. 29.

## 7. Anstalten fürs weibliche Geschlecht:

- 15 im Frauleinstift,
  - 8 in der Penfion für junge Frauenzimmer,
  - 6 Wittwen.

## 5. Frandes Birtfamteit als afabemischer Lehrer.

Aus diesem Umriß des äußern Zustandes der Franckeschen Stifs tungen läßt sich jedoch bei weitem nicht der ganze Wirkungskreis des Mannes erkennen, vorzüglich nicht die Wirksamkeit für sein Pfarramt, für die Universität, die Bibelverbreitung und das Missionswesen.

So weit verzweigt diese Wirksamkeit auch war, so wurden doch alle ihre Zweige von derselben Wurzel ernährt, von Franckes inniger driftlicher Liebe Gottes und des Nächsten. Nur im Namen Christi wollte er arbeiten und schaffen, sein heißer Wunsch war: alle, die er lehrte, von den Studirenden bis zum jüngsten Waisenkinde hinab, Christo zuzuführen. —

Hierin stimmte er mit seinem väterlichen Freunde Spener ganz überein, ebenso in seinen Ansichten vom Studium der Theologie. Wiedersholt dringen beide auf Bekehrung und Frömmigkeit der Studirenden; die Theologie müße durchaus nicht bloß Ropfsache, sondern Herzenssangelegenheit sein. '"Ein Quentlein lebendigen Glaubens, sagt Francke, ist höher zu schäßen, als ein Centner des bloßen historischen Wißens, und ein Tröpslein wahrer Liebe, als ein ganzes Weer der Wißenschaft aller Geheimnisse." — Er eifert gegen das verkehrte Studiren derer, welche nicht nach dem Wirken im Leben fragten. "Das ist das gemeine Uebel, bemerkt er, was wir im Amte alle Tage brauchen, das lernen wir nicht, denn es ist uns zu gering, und was wir auf Universitäten gelernt haben, das wisen wir hernach nicht mit Rußen zu gebrauchen." —

Spener wie France verwahren sich andrerseits entschieden dagegen, als verwürfen sie die theologische Gelehrsamkeit. 2, Sollet ihr, sagt France zu den Studirenden, Lehrer werden, so ist nicht genug, daß ihr fromm seid, sondern eine gründliche theologische Wißenschaft muß

<sup>1)</sup> Idea 95. Böhmische Brüber sagten zu Luther: se non posse rebus illorum bene ominari, quam diu per illorum scholas et academias tantam scientiae tantillamque conscientiae videant suscipi curam.

<sup>2)</sup> Idea 37.

v. Raumer, Geschichte ber Babagogit. II. 2. Aufl.

sich auch bei euch finden." "Ein christlicher Studirender, bemerkt Spener, betet so eifrig um göttliche Erleuchtung, als bedürfte er keines eigenen Fleißes; dabei studirt er aber mit solchem Fleiße, als ob er mit seiner Arbeit alles ausrichten müßte. Denn es ware Vermeßenheit und Verssuchung Gottes, nur beten, und dann ohne eigenen Fleiß die göttliche Erleuchtung erwarten wollen."

Auf alle Weise arbeitete Francke mit seinen ihm gleichgefinnten trefflichen akademischen Kollegen, mit Anton, Breithaupt, Michaelis, für das Beste der jungen Theologen. Vorlesungen über alle theologisschen Disciplinen wurden gehalten, Francke las insbesondre über Mesthode des theologischen Studiums. In den "paränetischen Lectionen" zeigte er, "was angehende Theologen im Christenthum und im Studiren an Erreichung ihres Zwecks hindere und wie sie solche Hindernisse zu überwinden hätten."

Diese Lectionen las er viele Jahre hindurch einmal wöchentlich und zwar zu einer Stunde, in welcher kein anderes theologisches Collegium gelesen wurde. Er begann sie im Jahre 1693, seine allerlette Vorlesung, welche er am 15. Mai 1727 drei Wochen vor seinem Tode hielt, war eine paranetische. Mit großem Ernst strafte er in diesen Lectionen die Sünden der jungen Theologen, ermahnte sie vor Allem, sich selbst zu bekehren, bevor sie andere bekehren wollten, zu beten und zu arbeiten. Er gab Regeln bes Lebens und Studirens, machte fie barauf aufmerksam, wieviel in Halle jett für Studirende geschehe, woran man auf andern Universitäten nicht benke und früher überhaupt nicht gedacht habe. Dahin rechnet er unter Anderm, daß sich die hallischen Theologen vom so gewöhnlichen scholastischen Schulgezank weg, dagegen ber sorgfältigen Eregese der h. Schrift zugewendet hatten, und daß den Studirenden Gelegenheit zu praktischen Uebungen, zum Ratechefiren und fonstigem Unterrichten gegeben werbe. — 2 Reuangekommene junge Theos logen mußten sich bei ber theologischen Facultat melden, welche zu bem 3wede an bestimmten Tagen zusammenkam. Man besprach sich mit jedem Ankömmling, wie er sein Leben und seine Studien einzurichten habe. Alle Vierteljahr sollten sich sämmtliche Theologie Studirende vor

<sup>1)</sup> Für die Studirenden schrieb er die "Idea Studiosi Theologiae," den "Lismotheus" und andere Schriften.

<sup>2) &</sup>quot;Anhang ber Abbildung" S. 198.

ver Facultät einfinden, um über ihre Studien Rechenschaft abzulegen und für die Zukunft Rath zu erhalten. Außerdem wurden sie aufgemuntert, sich an einzelne Professoren zu wenden, und sich mit ihnen über etwanige Herzensangelegenheiten oder über die Studien zu besprechen. —

Im Jahre 1709 hielt France einige paränetische Borlesungen, warinnen, so lautet die Ueberschrift, der Unterschied der gegenwärtigen Studiosorum Theologiae und derer, die im Anfange hier gewesen, gezeiget wird." Er klagt hier, daß der Eiser zu allem Guten bei den meisten sehr nachgelaßen habe, schildert das eingerißene rohe Studentensleben, und demerkt auch, daß jene wohlwollende Sorgfalt der theologischen Professoren von den Studirenden so wenig anerkannt werde, daß sie sich vielmehr über dieselbe beschwerten, als über einen Eingriss in die Studentenfreiheit, und dem ihnen ertheilten guten Rath nicht Bolge leisteten. Man höre auch, demerkt er, "vielsältig über Studiosos Theologiae, die von Halle kommen, Klagen führen, daß sie Heuchler wären." "Ich kann ohne große Wehmuth nicht daran gedenken, und kann mich nicht genug darüber verwundern, sagt er, wie es doch möglich ist, daß von allen unsern Borstellungen und Ermahnungen sich so wenig Essect bei ihnen sindet."

Eine Reaction war eingetreten. An die Stelle des herrschenden wüsten Studentenlebens wollten France und seine theologischen Rollegen mit einem Schlage eine stille, fromme, fast slösterliche Zucht einführen, eine Lebensweise, welche treffend mit der Lebensweise der Hieronymianer verglichen worden ist. "Man häufte Andachtsübung auf Andachtsübung. Fromme Rührungen und Erweckungen nährte man auf alle Weise. Man betete, predigte, ermahnte, sang bei jeder Gelegenheit." Was Wunder, wenn das, einer solchen Lebensweise diametral entgegengesetze, durch eine Gewohnheit von Jahrhunderten tief eingewurzelte Studenten:

- 1) Lectiones par. Th. 4. S. 73 ff.
- 2) Ib. "Ein Studiosus Theologiae muß biese Regel wißen: quod in aliis est peccatum veniale, id in clerico, unb also auch in studioso Theologiae est peccatum mortale."
- 3) Ib. 111. "Chemals erkannten Theologias Studiosi beßer, was es für eine Wohlthat wäre, daß ihre studia von der theologischen Facultät eingerichtet würden." Ugl. auch S. 39.
  - 4) Ullmann: Johann Beffel. S. 423. (Erfte Ausgabe.)
- 5) Niemeyers Grundsate, achte Ausg. 3, 348. Sehr lehrreich ist in dieser Bes ziehung Semlers Selbstbiographie.

Widerstand leistete, so daß er nur stillere, in sich gefehrte Jünglinge für sich gewann. Auf Mittel und Wege, die andern zu gewinnen, scheint man nicht genug bedacht gewesen zu sein, auf ein paulinisches Accomodiren, welches der Wahrheit und Heiligkeit nichts vergibt.

Ich zweisle sehr, daß Luther das Ibeal eines Studirenden, wie Francke und Spener es aufstellten, ganz gebilligt haben würde. Wie eisert Luther nicht gegen allen monchischen Zwang; Freude und Erzgöhen,' sagt er, sei jungen Leuten so hoch vonnöthen, als Esen und Trinken. Wie empsiehlt er "Musica und Ritterspiel, mit Fecten, Rinzgen, unter welchen das erste die Sorge des Herzens und melancholische Gedanken vertreibe, das andere seine geschickte Gliedmaß am Leibe mache und ihn bei Gesundheit erhalte." Auf Zechen, Unzucht, Spielen gerathe man, "wenn man solche ehrbare lebungen und Ritterspiele verachte und nachlaße."

Merkwürdig sind Frances Rlagen über die Unreise der neuangekommenen Studirenden. Daß er diesen rath, Schreibstunden zu nehmen,
sällt uns (leider!) nicht sehr auf; aber um die Orthographie war es
eben so schlecht bestellt! "Ich sinde, sagt er, daß wenig Studiosi
Theologiae sind, die einen teutschen Brief recht orthographice schreiben
können. Sie impingiren fast in allen Zeiten wider die Orthographie.
Daher ich auch Erempel weiß, daß, wenn manche in ein Amt gekommen,
und etwas haben wollen drucken laßen, fast nöthig gewesen wäre, daß
man ihr Manuscript, welches sie eingesendet, in allen Zeilen erst corrigiret hätte: so daß man ihnen hat anzeigen müßen, sie solltens von
einem, der die Orthographie verstehet, erst abschreiben laßen, damit es
ohne Anstoß gelesen werden könnte . . . Dieser desectus psiegt insgemein
auf Schulen daher zu kommen, weil nur die lateinische Uebersehung der
exercitiorum corrigiret wird; das Teutsche aber nicht; daher lernet
man keine Orthographie. Man lernet vocos distinctas, als er war,

<sup>1)</sup> Siehe Theil 1, 141. 177.

<sup>2)</sup> Freilich mochte beim Anblick des Rauf- und Sauflebens jener wüsten Studen.
- ten, wie Francke sie schildert, leicht jede Hoffnung schwinden, als könnten sich solche Menschen je "ehrbaren Uebungen und Nitterspielen" zuwenden.

<sup>3) &</sup>quot;Es schreibet felten einer eine gute Banb, wenn er von Schulen tommet."

<sup>4)</sup> Lect. paraen. 4, 280. Bgl. "Anhang ber Abbilbung eines studiosi Theol. S. 280.

die Baar, es ist wahr und bergleichen nicht im Schreiben distinguiren, weil man die teutschen exercitia nur so obenhin schreibet."

Run sollte man meinen: in eben dem Maße, als man auf Schulen das Deutsche vernachläßigt habe, sei das bevorzugte Latein gründlicher getrieben worden. Dem war nicht so. "Wenn aber manche, fährt France fort, einen lateinischen Brief machen sollen, so sindet man, daß sie auch die Grammatic nicht recht gelernet haben, und daher manche Fehler begehen." In der griechischen Grammatik seien die Ankömmlinge auch nicht fest, nicht einmal in Luthers Ratechismus. "Ingleichen sindet sichs selten, heißt es, daß einer eine Wißenschaft von der Arithmetica vulgari mitbringet, deren Gebrauch doch im gemeinen Leben immer vorfället."

An einem andern Orte sagt France: " die Prosessoren der Theoslogie in Halle hätten es "mit großer Betrübnis wahrnehmen müßen, daß die meisten Schulen so übel bestellet sind, daß von denselben Leute zu ihnen kommen, die wohl zwanzig Jahr alt sind und drüber und dennoch bedürfen, daß man ihnen in den Fundamentis der lateinischen, geschweige der griechischen und hebräischen Sprache besondere Insormation verschaffe, wo man anders will, daß sie die Collegia mit Rußen fresquentiren sollen. — Auch andere Universitäten, fährt er sort, machten die traurige Ersahrung, viele untüchtige und unwißende Leute zu überstommen, aus denen nichts zu machen." Die Lehrer an den Schulen sollten doch ihr Amt gewißenhafter verwalten. —

Wenn France Veranstaltungen traf, daß die in Schulkenntnissen Zurückgebliebenen das Verabsäumte nachholen konnten, so verschaffte er andrerseits den Beßern Gelegenheit, in allen Schuldisciplinen, in Sprachen, Geschichte, Geographie, Mathematik zc. Unterricht zu erstheilen. Bei den von ihm eingerichteten, nahe an zweitausend Schüler zählenden, Anstalten lehrten über hundert Studirende, unter Aufsicht und Anleitung von Inspectoren, besonders wurden sie im Katechistren geübt. "Der ganze sogenannte Ordinar-Tisch des Waisenhauses, jeho bestehend

<sup>1)</sup> Anhang der Abbildung eines studiosi Theologiac. S. 281. Es "bringet selten einer auch nur qualemcunque peritiam ber Teutschen Orthographie von den Schulen mit."

<sup>2)</sup> Ib.

<sup>3)</sup> Ib. 275.

<sup>4)</sup> Ib. 284. 274. 277. 289. 290.

aus 134 Studiosis, sagt France, ist eigentlich bas Seminarium Praeceptorum für hiesige Anstalten." Aus diesen "werden einige seligiret und zum Seminario selecto Praeceptorum genommen." Letteres Seminar nahm im Jahre 1707 seinen Ansang. Man suchte für dasselbe zehn bis zwölf Theologen aus, die einen guten Grund gelegt und zum Schulwesen Lust und Geschicklichkeit hatten. Ihmei Jahre lang wurden sie hier durch Collegien und Uebungen für das Lehrsach vorbereitet. Sie erhielten zudem freien Tisch, mußten sich aber verbindlich machen nach Ablauf der zwei Jahre am Waisenhause oder Pädbagogium drei Jahre Unterricht zu ertheilen.

## 6. Francies beutsche und lateinische Schulen. Das Päbagogium.

Wir sahen, daß France im Jahre 1695 eine Armenschule stiftete, Bürgerkinder kamen hinzu. 1697 errichtete er für begabtere Knaben eine lateinische Schule. Die Armenschulen erhielten den Ramen deutsche Bürgerschulen, welche in Knaben- und Mädchenschulen zersielen. Bei Frances Tode waren, wie erwähnt, in den Bürgerschulen 1725 Knaben und Mädchen, in der lateinischen 400 Schüler, dazu kamen 82 Scholaren des Pädagogii. Der Unterricht in den deutschen Schulen begriff anfänglich nur Religionsunterricht, Lesen, Schreiben und Rechnen; in späterer Zeit kamen Naturkunde, Geschichte, Geographie zc. hinzu. Leber alle deutschen Schulen war ein Oberausseher gesetz, dem auch die Borberreitung der angehenden Lehrer für diese Schulen übertragen war. Die

<sup>1)</sup> Die erste Veranlaßung zur Stiftung bieses Freitisches und Seminars war eine Schenkung von 500 Thalern, welche Francke 1695 für arme Stubenten erhielt. Fußt. 11. Dritte Forts. 9.

<sup>2)</sup> Fußt. Dritte Forts. 9. Funfte Forts. 60.

<sup>3)</sup> Im Jahre 1702 stiftete Francke in Gemeinschaft mit Anton und Breithaupt bas Collegium orientale theologicum, in welchem außer bem Hebräischen auch bas Sprische, Chaldäsche, Arabische zc. getrieben warb. Die an biesem Collegio theils nehmenden Studirenden leisteten dem Joh. Heinrich Michaelis durch Bergleichung der Handschriften gute Dienste bei Herausgabe der hebräischen Bibel. 12 Studirende gehörten zu diesem Collegio. Bis zum Jahre 1720 scheint es gedauert zu haben. Ioh. Tribbechov aus Gotha war bessen erster Borstand, derselbe Tribbechov, welcher das "erstaunliche Lieb" "D du Hüter Israel" gedichtet hat. Mit Tribbechov dirigirte I. Hichaelis. Fußt. Iweite Forts. 5. Dritte Forts. 6.

Mädchen wurden insbesondere in weiblichen Arbeiten unterrichtet, ja selbst die Waisenknaben erhielten Anweisung im Stricken.

In den lateinischen Schulen ward außer dem Religionsunterricht noch Lesen, Schreiben und Rechnen, Latein, Griechisch, Hebräisch, Mathematik, Geschichte, Geographie und Musik gelehrt. Die "classische Graecität ward jedoch über der beständigen Lesung des neuen Testaments sehr vernachläßigt." Auch die Botanik erwähnen schon die ältesten Rachrichten als Lehrgegenstand dieser Schulen. Im Jahre 1709 ward das Latein in 7 Klassen gelehrt; Physik, Malen, ja Anatomie ist unter den Lehrgegenständen aufgeführt; 1714 wird auch Oratorie und Logik genannt, dagegen Französisch hier fehlt.

Das Pädagogium bestimmte France der Erziehung von Söhnen aus den höhern Ständen. Drei junge Abliche wurden ihm, wie erswähnt, im Jahre 1695 übergeben, das war der Anfang der Anstalt. Die Zahl der Schüler wuchs; im Jahre 1705 waren ihrer schon 70, welche in Bürgerhäusern zerstreut wohnten. Im Jahr 1711 beschloß France für sie ein großes Haus zu bauen, das 1713 vollendet und bezogen wurde. Es waren in demselben die Wohnungen sur Schüler und Aufseher heiter und bequem, nicht klösterlich düster. Neußere Einsrichtungen bezeugten hier schon, daß France Realunterricht beabsichtigte; es gehörte ein botanischer Garten zum Pädagogium, dann fand sich ein Raturaliencabinet, ein physikalischer Apparat, ein chemisches Laboratorium, Einrichtungen zu anatomischen Sectionen, auch Orechselbänke und Rühlen zum Glasschleisen.

Der Lehrplan für die Schüler des Pädagogii wird im Jahre 1706 so angegeben: "Rebst dem Grunde des wahren Christenthums werden sie unterrichtet in der lateinischen, griechischen, hebräischen und französischen Sprache, wie auch einen guten teutschen Aussag zu machen, ans

<sup>1)</sup> Im Jahre 1701 stellte Francke zu bem Behuf einen besondern Strickmeister an. Fußt. Erste Forts. 45.

<sup>2)</sup> Niemeyer 3, 346. Rector Mal aus Frances Schule verbannte auf bem Gymnasium zu Hersfeld die griechischen Classifer, dagegen ließ er das neue Testament, auch die Apokalypse lesen. Programm des Director Dr. Münscher von 1837.

<sup>3)</sup> Durch Theilung von Secunda, Tertia, Quarta und Quinta stieg die Zahl der Klassen auf 11.

<sup>4)</sup> Franckes Stift. 2, 14 ff. Näheres über das Pädagogium in Franckes Schrift "Ausführliche Ordnung und Lehrart für das Pädagogium 1701."

bei eine feine Hand zu schreiben; besgleichen in der Arithmetica, Geographia, Chronologia, Historia, Geometria, Astronomia, Musica, Botanica und Anatomia nebst den vornehmsten Fundamenten ber Medicin . . . und über dieses finden sie in den Freistunden Gelegenheit zum Drechseln, Glas-Schleifen, Mahlen, Reißen u. dgl. Im übrigen werden sie in den Recreationsstunden vor aller Gelegenheit, dadurch sie verführt werden könnten, durch getreue Aufsicht sorgfältig bewahret, auch sogar des Rachts nicht alleine gelaßen." Als charafteristisch für das Pädagogium wird angeführt, es seien "die Classes discipulorum also eingerichtet, daß ein Scholar nicht nur in einer, sondern nach dem Unterschiede seiner Profectuum in diesem und jenem studio in unterschiedenen Classen, z. E. in Ansehung der lateinischen Sprache in der ersten, nach ber griechischen aber in der andern siten und also in einer jeden Sache Commilitones von gleichen Progressen haben kann. Nächst dem muß zwar ein jeder Scholar die lateinische Sprache beständig, aber von den übrigen Sprachen und Disciplinen nur eine nach der andern treiben und also eine Sache zuvor wohl faßen, ehe er zu andern gelaßen wird."

Eine besondere Rlasse, Selecta, wurde auf dem Pädagogio gestistet zur Vorbereitung auf die Universität. Die Schüler dieser Klasse lasen viele lateinische Klassiser cursorisch, disputirten, hielten häusig Reden, trieben Rhetorif, Logif, Metaphysik, eine Art Dogmatik, lasen Theile des alten und neuen Testaments im Grundtert. Griechische Klassiser werden nicht genannt, dagegen Homilien des Macarius und Nonni Paraphrasis Johannis u. s. w. —

Für Unterricht und Aufsicht war, was das Personal betrifft, auf dem Pädagogium reichlich gesorgt. Beim Tode Frances zählte man 82 Scholaren, für welche ein Inspector, ein Mathematicus, 18 ordent-liche, 8 außerordentliche Lehrer und 10 Collaboranten angestellt waren. 4—

Für die große Anzahl der Schüler in den Franceschen Anstalten waren jedoch verhältnismäßig nur wenige Lehrer fest angestellt, die meiste Schularbeit ward durch eine Menge Studirender verrichtet, welche

<sup>1)</sup> Fußt. Zweite Forts. 9.

<sup>2)</sup> Ib. Dritte Forts. 15. Bierte Forts. 5.

<sup>3)</sup> Ib. Dritte Forts. 18. Auch des Prudentius Hymnen las man, von masthematischen Disciplinen ist Gnomonik aufgeführt.

<sup>4)</sup> Franckes Stift. 2, 296.

zu dem Behuf in den zwei schon erwähnten Seminarien Anleitung er-France hatte hierbei den Vortheil, daß er fich solche junge Männer auswählen konnte, die seines Sinnes waren und zu der, auf den Waisenhausschulen eingeführten Methode zugezogen wurden. Ans gestellte Inspectoren machten möglichst darüber, daß keiner vom vorges schriebenen Wege abwich. Auf solche Weise konnte es nicht fehlen, daß, troß des großen Umfangs der Anstalten, in denselben doch von allen Lehrern in Einem Sinne gelehrt und auf Ein Ziel hingearbeitet wurde. ' — Aber eine Schattenseite dürfen wir nicht übersehen. Einheit des Ganzen mochte leicht in Monotonie ausarten, zur Einheit einer Maschine, in welcher kein Theil Anspruch auf Selbständigkeit macht, ja nicht machen fann. Die Studirenden verpflichteten fich ja nur drei Jahre zu lehren, dann verließen sie die Anstalt, wie konnten fie es in so furzer Zeit zur selbständigen Einsicht und Fertigkeit in ber padagogischen Kunst bringen?" Welcher ernste Lehrer hat es nicht erfahren, daß seine Berufsarbeit eine Runft ift, zu beren Erlernung Zeit nothig; daß er in den ersten Jahren, da er lehrt, viel Lehrgeld zu seinem und der Schüler Schaden zahlen muß und nur langsam zur Meisterschaft reift. France hatte daher in seinen Anstalten gewis nur sehr wenige Meister ber Lehrfunst, dagegen eine überwiegende Menge unselbständiger Anfänger, deren Misgriffe nur einigermaßen durch ihre entschiedene Subordination verringert und compensirt wurden. -

<sup>1)</sup> Frances Stift. 2, 39: "Zu Lehrern wurden Candidaten und Studenten ans genommen, denen France eine Methode des Unterrichts vorschrieb, die sie genau bes folgen mußten. Sie leisteten ihm auch meistens willig Folge. Denn bisher hatten sie noch keine eigene Methode gehabt, der sie sich hätten entwöhnen müßen, wie dieß der Fall bei Männern gewesen sein würde, die schon in andern Schulen gelehrt hätten."

<sup>2)</sup> Hieronymus Wolf, ber gelehrte Rector bes Augsburger Symnastums, schreibt:
... Quamquam optabile esset tales hypodidascalos proprio quodam sato scholae contingere, qui tolerabilibus laboribus propositis et iis praemiis constitutis, unde se et suos honeste possent alere, altiora non cogitarent. Nam mutatio praeceptorum srequens multum habet incommodi, neque sere sieri potest, ut is sideliter et erudite doceat, qui in omnes occasiones sortunae melioris est intentus, nec discipulorum ingeniis sed suis commodis et voluptatibus inservit. Praeterea quo quis diutius docuerit, eo erit (ut est usus artium magister) ad docendum aptior et paratior. Programm bes Augsburger Symnasiums von Herrn Rector Resger 1834. S. 11.

<sup>3)</sup> Es foll bieß tein Borwurf gegen Francke fein. Ber, wie er, für eine Menge

France war Director seiner Anstalten, erst im Jahre 1716 nahm er Joh. Daniel Herrnschmid und als dieser 1723 starb, seinen frommen Schwiegersohn Joh. Anastasius Freylinghausen' zu Subdirectoren an. Als Töllner 1718 starb, welcher die Oberaufsicht über die deutschen und lateinischen Schulen zugleich geführt, erhielt Herrnschmid die, von da an, gesonderte Aufsicht über die lateinischen Schulen. —

Die Eigenthümlichkeit der Franceschen Schulen noch einmal ins Auge zu faßen, so ist sie vorzüglich charafterisirt durch das in ihnen vorwaltende christliche, ja pietistische Element, welches sich in den vielen Andachtsübungen, im Zurückbrängen der griechischen Klassiser durch das neue Testament, im Treiben des Hebräischen zum Verständnis des alten Testaments äußert. Dann ist es diesen Schulen eigenthümlich, daß in ihnen die Realien start hervortreten, daß die Schüler nach Maßgabe ihrer Fortschritte in verschiedenen Lehrobjecten verschiedenen Klassen anzehören können; zuletzt, daß viele Studirende Unterricht ertheilten, was nur bei einer vorgeschriebenen und genau besolgten Methode thunlich war.

Rachdem wir nun Frances vielseitige pädagogische Bestrebungen — für die Universität, für lateinische Schulen, Bürgerschulen und Waisen — betrachtet, wollen wir noch einen Blick auf zwei Gegen, stände seiner Thätigkeit werfen, welche nur mittelbar Einfluß auf Pädagogik hatten.

Der erste Gegenstand ift die Cansteinsche Bibelanstalt, welche sich an das Waisenhaus anschloß.

## 7. Canfteiniche Bibelanftalt.

Carl Hildebrand Freiherr von Canstein, geboren 1667, war durs fürstlich Brandenburgscher Oberhofmarschall und Kammerpräsident, auch vertrauter Freund Speners. Im Jahre 1710 ließ er einen Bogen

Kinder Hilfe schaffen will, der muß sich in die Umstände schicken. Die Monitoren von Bell und Lancaster sind gewis nicht so gute Nothhelser, als Frances Studenten.

1) Herrnschmib, geboren 1675 zu Bopfingen in Schwaben, Versaßer mehrerer geistlichen Lieber, unter A. von: "Lobe ben Herrn, o meine Seele." Freylinghausen, geb. zu Ganbersheim 1670, starb 1739 als Director bes Waisenhauses. Ausgezeichnet burch treffliche geistliche Lieber; sein Gesangbuch machte Epoche. Als Inspectoren ber lateinischen Schulen folgten auf Herrnschmib namhaste Männer, wie: Johann Jacob Rambach, Sigismund Jacob Baumgarten, August Gottlieb Spangenberg, welcher später Bischof ber Brübergemeinde war.

Bort den Armen zur Erbauung um einen geringen Preis in die Hande zu bringen sei." Er schlug vor: "durch eine Beranstaltung stehen bleis bender Formen"—, an hunderttausend Eremplare der Bibel abzudrucken, ehe die Schriften abgenut würden." Dem Franckschen Waisenhause übergab er den Vertried; Prinz Carl von Danemark, Bruder König Friedrichs IV, schenkte dazu an Francke 1271 Ducaten. Die erste Ausgabe des neuen Testaments mit stehenden Lettern erschien im Jahre 1713. Bis zum Jahre 1795 wurden in der Anstalt 1,659,883 Bibeln, 883,890 neue Testamente, 16,000 Eremplare der Psalmen, 47,500 des Sirach gesdruckt. Man hielt sich treu an den Lutherschen Tert, nur einige Aenderungen, welche man für durchaus nothwendig ansah, wurden gemacht mit gerechter Schüchternheit und Besorgnis, irgendiwie Aussehn zu erregen und Anstoß zu geben.

## 8. Inbifche Diffion.

Ein zweiter Gegenstand Franckscher Thätigkeit war das Misstons, wesen. König Friedrich IV von Dänemark, veranlaßt durch seine zwei deutschen Hofprediger Masius und Lütkens, beschloß eine Mission in der dänischen Stadt Trankenbar auf der Küste Koromandel anzulegen. Lütkens wendete sich deshalb an Francke. Bartholomäus Ziegenbalg und Heinrich Plütschau wurden von diesem zu Missionaren erwählt, in Kopenhagen ordinirt und kamen am 9. Julius 1706 in Trankenbar an.

So war der Anfang dieser wichtigen, über ein Jahrhundert bestandenen, Mission der lutherischen Kirche. Mit einer herzlichen Liebe, die Alles glaubet, Alles hoffet, haben die halleschen Missionare aus dauernd und gewißenhaft auch dann gearbeitet, wenn alle Hoffnung zu erlöschen schien. Ja sie waren in bösen Zeiten, da Seuchen, Hungersnoth und Krieg herrschten, vielsach die Berather und Tröster der Eingeborenen. Welche Hingebung, welchen Eiser bewies nicht Ziegendalg, der einen großen Theil der heiligen Schrift und den kleinen lustherischen Katechismus ins Tamulische übersetze, auch geistliche Lieder in tamulischer Sprache schrieb, und mit großer Mühsamkeit zwei Wörtersbücher und eine Grammatik dieser Sprache ansertigte. Sein würdiger

<sup>1)</sup> Bgl. Frances Stiftungen 2. 515 ff.

France war Director seiner Anstalten, erst im Jahre 1716 nahm er Job. Daniel Herrnschmid und als dieser 1723 stard, seinen frommen Schwiegersohn Joh. Anastasius Freylinghausen' zu Subdirectoren an. Als Töllner 1718 stard, welcher die Oberaufsicht über die deutschen und lateinischen Schulen zugleich geführt, erhielt Herrnschmid die, von da an, gesonderte Aussicht über die lateinischen Schulen. —

Die Eigenthümlichfeit der Franceschen Schulen noch einmal ins Auge zu faßen, so ist sie vorzüglich charafterisirt durch das in ihnen vorwaltende christliche, ja pietistische Element, welches sich in den vielen Andachtsübungen, im Zurüchträngen der griechischen Klassiser durch das neue Testament, im Treiben des Hebräischen zum Verständnis des alten Testaments äußert. Dann ist es diesen Schulen eigenthümlich, daß in ihnen die Realien starf hervortreten, daß die Schüler nach Maßgabe ihrer Fortschritte in verschiedenen Lehrobjecten verschiedenen Klassen anzgehören können; zuletzt, daß viele Studirende Unterricht ertheilten, was nur bei einer vorgeschriedenen und genau besolgten Rethode thunlich war.

Rachdem wir nun Frances vielseitige pädagogische Bestrebungen — für die Universität, für lateinische Schulen, Bürgerschulen und Waisen — betrachtet, wollen wir noch einen Blick auf zwei Gegenstände seiner Thätigseit werfen, welche nur mittelbar Einfluß auf Pädagogif hatten.

Der erste Gegenstand ift die Cansteinsche Bibelanstalt, welche sich an das Waisenhaus anschloß.

## 7. Canfteiniche Bibelanftalt.

Carl Hildebrand Freiherr von Canstein, geboren 1667, war durfürstlich Brandenburgscher Oberhofmarschall und Kammerpräsident, auch vertrauter Freund Speners. Im Jahre 1710 ließ er einen Bogen

Rinder Hilfe schaffen will, der muß sich in die Umstände schicken. Die Monitoren von Bell und Lancaster find gewis nicht so gute Nothhelfer, als Frances Studenten.

1) Herrnschmid, geboren 1675 zu Bopfingen in Schwaben, Perfaßer mehrerer geistlichen Lieber, unter A. von: "Lobe den Herrn, o meine Seele." Freylinghausen, geb. zu Gandersheim 1670, starb 1739 als Director des Waisenhauses. Ausgezeichnet durch treffliche geistliche Lieber; sein Gesangbuch machte Epoche. Als Inspectoren der lateinischen Schulen solgten auf Herrnschmid namhaste Männer, wie: Johann Jacob Rambach, Sigismund Jacob Baumgarten, August Gottlied Spangenberg, welcher später Bischof der Brüdergemeinde war.

Bort den Armen zur Erbauung um einen geringen Preis in die Hande zu bringen sei." Er schlug vor: "durch eine Beranstaltung stehen bleis bender Formen"—, an hunderttausend Exemplare der Bibel abzudrucken, ehe die Schriften abgenutt würden." Dem Franckschen Waisenhause übergab er den Bertried; Prinz Carl von Danemark, Bruder König Friedrichs IV, schenste dazu an Francke 1271 Ducaten. Die erste Ausgabe des neuen Testaments mit stehenden Lettern erschien im Jahre 1713. Bis zum Jahre 1795 wurden in der Anstalt 1,659,883 Bibeln, 883,890 neue Testamente, 16,000 Exemplare der Psalmen, 47,500 des Sirach gesdruckt. Man hielt sich treu an den Lutherschen Tert, nur einige Aenderungen, welche man für durchaus nothwendig ansah, wurden gemacht mit gerechter Schüchternheit und Besorgnis, irgendwie Ausselen zu erzegen und Anstoß zu geben.

## 8. Indifche Diffion.

Ein zweiter Gegenstand Franckscher Thätigkeit war das Misstonswesen. König Friedrich IV von Dänemark, veranlaßt durch seine zwei deutschen Hosprediger Masius und Lütkens, beschloß eine Mission in der dänischen Stadt Trankenbar auf der Küste Koromandel anzulegen. Lütkens wendete sich deshalb an Francke. Bartholomäus Ziegenbalg und Heinrich Plütschau wurden von diesem zu Missionaren erwählt, in Kopenhagen ordinirt und kamen am 9. Julius 1706 in Trankenbar an.

So war der Anfang dieser wichtigen, über ein Jahrhundert bestandenen, Misston der lutherischen Kirche. Mit einer herzlichen Liebe, die Alles glaubet, Alles hosset, haben die halleschen Missionare aussauernd und gewißenhaft auch dann gearbeitet, wenn alle Hossung zu erlöschen schien. Ja sie waren in bösen Zeiten, da Seuchen, Hungersnoth und Krieg herrschten, vielsach die Berather und Tröster der Eingeborenen. Welche Hingebung, welchen Eiser bewies nicht Ziegensbalg, der einen großen Theil der heiligen Schrift und den kleinen lutherischen Katechismus ins Tamulische übersetze, auch geistliche Lieder in tamulischer Sprache schrieb, und mit großer Mühsamkeit zwei Wörtersbücher und eine Grammatik dieser Sprache ansertigte. Sein würdiger

<sup>1)</sup> Bgl. Frances Stiftungen 2. 515 ff.

Rachfolger, Benjamin Schulze, vollendete die Bibelübersetzung. Bald fanden die Misstonare solche Anersennung, daß ihre Wirksamkeit nicht auf Trankenbar beschränkt blieb. Durch die englische "Gesellschaft zur Berbreitung driftlicher Erkenntnis" wurden sie seit dem Jahre 1728 veranlaßt und unterstützt, um in Madras, Cudelur, Calcutta, Tanschaur und andern Orten lutherische Missionsstationen zu gründen.

Vor allen Missionaren zeichnete sich Schwarz aus. Er genoß bas größte Ansehen bei allen Religionsparteien. Bahrend die oftindische Rompagnie ihn 1779 ale Gesandten nach Seringapatnam schickte, die Englander ihn im Jahre 1784 bei den Friedensunterhandlungen mit Tippo Saib zuzogen, ftand er beim Ronige von Tanschaur in solchem Ansehen, daß dieser auf seinem Sterbebette 1787 in ihn drang, die Bormundschaft über seinen neunjährigen adoptirten Sohn zu übernehmen. Schwarz ftarb im Jahre 1798. Middleton, anglicanischer Bischof von Calcutta, besuchte 1816 den König Sirfogan in Tanschaur. Dieß ist derselbe König, so erzählt ein Bericht, ", ber zwar selbst fein Bekenner des Christenthums ift, der aber an dem Grabe des unvergeslichen Missionar Schwarz Thränen der Liebe und Dankbarkeit weinte, ihn nicht nur einen großen und guten Mann, sondern auch seinen Bater, Freund, Beschützer und Führer seiner Jugend zu nennen pflegt, und deffen Andenken er auch durch ein kostbares marmornes Denkmal geehrt hat, welches er in London verfertigen; und in der driftlichen Kirche zu Tanschaur feierlich aufstellen ließ." -

Die halleschen Missionare ließen sich besonders den Unterricht der indischen Jugend angelegen sein, durch welchen sie viele indische Rate-

<sup>1)</sup> Die anglicanische Kirche griff früher nicht ein, kein Missonar erhielt von ihr die Ordination und beschwor die 39 Artikel; die meisten dieser Missonare wurden vielmehr in Wernigerode Namens der lutherischen Kirche ordinirt, vom Jahre 1731 bis zum Jahre 1792. Bgl. Frances Stiftungen 3, 356. 383. 389. 518. 552. Man war damals so entsernt, die lutherischen Missonare der anglicanischen Kirche zu überlaßen, daß vom lutherischen Missonar Diemer ausnahmsweise dieß bemerkt wird: "er fand (in London) anfänglich, weil man seine großen Fehler wohl kannte, keine sonderliche Aufnahme, wußte aber doch in der Folge durch seine Vorspiegelungen viele für sich einzunehmen, und ließ sich in der Hosgenung, dadurch den Grund zu einem höhern Glück zu legen, die bischössliche Ordination gefallen." (Eb. 502.)

<sup>2) &</sup>quot;Neuere Geschichte ber evangelischen Missionsanstalten . . . von Knapp. Sieben und sechzigstes Stud." S. 633.

cheten bildeten, die bei Bekehrung ihrer Landsleute trefflich Hilfe leisteten. 1 —

Es ist hier nicht der Ort, näher auf die Geschichte der halleschen Mission einzugehen. France war vom Jahr 1705 bis an seinen Tod auf mannigsaltige Weise für dieselbe thätig. Zunächst durch geswißenhaste Wahl der Missionare, welche, ohne besondere Vorbereitung zum Missionsdienst, aus Theologen der halleschen Schule genommen wurden. Eeit dem Jahre 1710 veranstaltete er die Herausgabe einer "Geschichte der evangelischen Missionsanstalten zur Besehrung der Heiden in Indien"; er veranlaßte, daß man von Halle eine tamulische Oruderei nach Transendar schickte; auch wurden ihm vertrauensvoll große Summen für diese Mission zugesandt, sein Rame bürgte für die Güte der Sache. Wie theuer sie seinem Herzen sei, äußerte er noch in seinen letzen Reden.

## 9. Nachwirfungen von Frances Thatigfeit.

Nichtungen hin betrachtet; sein unmittelbares Wirken. Wie viel großartiger erscheint diese Wirksamkeit aber, wenn wir auch das ins Auge faßen,
was unmittelbar durch ihn veranlaßt wurde. Wie viele Waisenhäuser und
Armenschulen mögen seinem Beispiele ihre Entstehung verdanken, wie
oft wird heute noch sein Rame in Berichten über Rettungsanstalten
dantbar genannt. Welchen Impuls gab die hallesche Mission den
Protestanten! wie ward ihnen durch diese Mission die Ausbreitung des
Christenthums Herzens- und Gewißenssache! Zinzendors, der Stifter
der Herrenhuter, war ein Zögling Frances — welchen Segen haben
nicht herrenhutsche Missionare über die verlaßensten Heiden gebracht.
War es nicht Frances Beispiel, welches den halleschen Prosessor Callenberg bestimmte, im Jahre 1727 eine Anstalt zur Bekehrung der
Inden und Ruhammedaner zu gründen, und war diese Anstalt nicht
eine Borläuserin der gegenwärtigen Judenmissionen? Endlich, die Can-

<sup>1)</sup> Die Zahl ber in den Kirchenbuchern von Trankenbar im Zeitraum vom Jahre 1706 bis 1780 eingeschriebenen Gemeindeglieder betrug 16,556. Franckes Stiftungen 3, 248.

<sup>2)</sup> So geschahe es in ber Regel bis in die neueste Zeit; nur von einem Misstonar bemerkt ber sel. Knapp: er habe nicht fludirt, sei aber ausgezeichnet begabt gewesen.

steinsche Bibelanstalt, welche über zwei Millionen Eremplare der Bibel, des neuen Testaments, des Psalters u. s. w. zu höchst wohlseilen Preisen verbreitet hat, ist sie nicht eine Borläuserin aller Bibelgesellsschaften unserer Tage? '—

## 10. Frances Familienverhaltniffe. Sein Tob.

Wir verfolgten Frances Leben nur bis zum Jahre 1694. Ober ist nicht vielmehr sein Leben burch seine Bestrebungen und Stiftungen hinlänglich charafteristrt, lebte er nicht ganz in dem, was er für seinen eigensten göttlichen Beruf hielt? —

Rur weniges will ich hinzufügen. In jenem Jahre 1694 heiras tete France ein Fraulein von Wurm, mit welcher er bis an sein Ende, 33 Jahre lang, in glucklicher Che lebte. Sie hatten 3 Rinder. erste, ein Sohn, starb früh. Der zweite Sohn, Gotthilf August, geboren 1696, ward Frances Rachfolger in Direction ber Stiftungen, bas dritte Kind, eine Tochter, verheiratete sich im Jahre 1715 mit Freylinghaufen. Das häusliche Leben Frances, im Rreise seiner Familie, entsprach ganz seinem frommen Sinne. Bis in fein 63stes Jahr genoß er im Ganzen einer guten Gesundheit. Ward sie durch übertriebene Arbeit zuweilen angegriffen, so erholte er sich auf Reisen. Im Jahre 1725 stellte sich aber eine peinliche Dysurie ein, im Rovember 1726 lähmte ihm ein Schlagstuß seine linke Hand. Doch fühlte er sich im März 1727 wieder sehr gestärkt, so daß er auch Vorlesungen für das Sommersemester im Lectionscataloge anzeigte. Allein er hielt nur noch eine, am 15. Mai, eine paranetische Lection, welche er sichtbar gerührt mit den Worten schloß: "So gehet nun hin und seid gesegnet dem Herrn immer und ewiglich."

Am 18. Mai genoß er zum lettenmale bas heil. Abendmahl.

Am 24. Mai ließ er sich in den Waisenhausgarten fahren. Hier ergoß er sich in ein brünstiges Dankgebet. Darin gedachte er seiner Bekehrung in Lüneburg. Er sprach: "Unter freiem Himmel habe ich oftmals mit dir den Bund gemacht und gesagt: so du wilt mein Gott

<sup>1)</sup> Daß sich in Speners und Frances Schule auch die Anfänge eines unkirche lichen, pietistischen und mystischen Separatismus zeigten, welche im Berfolg immer bedenklicher, verwirrter und verwirrender hervortraten, übergehe ich hier.

<sup>2)</sup> Rach Frankes Stift. 2, 286 und Gueride S. 450-467.

sein, so will ich bein Anecht sein. Oft habe ich bich gebeten: Herr, schaffe mir Kinder, gebiere sie mir wie den Thau aus der Morgenröthe und mache ihre Zahl wie der Sterne am Himmel. Du hasts gethan und den Quell des ewigen Lebens durch mich auf viele Seelen ergoßen und so weit sließen laßen, daß er in allen Welttheilen Seelen getränkt hat. Laß ihn denn fortsließen auch fernerhin, daß der Segen nimmer aushöre, sondern fortlebe bis ans Ende der Welt." —

Bon da an nahmen seine Leiden zu, die er mit christlicher Geslaßenheit ertrug, durch Gebet und Sprüche der heiligen Schrift gestärkt. Oft wiederholte er die Worte des sterbenden Jakob: Herr, ich warte auf dein Heil.

- Am 8. Juni ward er schwächer und schwächer. Da fragte ihn seine fromme Gattin: dein Heiland wird dir doch nahe sein? — "Daran ist kein Zweisel," antwortete er. Dieß waren seine letten Worte. Run siel er in einen Schlummer, und unter Gebet und Gestang der Seinigen und der anwesenden Freunde entschlief er sanft und selig, Abends drei Viertel auf 10 Uhr. Er hatte das Alter von 64 Jahren, 2 Monaten und drei Wochen erreicht.

Die ganze Stadt drängte sich, die Hulle des Entschlafenen noch einmal zu sehen, und begleitete sie am 17. Juni zu ihrer Ruhestätte.

# 8. Die Realschulen.

Ich habe das allmähliche Hervortreten des pädagogischen Realissmus seit der Reformationszeit verfolgt. Im siedzehnten Jahrhundert gewann derselbe auf den gelehrten Schulen mehr und mehr Boden, darauf deutet die Einführung der Lehrbücher des Comenius. Diese geschah nach dem Jahre 1649 auf dem Symnasium in Hersfeld; 'auf dem Danziger Symnasium ward, dem Lectionsplan von 1653 zufolge, das Vestidulum und die Janua des Comenius gelesen, 2 auf dem Stargardter und Rürnberger Symnasium der Ordis pictus. 3

Doch scheint man hierbei vorzüglich auf bequeme Erwerbung einer copia vocabulorum, besonders zum Behuf des Lateinsprechens, gesehen

<sup>1)</sup> Dunichers Brogramm 1836. S. 17.

<sup>2)</sup> Hirsch 1. c. 48.

<sup>3)</sup> Falte 1. c. 44. Fenerlein 1. c. 59.

ju haben. Die Bilber betrachtete man mehr als ein mnemonisches Hilfsmittel zum festern Einprägen der Worte, als daß man, wie Comenius, zugleich an ein wirfliches Kennenlernen der abgebildeten Dinge selbst gedacht hätte.

Und doch machten sich die Dinge selbst unvermerkt geltend. Rürnberger Feuerlein ' erzählt: man habe geklagt über den Mangel eines guten Vocabularii oder Nomenclatoris, und über den Orbem sensualium Comepii, ber bisher fast allein bafür bienen mußen. Derselbe enthalte Schneiders, Webers, Schusters, Rüchens und Rellers Latein, unluteinische Phrases, Barbarismos, dagegen mangelten die nos thigsten Verba, Partifeln 2c. 2 Es ward daher des Cellarius Libellus memorialis statt des Orbis pictus eingeführt. Aber dieses rein sprach. liche Schulbuch genügte jest nicht mehr, man hatte sich nun schon an des Comenius Bilder, ja an die Sachwelt gewöhnt. Feuerlein: "Rachstem wird man auf einige Holte oder Kupfer-Stiche bedacht sein, in welchen die mehrere Dinge der lernenden Jugend zum minbesten in effigie vor Augen zu stellen, und was sie seien oder mozu fie dienen, ju beschreiben find, deren lateinische Benennungen fie memoriren, damit fie nicht Worte ins Gedächtnus faßen, da fie nicht ein= mal wißen, was die Sache ift, welche das Wort bedeuten soll . . . Sonft ware nicht übel gethan, fährt er fort, wenn man einige Anaben je zuweilen auch spazieren auf die Felder und in die Garten, Hammer-, Sag-, Papier- und andre Mühlen ober in die Werkstatte zu allerhand Handwerkern und Künftlern führte, ihnen die Instrumenta zeigte und fagte, wie man fie heiße, und was man damit thue, und bann, wie man dieses ober jenes, was fie in substantia vor Augen sehen, auf Lateinisch heiße, von ihnen forderte, ober ihnen beibrächte, bas wurde ihnen nicht nur die vocabula weit beger ins Gedachtnus pregen, die fie ja nicht anderst als mit Berdruß lernen mußen, wenn sie nicht einmal dieselbe im Teutschen verstehen, noch wißen, was die Sache ift, sondern es dient auch in gemeinem Leben und fteht hernach übel, wann oft

<sup>1)</sup> Feuerlein 59.

<sup>2)</sup> Feuerlein erzählt (S. 63): ber Conrector Manner von einem Schüler ges ragt: Domine, quid signisicat ein Kugel-Höpflein? habe geantwortet: "Du Haas, meinst du, der Cicero werde Kugel-Höpflein gefreßen haben?" Das heißt: wozu lateinische Worte erlernen, welche in den Classifiern nicht vorkommen?

ein Gelehrter so unwißend und unkundig ist in solchen Dingen, die immer je in Gesprächen ober auch sonst vorkommen." —

Das Leben fieng an, fich ber Schule gegenüber geltend zu machen. Ungeachtet man hiernach den Orbis pictus auf dem Rurnberger Gymnasium abschaffte, behielt man boch, in den zwei untersten Rlassen, des Comenius Vestibulum bei. Dazu kam der meift realistische Unterricht in der Mathematif, welcher in dem von Feuerlein mitgetheilten Lections, verzeichnis als Mathesis juvenilis aufgeführt ist und durch 5 Klassen läuft. Das hiebei zu Grunde gelegte Lehrbuch Sturms ' ift reichlich mit Kupfern versehen, und begreift: allgemeine Mathematif, praktische Arithmetif, theoretisch-praktische Geometrie (Feldmeßen, Höhenmeßen, Stereometrie), Optif, Rriegsbaufunft, Civilbaufunft, Rosmographie, Chronologie, Gnomonik, Mechanik, und zum Schluß Chiromantie! Es sind die Elemente der genannten Disciplinen auf 79 Folioseiten mitgetheilt. Feuerlein 2 lobt die mathematische Methode Sturms sehr, man glaubt einen Schüler Pestalozzis zu hören. "Da brauchts, sagt er, keines Auswendiglernen des Einmaleins, wie in Teutschen Schulen ohne Verstand geschieht, sondern sie lernen es selber machen und mit raison und gutem Begriff ihrer Bernunft faßen. hier lernet man auch das dion, ober die Ursach der Reguln begreifen, warum man so und so verfahre, da man in Teutschen Schulen nur das ön lernet, wie man procediren muße, ohne die Ursache zu wißen, warum? Es wird da schier auch mehr ein Werk ber Gedachtnus baraus, als der Ber-Dann lobt er es, und bieß berücksichtigen wir hier besonders, daß die Knaben so "schicklich mit dem Zirdul, Windelmaaß, Maaßstab, Megruthe 2c. umgehen lernen, wie sie, nach einigen Uebungen, so balb und so nett eines Tisches, eines Fensters, einer Stube, eines Hauses 2c. Größe auch nur aus bem Augenmaaß schätzen lernen." 3

<sup>1)</sup> Der Titel ist: Johannis Christophori Sturmii Mathesis compendiaria sive Tyrocinia mathematica. Ich habe die sechste von Sturms Sohn, Leonhard Christoph Sturm besorgte, Coburg 1714 erschienene, Ausgabe in Kolio vor mir.

<sup>2)</sup> L. c. 103 sqq.

<sup>3)</sup> Feuerlein vertritt dann das Lehren der Mathematik gegen die Anfechter desselben. Unter Anderm sagt er: "Es ist dieses Soculum literarium sogar mathematicum, daß schier in allen Disciplinis, auch in den Moralidus und Philologicis, wer recht accurat versahren will, Mothodum mathematicam dazu anwendet."

v. Raumer, Gefdicte ber Babagogit. II. 2. Aufl.

Rach Sturms Borrebe zu seinem Buche war daffelbe auf verschiebenen beutschen Gymnasien eingeführt.

Roch einen Schritt weiter gieng der Prediger Semler in Halle. 'Dieser gab im Jahre 1739 eine Rachricht, überschrieben: "Bon königl. preuß. Regierung des Herzogthums Magdeburg und von der berlinisschen königl. Societät derer Wißenschaften approbirte und wieder ersöffnete mathematische, mechanische und öconomische Realschule bei der Stadt Halle."

So viel ich weiß, tritt hier zum erstenmale der Rame und Begriff Realschule auf. Außer dem Religionsunterricht foll, nach Semler, "die Jugend zu nüplichen und im täglichen Leben ganz unentbehrlichen Wißen. schaften angewiesen," insbesondere sollen ihr fichtbare Dinge entweder in natura oder in allerhand Abbildern gezeigt werden. Gine Beschreis bung Roms in einem Buche, sagt er, gebe bie mattefte Renntnis ber Stadt, eine lebendigere erhalte man durch mundliche Beschreibung jemandes, ber lange in Rom lebte, diese Lebendigkeit steigre fich durch Rupferstiche, farbige Bilder, Modelle; aber mit eigenen Augen die Stadt zu sehen, gebe den hochsten Grad der Erkenntnis. — Das: Non scholae sed vitae discendum sei ihm seit 40 Jahren Schulregel gewefen. Fürs Leben bedürfe es aber Kenntniffe von Gewicht, Daaß, vom Gebrauch des Zirkels und Lineals, es bedürfe der Wißenschaft des Ralenders, der Aftronomie, Geographie. Ferner sei nothig: "Rennt= nis einiger physicalischen Sachen, als Metalle, Mineralien, gemeiner Steine und Edelsteine, Holte, Farben, die Zeichnungsfunft, von Aderbau, Gartenbau, Honigbau, einiges von der Anatomie und Diat, von der Polizeiordnung das Röthigste, von beneu Geschichten des Baterlandes aus der hallischen Chronica und andern Autoren, die Landfarte Teutschlandes sowol, als in specie des Herzogthums Magdeburg und denen umliegenden Städten und Dorfern um Stadt Halle, von denen im täglichen Leben sehr oft geredet wird, also, daß derselben Renntnis viel

<sup>1)</sup> Christoph Semler, lutherischer Prediger, geb. in Halle 1869, las Collegia, nachdem er 1697 in seiner Vaterstadt Magister geworden, hatte seit 1699 die Inspection der Armenschule, ward Oberdiaconus der Kirche zu St. Ulrich, Mitglied der Berliner Asademie der Wißenschaften und starb 1740. "Er hatte eine große Wißensschaft in mochanicis und mathematicis," sagt Jöcher.

<sup>2)</sup> Erschien in den hallischen Anzeigen, worans sie die Acta historica coclesiastica (1740. Tom. 19. S. 198) entuchmen.

udthiger ift, als daß man wiße, wo in der Welt Dublin, Aftracan und Adrianopel liegt."

Hier haben wir nicht nur eine Aufzählung der meisten Realien, welche späterhin in den Realschulen gelehrt wurden, auch das Grundprincip tritt schon hervor, welches besonders Rousseau und Pestalozzi geltend machten: es müße vor Allem das gelehrt werden, was die nächste Gegenwart, das tägliche Leben biete und sordere.

Bon hallischen Professoren nennt Semler ben Chr. Thomastus, Cellarius, Hofmann (ben Arzt) und den Philosophen Wolf, als solche, die ihm Beifall gegeben. Im Jahre 1706 wandte er sich mit seinen Shulvorschlägen an die magbeburger Regierung, welche ebenfalls beifällig auf dieselben eingieng. Die Berliner Societät der Wißenschaften, von jener Regierung hierüber befragt, antwortete den 15ten December 1706: so wie man Schulen zur Bildung fünftiger Kirchen- und Staatsbiener habe, so wurde es gut sein, Anaben, die bisher nur deutsche Schulen besuchten "in einer gewissen mechanischen Schule unterrichten zu laßen, damit ihnen der Verstand und Sinnen mehr geöffnet wurden und sie insonderheit die nothigen Materialien und Objecte samt deren Gute und Preis erkennten, dann den gemeinen wie auch Proportionalcircul, Lineal, Winkelmaß und Gewicht, wie nicht weniger andere Maße und Magnabe, Wage und nach Gelegenheit bas schlechte globular-microscopium zu genauer Einficht berer Körper und sonft andere nütliche Instrumenta, samt Werk- und Hebzeugen verstehen und gebrauchen lernten, mithin sich dieser Erkantnis hernach zu begerer Begreifung und Ausübung, auch Ersinnung neuer, nüglicher Handgriffe bedienen mochten. Dabei haupt. sächlich dahin zu sehen ware, daß von denen Lernenden im Werk selbsten ein gutes Augenmaß, stetige Hand- und andere dergleichen, in einem geschärften Gebrauch der außerlichen Sinne bestehende, Grundvortheile aller Arbeiten, so die Ratur darbeut und die Uebung perficiret, erlanget werben."

Semler ließ nun, von der Stadt unterstützt, 12 arme Anaben in seiner Wohnung von einem "Litterato unterrichten, der, wie er sagt, in mathematicis, mechanicis und oeconomicis gar sonderlich wohl erfahren war," allein es währte nur dritthalb Jahr. Beim Unterricht wurden "63 objecta singularia praesenter vorgestellet," besonders durch Mo-

belle. ' Im Jahre 1738 wurden biese "Deulardemonstrationen" wieder vorgenommen. Man habe vor der Hand, sagt Semler "nicht auf exotica und curiosa, sondern nur hauptsächlich auf quotidiana und necessaria gesehen und was praesentissimam utilitatem in vita communi mit sich führe. Durch diese Methode, fährt er fort, werden die bisherigen Berbalschulen auch zugleich Realschulen werden, indem die Information nicht mehr geführet wird durch lauter abstracta, universalia und intellectualia sola. Die allererste Information der kleinen Kinder sollte ohne Buch an denen Sachen selbst geschehen." Bücher müßten nur zur Repetition dienen, an Worte seien die ideae rerum zu affigiren. — Die Schulen, bisher "Marterstuben" wurden "durch Einführung der Realitäten zu lauter Freudenstuben werden." — Semler mar, als er dies schrieb, schon 70 Jahre alt. Man wurde fich irren, wenn man ihn, nach dem bisher Mitgetheilten, für einen ganz irdisch gesinnten, materialistischen Realisten, nach Art so vieler späterer hielte. Er wollte nicht beim Sichtbaren stehen bleiben, sondern, wie er sagt, "von den creaturis ad creatorem ascendiren," und bittet um Berleihung "erleuchteter Augen, welche in die penetralia der Creaturen hineinsehen." Zum Schluß preift ber fromme Greis mit bem Psalmisten Gottes Werke. "Selig sagt er, ist der, so sie heilsamlich erkennet und aber selig ist, der sich darinnen heiliglich freuet und Dir dafür von Grunde seines Herzens daufet. " ?

Es ist bemerkt worden, daß in Frances Anstalten verschiedene Realien gelehrt wurden, als Botanif, Drechseln u. s. w. Sollte nicht Semler, welcher als Docent bei der Universität Halle, als Prediger und Inspector der deutschen Schulen dem A. H. France so nahe stand, sollte er
nicht durch seinen pädagogischen Realismus auf das Lehrwesen im Waisenhause und Pädagogium Einstuß geübt haben? Merkwürdig bleibt es, daß
aus Frances Schule Johann Julius Hecker hervorgieng, der im Jahre
1747 die erste bedeutende deutsche Realschule in Berlin stiftete und ebenso
Heckers Nachfolger als Director dieser Schule: Johann Elias Silberschlag.

Wir mußen bei Betrachtung des ftarfer und ftarfer auftretenden

<sup>1)</sup> Zum Theil sehr seltsame, z. B. eine Machina, "baran bie einige wahre Ursache ber Ebbe und Fluth bemonstriret wirb."

<sup>2)</sup> Mehr habe ich über Semler bis jett nicht erfahren können. Schulz (in den Rheinischen Blättern März und April 1842 S. 159) spricht beiläusig von "schmerzlichen Erfahrungen Semlers zu Halle," bessen Realschule vom Jahre 1705 bis 1739 einige mal eröffnet und wieder geschloßen worden sei.

Realismus zweierlei unterscheiden. Einmal fieng man an die, bisher durch die Sprachstudien ganz unterdrückten, Realien richtiger zu würdigen und suchte sie in die gelehrten Schulen einzuführen: andrerseits aber drang sich die Ueberzeugung auf, daß man den Unterricht auf diesen Schulen nur für die zum gelehrten Stande vorzubereitenden Anaben angemeßen eingerichtet, nur diese berudsichtigt, alle übrigen Schüler aber genöthigt habe, Dinge zu lernen, ja, oberflächlich zu treiben, welche sie in ihrem folgenden Leben nicht brauchen könnten. Es war flar, daß für diese nicht studirenden Schüler, manche Realkenntnisse weit wünschenswerther seien, als bloße ziellose Anfänge im Latein. Darauf weist schon das mitgetheilte Votum der Berliner Akademie über Semler Hiermit übereinstimmend schrieb Rector Gesner in Rotenburg um das Jahr 1720 "Die eine Classe, welche nicht ftudirt, sondern entweder ein Handwerk, oder die Raufmannschaft oder den Soldatenstand erwehlet, muß man im Schonschreiben, Rechnen, Mathesis, Briefschreiben, Geos graphie, Weltbeschreibung und Hiftorie unterrichten. Die andere Classe machen die Studirenden aus." Schöttgen, Rector in Dresden schrieb 1742 einen "Unvorgreiflichen Vorschlag, wegen einer besondern Klasse in öffentlichen Stadtschulen." In diesen Schulen sagt er, sei Alles auf Ers lernung bes Latein gerichtet, Kinder "welche unlateinisch bleiben wollen," laße man ganz aus der Acht. Sie mußten den Donat und die Grams matik mitlernen, welche für sie unnüt; Sachen bagegen, die Handwerkern, Rünftlern, Raufleuten dienlich, wurden nicht getrieben. Was es diesen hülfe, wenn sie gelernt: anthrax, colax zc. Stadt und Land brauchten nicht bloß lateinische Leute, auch andere. Darum rath er ebenfalls, für diese eine besondere Klasse zu stiften. — "Mein Vorschlag, schließt er resignirend, ist schon verworfen, ebe ich ihn ans Tageslicht gebracht. Aber was liegt daran . . . ist er jezund noch nicht reif, so wollen wir warten, bis seine Zeit fommt." 1

Auch der früher schon erwähnte prenzlauer Rectur Wenzsty schrieb im Jahre 1751 eine Abhandlung "daß die Realschulen noch gemeiner sein könnten und müßten," und der eben so gelehrte als umsichtige Joh. Matthias Gesner äußerte sich also: "Es ist ein gemeiner Fehler der meisten Schulen, daß man in denselben nur auf diejenige siehet, welche

ŀ

3

-

Υ-

1

::5

561 173

<sup>1)</sup> Acta scholastica, herausgeg. von Biebermann. 2, 221.

sogenannte Gelehrte von Professon werden wollen und in dieser Abssicht von allen jungen Leuten durch die Bank ein vollkommenes Bersmögen in der lateinischen Sprache fordert. — Hingegen wird meistenstheils dassenige versaumt, was im gemeinen dürgerlichen Leben bei Künsten und Professionen, in Hof- und Ariegsdiensten unentbehrlich oder doch nützlich ist... Ein wohl angelegtes Symnassum hingegen muß diese Eigenschaft und Einrichtung haben, daß die Jugend von allerlei Extraction, Alter, Beschassenheit und Bestimmung, ihre Rechnung dabei sinden und zum gemeinen Rutzen in demselben bereitet werden könne. Es wird demnach die Jugend in Ansehung ihrer fünstigen Lebensart in 3 Klassen eingetheilt, 1) die zu Handwerfern, Künsten und zur Kausmannschaft angehalten werden, 2) die ihr Glück im Krieg oder bei Hof machen, und 3) die beim Studiren bleiben und auf Universsitäten geben sollen."

So forderten viele tüchtige Männer, daß man nicht einseitig und ungerecht nur für die Bildung Studirender sorgen, sondern auch Kinder, "welche unlateinisch bleiben wollten" berücksichtigen müße. Allein es war eine schwer zu beantwortende Frage: wie dieß anzugreifen sei?

Rach Gesners Ansicht hatte jedes Symnasium die Aufgabe, jene ganz verschiedenen Arten von Schülern zu bilden. Es leuchtet ein, wie schwer diese Aufgabe zu lösen sei, wie man, beim Streben höchst disparaten Forderungen zu genügen, Gefahr laufe, keiner zu genügen und ganz charakterlos zu werden.

Warum aber diese gemischten Schulen, fragten Andere? Ware es nicht beker, wo nicht für alle und jede einzelnen, doch für die Masse der nichtstudirenden Stände eigene Unterrichtsanstalten zu errichten? Diese Fragen mußten sich um so mehr aufdrängen, als späterhin die Verwirrung auf den Symnasien durch das Verfolgen verschiedenartiger Zwecke und zugleich die Ueberzeugung wuchs, daß jede Schule nur Ein Princip, Ein Ziel, Einen Charafter haben müße.

Die Geschichte der Berliner Realschule ift in dieser Hinficht sehr lehrreich, sie gibt uns eine Folge von Bersuchen, die humanistischen

<sup>1)</sup> J. M. Gesner, kleine beutsche Schriften S. 355. Da biese 1756 erschienen, so muß Gesners "Bebenken wie ein Gymnastum einzurichten" aus welchem die oben aus geführte Stelle entnommen ist, früher geschrieben sein. Seine Gymnastalorbnung sucht jenen 3 Klassen, ber Schüler zu genügen.

Studien mit den Realstudien, die Bildung studirender und nicht studirender Schüler zu vereinigen und in Harmonie zu bringen.

Inlius Hecker ward oben als Stifter jener Schule genannt. ' Dieser wurde im Jahre 1739 als Prediger an der Dreifaltigkeitskirche in Berlin angestellt und erhielt zugleich die Aufsicht über die zur Parocie gehörigen deutschen Schulen. Er betrachtete die Unterrichtsanstalten als Pflanzgärten des Staates, aus denen die jungen Leute, wie Baume aus einer Baumschule in die besonderen Stände versetzt wurden. Daher verlangte er Schulen, welche für die Facultatsstudien, andere die für den Bürger-, Runftler-, Militär- und Landwirtstand vorbereiteten, noch andere für den Bauern- und Taglöhnerstand. Dieser Ansicht entsprechend organisirte er die im Jahre 1747 gestistete Realschule. Sie bestand aus 3 theils subs, theils coordinirten Schulen, aus der deutschen, lateinischen und der Realschule im engeren Sinne. Einzelne Schüler ber lateinischen und deutschen Schule konnten dem Unterricht in der Realschule beiwohnen. In dieser lehrte man Arithmetik, Geometrie, Mechanik, Architectur, Zeichnen, Raturlehre. Besonders handelte man vom menschlichen Körper, dann von Pflanzen, Mineralien, gab Anweisung zur Wartung der Maulbeerbaume und Erziehung der Seidenwürmer, auch führte man die Schüs ler in die Werkstätten. Unter den Klassen wird eine Manufacturs, eine Architectur=, ofonomische=, Buchhalter= und Bergwerkstlaffe genannt. 2

Die Einrichtung der eigentlich lateinischen Schule bietet nichts besonsters. Da man in derselben wöchentlich 12 Stunden latein, 5 Stunden französisch und anderes lehrte, die Anaben außerdem an mannigsaltigem Realunterricht Theil nahmen, so waren sie mit Lectionen überhäuft; mit Ausnahme der Stunde von 12—1, ward von 7 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends Unterricht ertheilt.

Im Jahre 1753 trat J. F. Hähn als Lehrer zur Realschule, welcher beim Unterricht, nach Semlers Art, von der Anschauung ausgieng. Eine große reale Sammlung diente hierzu, in derselben fand man Modelle von Gebäuden, Schiffen, Schränken, Pflügen, Butterfäßern; Säulen

<sup>1)</sup> Das Folgende entnehme ich vorzüglich aus des Herrn Oberlehrer Schulz "Geschichte der Realschule in Berlin." S. Diesterwegs Rheinische Blätter. Bb. 25 u. 26. 1842.

<sup>2)</sup> Im Jahre 1748 ward eine Pensionsanstalt mit der Realschule verbunden, der erste Pensionair war Friedrich Nicolai.

der verschiedenen Ordnungen, bildliche Darstellungen eines rollständigen römischen Triumphzugs, Sammlungen von Kausmannswaaren, dazu Kausmannsläden en miniature, eine pharmafognostische Sammlung, Leder, proben u. s. w. u. s. w. Dazu kam ein der Realschule gehöriger botanischer Garten und eine Maulbeerplantage.

Heder und Hahn legten dem Publicum ihre padagogischen Ansichten vor. Jener versaste unter Anderm im Jahre 1749 einen "'Wohlge, meinten Borschlag, wie die lateinische Sprache bei Würden und Ehren zu erhalten." Er sagt: man strebe vergebens, das Latein auf seinen vorigen Thron zu setzen; schnitzerreiche juristische und medicinische Disputationen und Candidateneramina bewiesen, wie sehr es in Verfall gekommen. Sein Rath ist: bis ins 11te und 12te Jahr Realien zu treiben und dann erst latein anzusangen.

Hähn schrieb: "Wie das Rothwendige und Rusbare von Sprachen, Künsten und Wisenschaften in Realschulen zu verbinden. 1753." Er räth den Kindern nicht bloß mundliche Beschreibungen zu geben, sondern ihnen die Dinge entweder in natura oder in Modellen und Bilbern zu zeigen. Man ersieht aus seiner Abhandlung unter Anderm, was es mit der Manufacturklasse und den erwähnten Lederproben auf sich habe. "In der Manufacturklasse, erzählt er, hat man seit Weihnachten den Lederhandel angesangen. Um die Sache praktisch und nugbar auf das fünstige Leben zu treiben, so ist eine Sammlung von allerlei Leder gemacht worden. Man kann der Jugend von mehr als 90 Arten des Leders, sedes Stück so groß als ein Octavblatt austrägt, zur Probe vorzeigen. Man sindet darin allerlei Sohlleder und Schmalleder von Ochsen, Kühen, Pferden, Kälbern, Schafen: desgleichen Proben von Ziegen= und Bockssellen, von Reh= und Hirschleder, von Corduan, Sassian, Juchten und andere Sorten mehr."

Julius Heder starb 1768, Hähn verließ schon 1759 die Schule. Aus dem Mitgetheilten wird es ziemlich flar, daß der Unterricht Studirender von dem der nicht Studirenden, die gelehrten Studien von den Realstudien nicht gehörig in der Realschule geschieden waren und man allen Schülern zumuthete, fast Alles zu lernen. Daher kam die

<sup>1) &</sup>quot;Altes und Neues von Schulsachen, gesammelt von Biebermann. 1752" Th. 6.

<sup>2)</sup> Ib. Th. 8., 257.

<sup>3)</sup> Ib. 278.

unerhörte Zahl von täglich 11 Unterrichtsstunden; die Menge der Lehrobjecte machte dieß nothwendig. Ganz unzweidentig stellt es sich aber
heraus, daß Heder seinem "obersten Grundsat: Non scholae sed vitae
discendum" nicht nur treu war, sondern denselben aus Misverstand
bis zur Caricatur verfolgte.

Die Schule soll dem Leben wohl vorarbeiten, nicht aber ihm vorsgreifen, sie soll nicht lehren wollen, was nur das Leben lehrt und lehren kann. Jene citirten Worte Hähns: "seit Weihnachten haben wir den Lederhandel angefangen", müßen jedem verständigen Menschen albern dünken. Ist denn das die Meinung des weisen Wortes: Non scholae sed vitae discendum? Hatte sich in jener dürren todten Zeit der lebensdige Begriff von vita ganz verloren? —

Rach Heckers Tode erhielt der, als Mathematifer und Physiker bekannte Johann Elias Silberschlag, die Direction der Anstalt. Dieser scheint eine schärfere Begriffsbestimmung der oben genannten drei, unter dem allgemeinen Ramen "Realschule", befasten Anstalten beabsichtigt zu haben. Er gab den Dreien die Namen: Pädagogium, Kunstschule und deutsches oder Handwerkers Schule.

Die deutsche Schule war Elementarschule für alle, doch hatte sie eine besondere Handwerkstlaffe. In der Kunftschule legten auch die Studirenden den Grund in der Mathematif, im Latein und im Französischen, wiewohl diese Schule vorzugsweise für nichtstudirende Künstler, Detonomen ic. bestimmt war. Bom Lehrer der Mathematif wurden hier "Axiomata und Theoremata als Regeln vorgetragen, die nicht nach der theoretischen Schärfe erwiesen wurden", was erft im Babagogium ges schahe. In diesem waren "zwei theoretisch-mathematische Klassen", in der untern ward Arithmetik, in der obern Algebra gelehrt; die übrigen Unterrichtsgegenstände des Badagogiums entsprachen denen oberer Gymnasialklassen. — Als Silberschlag im Jahre 1784 abtrat, so folgte ihm Andreas Jacob Hecker im Amte. Mehr und mehr ward jest in der Runftschule eine Bildung für spezielle Berufe bezweckt; es gab besons dere Lectionen für fünftige Bergwerks. und Hüttenbediente, besondere für praftische Geometer, Artilleristen, Forstbediente, Defonomen, Raufleute u. s. w. Ja im beutschen Sprachunterricht wurden einige Stunden

<sup>1)</sup> Es charakterisirt ben Mann, daß er zugleich Oberconsistorialrath und Obers baurath war.

wöchentlich bestimmt; "diesenigen, welche sich kinstig bei verschiedenen hohen Landes-Collegien als Secretaires engagiren wollten, mit dem Gange der Geschäfte derselben befannt zu machen." So ward die Kunstschule ein Aggregat von den disparatesten Berufsschulen. "Es drängt sich der Gedanke auf, sagt der Geschichtsschreiber der Schule, daß, wer Alles zu erreichen strebt, am Ende nur wenig erreicht. So gieng es auch wirklich mit unserer Realschule."

Zu gleicher Zeit gewann das Pädagogium unter Heder mehr den eigenthümlichen Charafter einer gelehrten Schule. Im Jahre 1797 erhielt es, bei Gelegenheit seiner 50jährigen Jubelseier, den Ramen Friedrich Wilhelms. Symnasium; endlich ward es im Jahre 1811 in Ansehung der Lehrer und Lectionen von der Realschule getrennt. Wan hatte sich durch lange und schwere Erfahrungen überzeugt, daß die bisherige genaue Verbindung beider Anstalten eine Mésalliance gewesen, durch welche die Selbständigkeit des Charafters beider gelitten. —

Sind die Ziele zweier Lehranstalten verschieden, so müßen es auch die Wege sein, es muß das Lehren der Realien auf dem Symnasium von dem auf der Realschule ganz verschieden sein und ebenso das Lehren der Sprachen auf der Realschule von dem auf Gymnasien. Es ist ein Unsterschied in Auswahl, Methode und Zweck. —

Eine Betrachtung brängt sich hier auf. Symnasien sind in Bezug auf das Lernen dadurch wesentlich und scharf von den Universitäten versschieden, daß sie einzig die allgemeine Bildung als Grundlage aller Berufsbildungen, bezwecken, während Facultätsstudien die Universität charafterisiren und den Uebertritt in das praktische Leben vermitteln. Mit Recht erregte es den größten Unwillen, als ein Minister zu Ende des vorigen Jahrhunderts verlangte: man solle auf den Symnasien mit fünstigen Juristen nicht mehr den Tacitus und Virgil, sondern des Heineccius Institutionen lesen. Das Symnasium weiß von keinen Fachstudien, darf von keinen wißen, wosern es nicht voreilig unreisen Knaben eine fundamentlose Berufsbildung gewaltsam aufprägen will. —

Erleidet dieß Anwendung auf die Realschulen? War es nicht der größte Misgriff, daß man in der Berliner Schule direct auf Bildung von Bergleuten, Dekonomen, Artilleristen u. s. w. ausgieng? Duß nicht

<sup>1)</sup> Ramlich von ber Realschule im engeren Sinne, ber Runftschule Silberschlags.

vielmehr die Realschule nach Art der Symnasien, eine allgemein mensche liche Bildung ins Auge faßen, Elemente heraussinden, welche wahrhafte Fundamente der spätern Berufsbildung des Bergmanns, Dekonomen, Artilleristen u. s. w. sind?

Ein solches Ziel hatte der treffliche Spilleke im Auge, welcher im Jahre 1820 die Direction der Realschule erhielt. Seine Ansicht war: diese Schule sollte in ihren obern Klassen "diesenige Bildung geben oder wenigstens einleiten, die ohne durch genauere klassische Studien bedingt zu sein, für die höhern Verhältnisse der Gesellschaft vorausgesett wird; eine speciellere Vorbereitung jedoch auf besondere Verussarten, wie man solches in früheren Zeiten in dieser Abtheilung der Schule bestimmt anstrebte, fand nicht statt."

Sind wir hierin mit Spilleke einverstanden, so drängen sich neue Fragen auf. Entspricht die Realschule dem Gymnasium, wie müßen die, den Universitäten entsprechenden realen Lehranstalten eingerichtet sein, in welche die Realschüler nach vollendeten Schulstudien übertreten?

Sind unsere polytechnischen und höhern Gewerbschulen wahre Realuniversitäten? Zerfallen sie, bei der großen Mannigsaltigseit der Kunste und Gewerbe, in Abtheilungen, welche den akademischen Facultäten entsprechen? Oder sind solche Realuniversitäten nicht wohl möglich, müßen spezielle Berufdschulen schon deshalb eintreten, weil die meisten Berufsarten ein eigenthumliches Lebenselement haben? Der Bergmann muß zulet im Gebirge, der Seemann am Meere, der Landwirt auf dem Lande gebildet werden, könnten auch alle drei in derselben Realschule ihre allgemeine Borbisdung erhalten. Ja sollte sich nicht für Lehrlinge vieler Gewerbe und Künste, dem mehr oder minder weit geführten ersten Unterricht zunächst ein rein practisches Erlernen und Einüben ihrer Kunst z. unter der Zucht von ausübenden Meistern anschließen, und eine feinere künstlerische oder wißenschaftliche Ausbildung erst auf diese Lehrjahre solgen?

Doch daß ich nicht vorgreifend meine historische Aufgabe überschreite. Wir werden später sehen, wie viel in unserer Zeit für eine zweckmäßige Organisation der mannigfaltigsten Realschulen 2c. geschehen ist und ge-

<sup>1)</sup> A. J. Hecker starb 1819, ihm folgte Bernharbi, (welcher aber schon 1820 starb,) diesem Spilleke, nach bessen, 1841 erfolgtem Tode, der als Schulmann und Gelehrter ausgezeichnete F. Ranke Rector wurde.

schieht. Wenn der Dresdner Rector Schötigen im Jahre 1742 einen unvorgreislichen Vorschlag machte, doch auch für den Unterricht der Kinder einigermaßen zu sorgen, "welche unlateinisch bleiben wollten," so fügte er, wie wir sahen, hoffnungslos hinzu: "mein Vorschlag ist schon versworfen, ehe ich ihn ans Tageslicht gebracht." Doch rafft er sich auf und fährt fort: "Aber was liegt daran, ist er jepund noch nicht reif, so wollen wir warten bis seine Zeit kommt."

Der alte Rector hat richtig geweißagt. Ein Jahrhundert, nachdem er schrieb, zählte man allein im preußischen Staat 42 Realinstitute bei 126 Gymnasien. '

## 9. Reformatorische Philologen.

Ich habe bisher vorzugsweise Männer der beiden letten Jahrhunderte geschildert, welche, unbefriedigt vom Herkömmlichen, neue pådagogische Ansichten und Systeme aufstellten, nach neuen pädagogischen Methoden erperimentirten.

Wir sahen auch, daß solche Reuerungen nicht ohne Einfluß auf das ganze deutsche Erziehungswesen waren. Dennoch blieb die Mehrzahl der Schulmänner während des 17ten Jahrhunderts im Wesentlichen den Ansichten und Methoden Melanchthons und Sturms treu. Im 18ten Jahrhundert aber änderte es sich. Einige sehr bedeutende Phistologen, welche zugleich praktische Schulmänner waren, siengen an auf ein oder die andre Weise neue Bahnen einzuschlagen. Manches, was dem alten Sturm hoch stand, erschien ihnen geringer, anderes, was er vernachläsigte, machte sich ihnen geltend. Man würde sich irren, wenn man glaubte: sie seien immer erst durch die früheren Reuerer zu solchen neuen Ansichten hingesührt worden, vielmehr läßt sich nachweisen. daß sie dieselben nicht nur auf eigenem Wege fanden, sondern auch, daß sie hieselben Reuerern oft vorgearbeitet haben.

Unter den reformatorischen Philologen, welche der padagogischen, durch Rousseau veranlaßten, Revolution vorangehen, nimmt der schon mehrmals erwähnte Johann Matthias Gesner den ersten Plat ein, ihm schloß sich Johann August Ernesti an.

<sup>1)</sup> Schulz über bas Wesen ber Realinstitute. In Diesterwegs Ahein. Blattern Rovbr. u. Dechr. 1841. S. 274.

#### Johann Matthias Sesner.

### 1691-1761.

Der Sohn eines Predigers, ist er im Jahre 1691 zu Roth, einem ansbachschen Städtchen an der Rezat, geboren. Er verlor früh seinen Bater, ward aber nach dessen Tode von seinem Stiefvater, Prediger Zudermantel, gut unterrichtet und dann auf das ansbacher Symnasium geschickt. Unter dem gelehrten Rector Köhler lernte er hier nicht bloß latein und griechisch, sondern auch hebräisch, arabisch, sprisch und mehrere neue Sprachen.

Im Jahre 1710 bezog er bie Universität Jena, wo er unter Danz gründlich Hebraisch trieb, und theologische Vorlesungen bei dem treffs lichen Buddeus hörte, welcher ihn sehr lieb gewann. Diefer hatte schon längst den Bunsch gehegt, daß einem wesentlichen Mangel der Universität abgeholfen werden möchte. Es famen nämlich die meisten Theologie Studirenden nach den Universitätsjahren in Lagen, welche entschieden padagogische Renntnisse und Fertigkeiten verlangten. Biele erhielten Schulamter, andere wurden Hofmeister, noch andere follten Schulen inspiciren. Und auf ber Universität war nicht im Geringsten gesorgt, die Studirenden nur einigermaßen für diese ihnen bevorstehenden Anforderungen vorzubereiten, ein Mangel, dem nach Buddeus Meinung am besten durch Gründung eines padagogischen Seminars abgeholfen werben konnte. Im jungen Gesner glaubte nun Buddeus ben rechten Mann gefunden zu haben, um an die Spite eines solchen Seminars gestellt zu werden. Er veranlaßte ihn deshalb, die Institutiones roi scholasticae zu schreiben, welche im Jahre 1715 erschienen, und als Compendium für Vorträge am Seminar dienen sollten. Man erstaunt über die Gelehrsamfeit, das gesunde Urtheil und die flare Darstellung des 24jährigen Autors.

- 1) Quellen:
- 1. Jo. Aug. Ernesti narratio de Jo. Matthia Gesnero ad Davidem Ruhnkenium.
- 2. Geenere Berte. hierher:
  - a. J. M. Gesneri Institutiones rei scholasticae. Jenae 1715.
  - b. J. M. Gesners kleine beutsche Schriften. Göttingen 1756.
  - c. J. M. Gesneri opuscula minora. Vratislaviae. 1743.
  - d. J. M. Gesneri primae lineae Isagoges in eruditionem universalem.
     Accedunt nunc praelectiones ipsae per Jo. Nic. Niclas. 2 Tomi.
     Lipsiae 1774.

Schon in diesem Buche zeigt sich Gesners Reigung zur "Polymathia", dasselbe enthält bereits viele Umriße für seine spätere Isagoge in eruditionem universalem.

Aussührlich behandelt er den Unterricht in den alten Sprachen. Man glaubt einen alten erfahrenen Schulmann zu hören, wenn man die zum Theil seinen Regeln lieft, welche er für Lehrer aufstellt.

Auch über den Unterricht im Hebräischen und in neuern Sprachen spricht er und bewährt seine ansbacher und jenaer Sprachstudien.

Dann geht er zu andern Disciplinen über, besonders empsiehlt er sehr die reine und angewandte Mathematik.

Er beschränkt sich jedoch nicht bloß auf den Unterricht, sondern handelt von Allem, was in den Bereich der Pädagogik gehört. So spricht er aussührlich darüber, welche Ansprücke an einen Lehrer zu machen seien, sowohl hinsichtlich seiner Kenntnisse und Lehrgaben, als seines sittlichen Charakters. Weiter schildert er die Schüler und gibt an, wie man sie prüsen, richtig würdigen und behandeln solle.

Rurz, das kleine Buch entsprach damals ganz dem bestimmten 3wede: als Compendium für padagogische Borlefungen auf Universitäten zu dienen und man könnte nur wünschen eine ahnliche, unserer Zeit angemeßene, Schrift zu haben.

Aber eine Bestimmung dieser Institutiones schlug sehl: Gesner selbst kam nämlich nicht dazu über dieselben in Jena zu lesen, da er bald als Conrector und Bibliothekar nach Weimar berusen ward. Während der 13 Jahre seines dasigen Ausenthalts, bildete er durch die umfaßendsten Studien, zu welchen ihn besonders das Bibliothekaramt veranlaßte, die Universalität seines Wißens . immer mehr aus. Er ward dadurch gründlich befähigt später eine der größten Europäischen Bibliotheken, die göttinger, gründen zu helsen und ihre jugendlichen Ansänge, als erster Vorstand, zu leiten. Von Weimar kam er 1728 als Rector an das Gymnasium zu Ansbach, von da wieder 1730 als Rector an die berühmte Thomasschule in Leipzig.

Diese fand er, sowohl hinsichtlich ber Studien als auch der Disciplin, in tiesem Verfalle.

Es war nämlich Jacob Thomasius ' vom Jahre 1676 bis 1684

<sup>1)</sup> Bater bes berühmten Christian Thomafins.

Rector dieser Schule. Im spätern Alter ward Thomastus ' "der Lecture der alten Classifer auf Schulen abgeneigt und faßte selbst gegen sie endlich einen entschiedenen Widerwillen." Daher verbannte er die Classifer fast gang, und führte an ihrer Stelle Lesebucher und Chrestomathieen neuerer Lateiner ein. Man las ben Muret, Buchanani Psalterium, Schoenaei Terentius christianus etc. Johann Heinrich Ernesti, welcher nach Thomasius von 1684 bis 1729, 45 Jahre lang Rector war, traf hierin keine Aenderung. Als Gesner nun an Ernestis Stelle trat und fand, daß faum ein oder zwei Classifer auf der Shule gelesen wurden, so ward er bedenklich. Er hatte früher das Lesen der Claskifer entschieden vertheidigt, und nur solche ausgeschloßen, welche frech Gottlosigfeit und Sündigen lehrten. 2 Bon dieser Seite fam ihm auch in Leipzig fein Bedenken, das aber überlegte er: 3 ob man mit Schülern, die in der Regel das Latein nur zum Berftandnis der Schriften ihres Faches lernten, ob man mit diefen nicht ohne weiteres Fachschriften lesen sollte, mit den Theologen die symbolischen Bucher und den Hutterus, mit den Juriften die Inftitutionen 2c. Aber in dem classisch gebildeten Manne konnte wohl nur aus einer momentanen Verzweiflung an jedem edlern Streben der Jugend ein solcher, ihm wahrhaft unnatürlicher Misgedanke aufsteigen; er besann sich bald und führte die Classifer von Reuem ein. — Zugleich sah Gesner auf ein zweckmäßiges Treiben der Realien, besonders der Mathematif, welche durch den, als Physiker ausgezeichneten, Johann Heinrich Winkler seit dem Jahre 1731 gelehrt wurde.

Die Thomasschule ist durch ihr aus alter Zeit stammendes Gesanginstitut berühmt, welchem einst die trefflichsten Musiker, wie Sethus
Calvisius, Hermann Schein und Kühnau vorstanden. Den ausgezeichnetsten Meister aber fand Gesner vor, als er das Rectorat antrat,
nämlich den unsterblichen Kantor Johann Sebastian Bach, <sup>5</sup> welchen er
auch sehr hoch achtete. <sup>6</sup>

<sup>1) &</sup>quot;Die Thomasschule zu Leipzig. Eine Säcularschrift von G. Stallbaum, Doctor ber Philosophie, ber Schule Rector. 1839." Das. S. 42 sqq.

<sup>2)</sup> Institut. 183.

<sup>3)</sup> Isagog. 1, 118. Stallbaum 54.

<sup>4)</sup> Spätere könnten genannt werben, benen bieser Disgebanke natürlich war - und ift.

<sup>5)</sup> Stallbaum 67 sqq.

<sup>6)</sup> In einer Anmertung zum Duintilian 1, 12, 3 schreibt Gesner: Maximus

Ich erwähnte, daß nicht bloß die classischen Studien, sondern auch die Disciplin der Thomasschule im größten Berfalle war, als Gesner nach Leipzig kam. ' Es herrschte nämlich eine gemeine Gefinnung und schmähliche Trägheit unter den Alumnen. Besonders pflegten sie sich gern frank zu stellen, um das begere Krankenegen zu erhalten und oft Monate lang Ferien zu haben. Arznei welche fie bekamen, schütteten sie weg. Dadurch häuften sich die Ausgaben an die Apotheke und für Krankenpflege, so daß man hatte glauben sollen, die Anstalt sei feine Schule sondern ein Spital. Dem steuerte Gesner auf diese Beise. Burbe ihm ein Schüler als frank gemelbet, so gieng er sogleich zu ihm, fragte freundlich was ihm fehle und sagte: noch stelle es sich nicht klar heraus, welcher Art die Krankheit sei, bis dahin solle er nur dunne Suppe genießen und im Bett bleiben. Dann erhielt ber Kranke einen Wärter, der Sorge tragen mußte, daß der Schüler dieser Verordnung nackkam. Bei weitem bie meisten ftanben etwa nach zwei Tagen, burch Fasten und Langeweile ganz hergestellt, auf; für seltene wirklich Kranke dagegen, die genöthigt waren liegen zu bleiben, sorgte Gesner väterlich.

Im I Juhre 1733 erschienen von ihm versaste Gesete der Thomassschule, durch welche besonders die Zucht der Schüler geregelt wurde. "Es ist unglaublich," sagt Ernesti, "wie sehr Gesner jener Schule gesnütt, nicht bloß indem er die Zucht gehöriger und durch neue Gesete sest stellte und frästiger übte, sondern auch auf eine, und damals neue, ausgezeichnet schöne Weise lehrte." Im solgenden Jahre (1734) versließ Gesner Leipzig, da er an die neugestiftete Universität Göttingen einen Ruf erhielt. Er ward Prosessor der Cloquenz und Poeste, auch Bibliothekar. Als Vorsteher des philologischen Seminars und Inspector aller hannoverschen Schulen erhielt er zugleich zwei wichtige pädagogische Nemter, denen er durch die in drei Nectoraten gesammelten Erfahrungen ganz gewachsen war. Was er in Jena, von Buddeus veranlaßt, schon im Jahre 1715 beabsichtigte, das führte er nun 23 Jahre später (1738) im Göttinger Seminar aus. Dieß war bestimmt junge Theologen

alioquin fautor antiquitatis muitos unum Orpheas et viginti Arionas complexum esse Bachium meum, et si quis illi similis sit, arbitror." Stallbaum 69.

<sup>1)</sup> Stallbaum 58 nach Niclas Erzählung.

<sup>2)</sup> Ib. 59.

<sup>3)</sup> Ernestis Urtheil ist hierin von so größerm Gewicht, als er Gesners Rach: folger im Rectorate ber Thomasschule war.

theoretisch und praktisch für das Lehrsach auszubilden. Bei den Borlesungen über pädagogische Encyklopädie legte er seine Institutiones rei scholasticas zu Grunde. Außer den philologischen Studien trieben die Sesminaristen auch reine und angewandte Mathematik, Naturwißenschaften und Geographie. In der Göttinger Stadtschule übten sie sich im Lehren. 1—

Ju den bedeutendsten Vorlesungen Gesners gehörte die Isagoge in eruditionem universalem, eine rein wißenschaftliche Encyflopädie. Wir besitzen jene Vorlesungen so wie sie ein gelehrter Zuhörer, Niclas nachschrieb. Als Niclas seine Rachschrift Gesnern vorlegte, sagte dieser: ich erkenne mich selbst darin, laß sie drucken.

Im Jahre 1740 ward in Göttingen eine deutsche Gesellschaft gestistet und Gesner zum Präsidenten gewählt. Später (1751) gründete man die Göttinger Societät der Wißenschaften; Gesner ward an die Spiße der historischen und philologischen Klasse gestellt, zulest stand er als Präsident der ganzen Societät vor.

Ungeachtet der vielen Aemter, welche so seine Thätigkeit in Anspruch nahmen, hat er außerordentlich vieles und treffliches geschrieben. Zwei seiner Werke erwähnte ich schon; dazu kommen viele vorzügliche Ausgaben von Classikern — die des Livius, Duintilian, Horaz, der Seriptores rei rusticas u. a. — dazu sein berühmter Thesaurus. <sup>3</sup> Eine Menge einzelner lateinischer Abhandlungen, Denkschriften, Reden, Vorreden 2c. sind unter dem Titel: "Gesneri opuscula minora" herausgekommen, aus einer ähnlichen Sammlung deutscher Aussahe 2c. bestehen: "Gesners kleine deutsche Schriften."

In der Jsagoge und in diesen gesammelten lateinischen und deutschen Schriften sindet sich ein Schat pädagogischer Erfahrungen und Urtheile. "Wöchten, sagt Gesner in der Borrede zu den deutschen Schriften, diese auf eine mehr als vierzigsährige eigene Erfahrung und eine vielsfältig wiederholte Ueberlegung gegründete Lehren einen Einstuß in die Ausübung haben." Vorzüglich beschäftigte ihn fort und fort das Lehren und Lernen der alten Sprachen, wie schon früher, als er die Institutiones

<sup>1)</sup> Opusc. 1, 70 seqq.

<sup>2)</sup> Niclas in ber Praefatio jum ersten Theile.

<sup>3)</sup> Ernesti (226) nennt ben Thesaurus: opus maximum et laboriosissimum et eruditissimum, vel unum ad immortalitatem nominis et perennem gloriam suffecturum.

<sup>12</sup> 

Er hatte hierüber sehr eigene dem Herkommlichen ganz widersprechende Ansichten, besonders über die Rolle der Grammatik auf Soulen. Ursprünglich, sagt er, ' sei diese zur Erleichterung des Sprachenlernens bestimmt gewesen, später aber seien höchst gelehrte Grammatiken erschienen, die "zur ersten Grundlegung ebenso ungeschickt seien, ale die subtileste und vortrefflichft gefaßte Lancette zum Brodschneiden." ... "Rinder," bemerkt er weiterhin, "solle man nicht mit unverständlichem Auswendiglernen ber Regeln und Ausnahmen martern, und ihnen dadurch den Geschmack am studiren gleich anfangs und vielleicht auf immer benehmen." Sprachen seien vor der Grammatik gewesen, die Menschen hatten recht geredet, ehe sie an die Sprachkunft gedacht. Also, sagt er, "ift es hundertmal leichter, burch ben Gebrauch und die Uebung ohne Grammatik eine Sprace zu lernen, als ohne Uebung und Gebrauch, allein aus der Grammatif ... Das lettere ift schlechterdings unmüglich." — Es sei überhaupt nicht nothig, lateinische Regeln vom Geschlecht der Wörter u. a. durch die Knaben auswendig lernen zu laßen, beger sei es, sie lernten einen Bers ober Spruch, in welchem die Regel vorkommt. Ueberhaupt gehe ja unsere Erkenntnis nicht von allgemeinen abgezogenen Sätzen, sondern vom Einzelnen aus. 2

Er spricht dann gegen die Ueberschähung grammatifalischer Kenntnisse. Es "gehöret, sagt er, unter die gar gemeinen Gebrechen ber
lateinischen Auserziehung, daß man bisweilen hestiger eisert, straset ober
doch spottet, wenn Jemand etwas wider die Grammatik versehen hat,
als wenn er wider göttliche und menschliche Gesetze gesündigt hätte."
Ueberhaupt, heißt es weiter, sind diejenigen, welche die lateinische
Sprache nur dazu brauchen, daß sie die darinnen geschriebenen Bücher
verstehn können, wunderselten in den Umständen, da sie eines grammatikalischen Orakels nöthig hätten, und dieser werden allezeit 20 oder 30
gegen einen sein, dessen Umstände oder Reigung ihn zum Schreiben
und zwar zum eremplarischen Schreiben, wie man es nennen kann,

<sup>1)</sup> Deutsche Schr. 256 seqq. Bgl. 296, die Schilberung des schlechten sprachlichen Elementarunterrichts, wie er in Schulen gewöhnlich.

<sup>2) 1</sup>b. 304, 305. Auch beim Raturunterricht, bemerkt Gesner.

<sup>3)</sup> Ib. 346. Aus gleicher Gefinnung sagt Gesner in den Institut. 81: satius sucrat darbare loqui et ple sentire, quam malitiam animi elegantissimis etiam verdis prodere; womit sich Augustinus Cons. 1, 18 ganz übereinstimmend äußert.

verbinden und veranlaßen." Diese Ansichten Gesners standen den bisherigen Schulmeinungen so sehr entgegen, daß er deshalb von vielen Seiten her angesochten wurde, meist aus Misverstand. "Ich verwerse die Grammatik, erwidert er seinen Gegnern, nur in Bezug auf Jüngere, als welche sie mehr drückt als schmückt. Aber den Erwachsenen ist sie höchst nothig." — 2

Hier muß auch Gesners treffliche Borrede zu seiner Ausgabe des Livius erwähnt werden, in welcher er über den Gegensat des cursorischen und statarischen Lesens der Classifer spricht. Und da stellt er sich der Schulgewohnheit entgegen. Er gibt zwar zu, daß es gut sei, ansänglich ein Buch von mäßigem Umfange, oder wenigstens einen Theil desselben, recht genau zu lesen, um dadurch volle Sicherheit zu gewinnen, auch als an einem Beispiele zu lernen, was zum gründlichen Berstehen der Classifer gehöre. Dann aber wendet er sich aufs Entsschiedenste gegen das völlige Borwalten des statarischen Lesens auf Schulen, welches dahin ausgeartet sei, daß man beim Erklären eines Autors auch das Fremdartigste mit den Haaren herbeiziehe. Daher lese man Jahre lang an einem Buche der Briefe Ciceros oder der officia und zerreiße ein terentianisches Schauspiel, ein Buch des Cafar in so viele Theilchen, daß auch ein sehr gutes Gedächtnis nicht im Stande sei das Ganze zusammen zu sasen.

Darauf darakterisitt und empsiehlt er das cursorische Lesen, bei welchem man mit ganzer Seele und ungetheilter Aufmerksamkeit den Autor, welchen man eben liest, sixire, nur ihn zu verstehen strebe und an seiner Schönheit sich freue. <sup>5</sup> Er erzählt: als er auf solche Weise mit seinen Schülern den Terenz gelesen, da hätten sie mit offenem Munde gesesen, schweigend, Augen, Ohren und Gedanken angespannt, auch lächelnd, indem sich ihre Freude durch ihr Mienenspiel verrathen

<sup>1)</sup> Ib. 347. Wozu und in welchem Grade Renntnis des Latein nöthig, darüber äußert sich Gesner in der Isagoge 1, 114 sqq.

<sup>2)</sup> Isagog. 1, 124.

<sup>3)</sup> Der Livius erschien in Leipzig 1735. Die Borrebe sindet sich neu abges druckt in Gesners Opuscul. 7, 289. Bgl. Ernesti (232) welcher in Bezug auf cursorisches Lesen ganz Gesner beipslichtet und erzählt, daß er auf der Thomasschule beim Erklären der Klassiker dessen Methode befolgt habe.

<sup>4)</sup> Ib. 292.

<sup>5)</sup> Ib 295.

habe. — Als er aber mit benselben Schülern des Euripides Phonissen statarisch gelesen, da hätten sie freilich auch mit offenem Munde geseßen — weil sie gesähnt und schweigend — weil sie geschlafen. — '

Gesner gehört auch, wie wir sahen, zu den Ersten, welche ernstlick darauf drangen, daß man in den Symnasien nicht bloß für künftig studirende, sondern auch für nicht studirende Anaben sorgen, und eben deshalb mehr Realien lehren müße. —

Wie er nun ernstlich, umsichtig und sachverständig auf Verbeßerung des Schulwesens hinarbeitete, so lag ihm auch, während der 27 Jahre seines Göttinger Professorats, das Wohl der Universität sehr am Herzen. Dieß tritt uns in den akademischen Anschlägen 2 entgegen, welche er als Professor eloquentiae schrieb. Man wird aus denselben erseben, schreibt er, "wie ernstlich man sich angelegen sein laße, die akademische Jugend, welche einen gegründeten Anspruch auf die edle Freiheit hat, durch Mittel, welche nicht bie Gestalt strenger Gesetze, wie sie vor den gemeinen und unvernünftigen Haufen gehören, sondern die Form vaterlicher und freundschaftlicher Borftellungen haben, in Ordnung zu halten, und von dem Verderben zu bewahren, in welches der Misbrauch ber Freiheit so viele derselben fturzet." Rlar und liebenswürdig äußert er sich in einer "Betrachtung vom Studentenfreunde." Lehrer einer hohen Schule, sagt er, seien "ihrer Bestallung und Berordnung nach bestimmte und gleichsam geborne Studentenfreunde," welche der Studirenden Bestes ohne Absicht auf eigenen Rupen zu suchen Daher bürften sie auch denen, "welche es annehmen wollen, ihre Fehler nicht verbergen," selbst auf die Gefahr hin, daß die Warnungen Unmuth erregen. Er bittet Gott, daß er "die Bater der Schule bei dieser allein liebreichen Gestinnung gegen die ihnen Anvertrauten erhalten" und die Universität vor "schäblichen Studentenfreunden," vor "Schmeichlern" behüten möge. 4

Wie offen und bestimmt er aber in seinen Vorlesungen gegen die Zuhörer auftrat, bavon sinden sich Zeugnisse in der Isagoge. <sup>5</sup> Da

<sup>1)</sup> Man vergleiche was Gesner zwanzig Jahre früher (Institut. 50) ganz übers einstimmend vom statarischen und cursorischen Lesen sagt.

<sup>2)</sup> S. 164.

<sup>3)</sup> Abgebruckt in ben "beutschen Schriften."

<sup>4)</sup> Deutsche Schriften 229 sqq.

<sup>5)</sup> Isag. 1, 32.

klagt er z. B. daß, während die Wißenschaften anwüchsen, der Studirenden Fleiß abnehme. Als er in Jena studirt, waren im Sommer schon früh um 5 Uhr Vorlesungen gehalten worden; später habe ein Professor publica auf morgens 7 Uhr angesett, weil sich dann gewiss fein Zuhörer einfinde. "Sonst, sagt er, hörten die Studirenden den ganzen Tag, jest bringen sie zwei Stunden beim Raffee bin; ' bis die Friseurs kommen, die Brenneisen heiß gemacht, die Haare gefrauselt werden, gehen Stunden hin. Abends nach 4 oder 5 Uhr zu studiren halten viele für eine beleidigende Zumuthung." Im Programm zu ben Sommervorlesungen des Jahres 1743, ermahnt Gesner sehr ernft die Studirenden zu ausdauernd fleißigem Besuche der Collegien. Je tüchtiger der Lehrer sei, sagt er, je inniger seine Borlesungen zusammenhängen, so daß die spätern sich auf die vorangehenden gründen und alle Ein Ganzes bilden, um so mehr schade den Studenten ein häufiges Weg. bleiben. Ein anderesmal ermahnt er seine Zuhörer zur Aufmerksamkeit in den Borlesungen. Diese errege und mehre den Eifer des Lehrers. Gefällt etwas in meinen Büchern, sage Martial, so hat es ber Hörer mir eingegeben. Das entspringe aus einem gludlichen Ginfluß mensche licher Gemüther aufeinander, es gebe aber auch einen schäblichen. "Ein Gähnender, fährt er fort, macht den andern gahnen. Richts ift muhseliger als lehren sollen, wenn die meisten Zuhörer schläfrig sind. Duintilian sagt: wie es der Lehrer Pflicht zu lehren, so ist es der Souler Pflicht, lernbegierig zu sein." 3

Wir sahen, daß Gesner für Schulen neue Wege aufsuchte und einschlug, es wurde auch erwähnt daß er gegen ein akademisches Herstommen auftrat, gegen den Gebrauch des Latein bei den Vorlesungen. Faßen wir noch anderes ins Auge, wodurch er sich von den meisten philologischen Pädagogen seiner Zeit unterschied. —

Zunächst dadurch, daß er die Realien wiederholt empfahl. Sprachlicher Unterricht, sagt er, dürfe nie vom sachlichen getrennt werden; biese Trennung dessen, was seiner Ratur nach innig verbunden, sei ein wesentliches Uebel. Daher lerne die Jugend so viele Ramen ohne irgend einen Begriff der benannten Dinge zu erhalten. Man solle sich des halb beim Elementarunterricht solcher Bücher bedienen, aus denen man

<sup>1)</sup> Isag. 1, 33: duae horae dicantur τη θερμοποσία. — 2) Opusc. 4, 516.
3) Ib. 63. — 4) S. 103. — 5) Isag. 1, 75. 76. 112. Deutsche Schr. 74. 75.

auch Realkenntnisse schöpfen könne. So der Schriften des Comenius, welche ihm deshalb sehr lieb seien, besonders der Ordis pictus. Als Präsident der deutschen Gesellschaft in Göttingen — ein Amt, das man schwerlich einem andern classischen Philologen seiner Zeit übertragen hätte — preist er die Schulen glücklich, deren Borsteher durch Theilsnahme an jener Gesellschaft "Liebe zu der vielsältig so verabsäumten Muttersprache und Geschicklichkeit sich wohl in derselben auszudrücken, erlangen." Diese Geschicklichkeit erwerbe man aber nicht durch Regeln, sondern indem "man sich bemühe die Meisterstücke der Alten durch Ueberssehungen gleichsam abzuformen."

Unter den Realien hob Gesner die Raturwißenschaften hervor, für welche in neuerer Zeit so viel geschehe. Hörte er doch selbst, da er schon Rector der Thomasschule war, Hausens Borlesungen über Experimentalphysis. – Zeichnen, sagt er, sollten die Anaben ja lernen; wie hoch er die mathematischen Wißenschaften besonders die Astronomie hielt, sahen wir schon. "Gott, bemerkt er, hat uns so mit dem Himmel verbunden, daß wir nur durch bessen Betrachtung erfahren wo und zu welcher Zeit wir leben." – Die Geographie empsiehlt er als "Borballe, Grund und Licht der Geschichte," vor allem die vaterländische.

So zeigt sich Gesner als ein Mann, ber mit ber gründlichsten Renntnis und Liebe des Alterthums, eine richtige Würdigung der Realien verband und auf neue Lehrweisen dachte, wenn er von den Fehlern früherer Methoden überzeugt war. Daß er deshalb etwa mit Basedow in eine Rlasse zu setzen sei, kann niemanden einfallen. Zum Uebersluß möge hier nur eine Stelle seiner Isagoge kehen, welche recht flar zeigt, wie er im tiefsten Princip von den meisten Reuerern des 18ten Jahrhunderts verschieden war. Er sagt: "die Anfänge aller Wißenschaften müßen geglaubt werden. Dieß ist eine höchst wichtige Regel, vorzüglich heut zu Tage, da die Rleinen von den Lehrern von früh auf gewöhnt werden, nichts zu glauben. Sobald sie nur anfangen ein Künschen Verstand und Weisheit zu zeigen, sagt man ihnen von Vorurheilen. Und weil es nur zu sehr in unserer Ratur liegt, alles selbst sehen, nicht einsach glauben, sondern selbst das Wahre sinden

<sup>1)</sup> Deutsche Schr. 55 sqq. — 2) Isagog. 333 sqq. Ernesti 229. — 3) lb. 375. — 4) lb. 352. 371. — 5) lb. 89 sqq. — 6) An einer anbern Stelle führt Gesner des Aristoteles Wort an: δεῖ πιζεύειν τὸν μανθάνοντα.

zu wollen, da überdieß den Knaben nur zu früh beigebracht wird, wahr sei das was wir durch unsere gesunden Sinne auffaßen: so hat dieß die üble Folge, daß sie nicht glauben wollen, das Röthige nicht lernen, den Lehrern nicht gehorchen wollen. — Durch sich selbst kann der Mensch nicht die ersten Elemente erlernen, er muß sie von andern empfangen, und denen, die fie ihm lehren, muß er glauben. ein Anabe darüber bisputiren, warum man den einen Buchstaben A, den andern B nenne, wollte er überall Gründe fordern, so könnte er Jahre lang fragen und würde boch nichts lernen. Auch wäre es nicht möglich ihm zu antworten. — Rann man doch öfters nicht über die ersten Elemente Rechenschaft geben. Früge einer: warum heißt bas: Punkt? Linie? Flace? — und wollte er nichts auf Glauben annehmen, bis man ihm ben Grund angabe, so wurde er in Ewigkeit nichts lernen. — Das habe ich erfahren. In vornehmen Familien sah ich oft solde frühweise Knaben, welche den ganzen Tag fragten. es traf bei ihnen auch das deutsche Sprüchwort zu: daß ein Rarr taufendmal mehr fragen kann, als ein Weiser antworten. Damit meine ich nicht: man muße an den Worten des Lehrers als an nicht zu verändernden Drakelsprüchen festhalten, sondern nur dieß will ich behaupten: man muße glauben, so lange man lernt. Später erst, wenn unser Berstand gereift ist und wir selbständig geworden sind, mogen wir das Erlernte prüfen."

So lernen wir in Gesner einen Mann kennen, der ausgezeichnet war durch gründliche Gelehrsamkeit, klaren Berstand, padagogische Einssicht und Lehrgabe, in seinen Memtern unermüdet thätig und gewißen, haft. Ernesti, welcher ihm viele Jahre lang nahe stand, schildert ihn überdieß als einen sehr religiösen, gottergebenen und dadurch in bösen und guten Tagen gleichmüthigen Mann; als einen liebevollen Haus, vater und Freund. Nach einem langen thätigen Leben kam er aufs Sterbelager. Als die Aerzte ihm seinen nahen Tod verkündigten, sagte er: was mit Gott abzumachen ist, habe ich nicht auf diese Zeit versschoben. — In stillem Frieden eines Christen verschied er am 3ten August, 1761.

### Johann August Ernesti.

#### 1707-1781.

Wir lernten Ernesti als den Freund Gesners kennen. Er ist 1707 in Tennstädt, einer kleinen Stadt Thüringens geboren, wo sein Bater Geistlicher war. Den ersten Unterricht erhielt er in der Tennstädter Stadtschule; in seinem 16ten Jahre ward er in die Fürstenschule Schulpforte gethan. Hier zeichnete er sich schon durch bedeutende Leistungen, besonders im Griechischen aus.

Im zwanzigsten Jahre bezog er die Universität Wittenberg, wo die Wolfsche Philosophie ihn sehr in Anspruch nahm; dann gieng er nach Leipzig und hörte hier unter andern Gottsched über deutsche Beredtsamkeit und Hausen über Mathematik.

Im drei und zwanzigsten Jahre ward er auf Gesners Empsehlung Hauslehrer beim Appellationsrath Stiglit, demselben, an welchen
er die Epistel über das Studium der Alten gerichtet hat, welche
seiner Ausgabe des Cicero vorgedruckt ist. Stiglit war Borstand
(antistes) der Thomasschule, auf seinen Betrieb hatte Gesner das
Rectorat derselben erhalten, er war es auch, welcher den 24jährigen
Ernesti zum Conrector, und nach Gesners Abgang (1734) zum Rector
jener Schule beförderte. Zugleich las Ernesti bei der Universität über
Humaniora. Späterhin gab er das Rectorat auf und trat ganz zur
Universität über, indem er sich vorzugsweise der Theologie zuwendete. '

Er starb in Leipzig 1781 im 74ften Lebensjahre. —

Aus den eigenen Aeußerungen Ernestis geht hervor, daß er sich im Lehrsach Gesnern vorzüglich zum Muster genommen. Dieser war es auch, welcher ihn im Jahre 1734 bewog, die Initia doctrinae solidioris herauszugeben, ein Buch das wiederholte Auflagen erlebte und in mehrern Ländern — so in Sachsen, Hannover — als Schulbuch eingeführt wurde. Ernesti beabsichtigte in demselben bestimmte Disciplinen in möglichst lateinischem Latein darzulegen, daher er auch, wie

<sup>1)</sup> Ernestis Biograph bemerkt: berselbe sei gegen Orthodoxe gewesen, qui systematis arbitrarii tenacitatem orthodoxiam censerent, plobeculae similes, quae cantionibus sacris in melius (?) mutatis, cultum divinum in deterius mutatum opinatur. —

sich bei Bergleichung früherer Ausgaben mit spätern ergibt, ' fort und fort an Berbeserung des Styls arbeitete, und so seinem ciceronianischen Iveal immer näher zu kommen strebte. In der Borrede erzählt er, wie er für jede einschlagende Disciplin die betreffenden römischen Schristzsteller des goldenen, und wo es nicht anders gieng, auch des silbernen Zeitalters, wiederholt gelesen. Dadurch, sagt er, glaube er es erreicht zu haben, daß sich in sein Werk nichts eingeschlichen, was im alten Latium nie gehört worden. " Rur in der größten Roth habe er hier und da einen unclassischen Ausdruck gebraucht. —

Man dürfte nun wohl aus dem: nihil veteri Latio inauditum schon den Schluß machen, daß das Buch auch dem Inhalt nach nichts Unerhörtes für das alte Latium enthalte. Dieser Schluß ist dem größten Theile des Buches nach, richtig. Es handelt zuerst von der Arithmetif und Geometrie, dann folgen die Elemente der Philosophie, und zwar

- 1. Metaphysik, Psychologie, Ontologie, natürliche Theologie.
- 2. Dialeftif.
- 3. Raturrecht und Ethif.
- 4. Politif.
- 5. Physif.

Den Schluß des Ganzen bilden die Elemente der Rhetorif. Dieser Inhalt erinnert an den Cyflus der Lehrbücher Melanchthons, an seine Dialeftif, Rhetorif, Physif, Psychologie und Ethis:

Daß Ernestis Buch nicht für unsere jesigen Gymnasien geeignet sei, unterliegt bei Sachverständigen wohl keinem Zweifel. Der mathes mathische Theil erscheint uns ziemlich durftig; erwägen wir aber, daß

- 1) Gleich die erste Periode des Buches kann als Beispiel dienen. In der Aussgabe von 1734 lautet ste: cum ad libellum hunc seridendum adjiceremus animum, sacile praevidedamus, sore ut hoc consilium nostrum in multas multorum reprehensiones incurreret. Statt sacile praevidedamus hat die Borstede von 1750: non parum suspicahamur.
- 2) Prima autem cura nobis haec suit, ut puritas in dicendo servaretur... Atque hac diligentia essecisse nobis videmur, ut nihil veteri Latio inauditum in hoc opusculum irrepserit. Doch gehörte Ernesti keinesweges zu ben Philologen, welche bie Alten fast nur in der Absicht lasen, um aus ihnen Floskeln behufs des Lateinschreibens zu sammeln. Gegen ein Lesen der Art erklärt er sich aufs Stärkke in dem erwähnten Briese an Stiglis.
  - 3) "Commentarius de anima."

in einer Preußischen Schul-Berordnung vom Jahre 1735, welche also ein Jahr nach Herausgabe der Initia erschien, daß in dieser von den Abiturienten der Symnasien gar keine mathematischen Kenntnisse gefordert wurden, so nehmen wir unser Urtheil zurück. —

Die philosophischen Disciplinen sind weitläuftig auf etwa 450 Seiten abgehandelt. Da hierbei alles Christliche völlig ignorirt wird, während doch so vieles vorsommt, was den Schülern schon vom katechetischen Unterricht her bekannt war, so mußten diese an solchen Untersuchungen und Betrachtungen ganz irre werden. Wenn nach Picus von Mirandola Philosophie die Wahrheit sucht, Theologie dieselbe sindet, Religion sie besitzt — so konnte es ihnen, da sie von früh an im Besitz waren, nur seltsam vorkommen, wenn sie das suchen sollten, was sie zu besitzen meinten. Ganz anders wäre es, wenn in einem Lehrbuch die Theologie der Griechen und Römer im Verhältnis zur christlichen dargelegt würde, doch dürsten Gymnasiasten auch einer solchen Betrachtung nicht gewachsen sein. —

Ganz unbegreiflich ift es, wie Ernesti in sein Lehrbuch Rapitel aufnehmen fonnte, wie die: de conjugii felicitate consequenda, de cura subolis. — Letteres Rapitel mußen wir hier näher betrachten. Ernesti legte in demselben seine Ansichten über Erziehung bar, welche zum Theil mit ben frühern Locke's, ben spätern Rouffeaus überein-Er spricht über Zeugung, und vom Verhalten schwangerer Frauen, dringt darauf, daß die Mütter ihre Kinder selbst stillen und sie nicht lüderlichen Ammen preisgeben sollten, ' wobei er sich auf Gellius beruft. Die Mütter, sagt er weiterhin, mußten ihre Kinder von früh auf nicht den Rinderfrauen überlaßen, sondern fie selbst erziehen, thaten sie das, so wurden sie auch von den Kindern geliebt werden. — Befehlen oder verbieten die Eltern etwas, so sollen sie den Rindern die Grunde baju angeben, weil fie bemohne ungern gehorchten und lieber überzeugt als gezwungen sein wollten. 3 Die Eltern sollten nicht meinen, ihre Rinder müßten fehlerfrei sein, auch fie nicht abwechs selnd bald verziehen, bald übermäßig streng behandeln. Der Unterricht muße so sein, daß die Kinder nichts blind (temere) auf Glauben

<sup>1)</sup> Ne molestiae, laboris, vigiliarum vitandarum causa, meretriciae curae infantes relinquantur.

<sup>2)</sup> Gell. 12, 1.

<sup>3)</sup> Dieß erinnert an Loce.

annähmen, sondern nur das, wovon man ihnen den Grund angäbe, überall müßten sie auch nach Gründen fragen. So bewahre man ste vor Leichtgläubigkeit, Aberglauben, Borurtheilen. — Auch solle man sich hüten, ihr Gedächtnis papageienmäßig mit leeren oder unverstanzenen Worten anzufüllen.

Hierauf empfiehlt Ernesti noch Sorgfalt in Wahl der Lehrer und in Bestimmung des künftigen Berufs der Kinder. Frühzeitig solle man ihnen Liebe der rechten Ehre, guten Sebrauch des Geldes und Wahr-haftigkeit einpflanzen. —

Solche pädagogische Regeln sollte man kaum von einem strengen Philologen der alten Schule erwarten. Gewiss hat der umsichtige, universell gebildete und sich frei nach den verschiedensten Richtungen bewegende Gesner, hierbei den größten Einstuß auf Ernesti geübt. Was ich aus den Schriften beider Männer mitgetheilt, wird den Leser überzeugt haben, daß sie, obwohl im Wesentlichen conservativ gesinnte Philologen, doch nicht blind sind gegen die Fehler des Alten, neue Wege suchen und einschlagen und so eine Stellung zwischen den Anhängern der alten und denen der neuen Pädagogist einnehmen. Man vergleiche sie nur mit Tropendorf und Sturm einerseits, Loce und Rousseau andrerseits.

# 10. I. J. Monffean. '

Unsere Zeit wird von bestimmten Ansichten, Urtheilen, ja Worten beherrscht, wie von selbständig eristirenden Wesen. Wenige fragen: woher diese Wesen stammen, als hätten dieselben weder Vater noch Vaterland. Andererseits sind die Namen berühmter Männer in der Menschen Munde, ohne daß man recht weiß, wodurch jene berühmt sind. Mancher würde sich oft wundern zu hören, daß diese und jene ihm wohlbekannten Ansichten von einem, ihm dem Namen nach wohlbekannten berühmten Manne herrühren, der eben durch Ausstellung solcher Ansichten berühmt ward, die zu seiner Zeit neu waren, später alltäglich geworden sind. Das Gesagte dürste in hohem Grade auf Rousseau Anwendung

<sup>1)</sup> Soon früher schrieb ich eine Charakteristik Rousseaus. Siehe meine "vers mischte Schriften. Berlin 1819 bei Reimer." Thl. 1, 110 sqq.

erleiden und auf so vieles, was er im Gebiete der Religion, Politif und Padagogif Reues, jest aber fast trivial Gewordenes, aufbrachte.

Eine Charafteristif bieses Mannes ist außerorbentlich schwer, was man schon baraus abnehmen könnte, weil er von den Einen in den Himmel erhoben, von den Andern in gleichem Maße heruntergesetzt wurde. Was noch mehr ist: seine entschiedensten Gegner loben Einzelnes sehr an ihm, dagegen enthusiastische Verehrer nicht umhin können zu gestehen, daß er sich öfters als ein Rarr, ja als sehr bose gezeigt habe.

Rouffeau hatte die eminentesten natürlichen Gaben. Mit genialet Driginalität trat er fühn, neu, piquant seinen abgelebten herunterges kommenen Zeitgenoßen entgegen; ein vollendeter Meister des Styls übte er eine unerhörte geistige Sewalt über sie. Mit verzehrendem, schonungsslosem Ingrimm fluchte er dem tiefen, sittlichen Berderben seiner Zeit, ward aber selbst von ihren trüben Fluten fortgerißen. Ergrissen, ja beseßen von einer bittern Reue, sagte er im eigenen Ramen und im Ramen des in Sünden versunkenen Frankreichs die Beichte. Allein es war eine Reue zum Tode, und statt des Friedens der Absolution verssank er selbst tief in feindseligen Haß; den Andern aber verkündete er mit Entschiedenheit das Strafgericht der hereinbrechenden Revolution. Berzweiselnd sehnte er sich aus seinem unseligen Zustand heraus nach einem klaren unschuldigen Dasein, doch nie die eigene Schuld eingestehend.

Wir können viel von ihm lernen, besonders wenn er, emport über Sünde und Unnatur seiner Zeit, divinatorisch das Gegentheil des Herskömmlichen lehrt. Aber wir dürsen uns ihm nie hingeben, wir haben es mit einem komplicirten, versatilen, unreinen, eiteln Manne zu thun, welcher den Unachtsamen durch eine Birtuosität in der Sophistik, die kaum ihres Gleichen hat, irre führt. Besonders in religiöser Hinsicht, wie wir sehen werden.

Aus diesem Grunde müßen wir, um Rousseau's hocht wichtiges, eben so lehrreiches als verführerisches padagogisches Werf — den Emil — richtig zu würdigen, den Mann so viel möglich nach seinem Leben und aus seinen anderweitigen Schriften kennen lernen; seine Berzhältnisse zu Freunden und Feinden, zu seiner Vaterstadt Genf, zu Frankreich, zu Europa, ja zu der, 12 Jahre nach seinem Tode ausgebrochenen, französischen Revolution, der er Schlagworte und Misibeale hinterließ.

Das wichtigfte Werf um Rouffeau's Perfonlichfeit fennen zu lernen,

find seine berühmten und berüchtigten Consessions, welche er im 58sten Jahre schrieb. Sie liegen vorzüglich der folgenden Darstellung zum Grunde.

Charakteristisch ist die Einleitung des merkwürdigen Buchs, welche so lautet:

"Ich unternehme etwas Beispielloses, dessen Aussührung keinen Rachahmer haben wird. Ich will meinem Geschlechte einen Menschen in der ganzen Wahrheit der Natur zeigen, und dieser Mensch bin ich selbst."

"Ich allein. Ich fühle mein Herz und kenne die Menschen. Ich bin nicht geschaffen wie irgend einer von denen, welche ich gesehen; ich wage es zu glauben anders beschaffen zu sein, als irgend einer auf der Erde. Bin ich nicht beßer als alle, so bin ich wenigstens anders. Ob die Natur gut oder bos daran gethan, die Form zu zerbrechen, in welcher sie mich gebildet, darüber kann man nur urtheilen, nachdem man mich gelesen hat." —

"Möge die Posaune des jungsten Gerichts erschallen, wann es auch sei; ich werde kommen und mich vor ben höchsten Richter, mein Buch in ber Hand, stellen. Laut werde ich sagen: siehe das habe ich gethan, das habe ich gedacht, das war ich. Mit derselben Freimuthigkeit habe ich Gutes wie Boses von mir ausgesagt. Ich habe nichts Boses verschwiegen, nichts Gutes zugesett, und wenn ich etwa irgend eine unbedeutende Ausschmudung anbrachte, so geschah es nur um eine Gedächtnislücke auszufüllen; ich konnte wohl einmal irrig etwas als wahr annehmen, wenn ich wußte, daß es wirklich wahr sein konnte, nie etwas, wovon ich wußte, es sei falsch. Ich habe mich ganz so gezeigt, wie ich war, verächtlich und niederträchtig wenn ich es war; gut, großmuthig, erhaben, wenn ich es war; ich habe mein Inneres enthüllt, so wie du es selbst gesehen haft, ewiges Wesen; versammle um mich die zahllose Menge meiner Mitmenschen; sie mogen meine Bekenntniffe horen, sie mögen seufzen über meine Unwurdigfeit, fie mögen errothen über meine Elendigkeiten. Möge jeder von ihnen seinerseits zu den Fußen deines Thrones mit derselben Aufrichtigkeit sein Herz aufdeden, und dann moge auch nur ein Einziger, wenn er es wagt, zu dir sprechen: ich war befer als dieser Mensch." —

Wer nur einige Selbsterkenntnis hat, wird über diesen Eingang erschrecken, was soll er aber erst sagen, wenn er das Buch zu Ende liest? — Konnte Rousseau bei wachem Gewißen so schreiben, und wenn sein Gewißen schlief, wie konnte er dann bekennen? — Er erklärt sein Unternehmen, Bekenntnisse zu schreiben, für beispiellos. Kannte er Augustins berühmte Consosiones nicht?... Ein anderer Mann hatte auch schon 12 Jahre vor ihm — 1758 — Bekenntnisse geschrieben, welche aber erst später gedruckt wurden; dieß war Hamann. Richts dürste geeigneter sein, den Charakter der Rousseau'schen Consosions in seinem wahren Lichte zu zeigen, als die Mittheilung einiger Parallelstellen von Augustinus und Hamann.

Jener schreibt im 10ten Buche seiner Bekenntniffe: "Wer bie Wahrheit thut, kommt an das Licht. Ich will sie bekennend vor dir in meinem Bergen thun, in meiner Schrift aber vor vielen Zeugen. Und bir zwar, . o Herr, vor deffen Augen der Abgrund des menschlichen Gewißens aufgebeckt ist, was könnte Dir in mir verborgen sein, wollte ichs Dir auch nicht bekennen? Ich wurde wohl Dich vor mir, nicht aber mich vor Dir verbergen. Jest aber, nun ich mir selbst misfalle, ba leuchtest Du mir freundlich und wirst von mir geliebt und ersehnt, daß ich über mich errothe, mich verwerfe, Dich erwähle, und weder mir noch Dir gefallen möchte, es sei benn burch Deine Gnade. . . . Welche Frucht wird es nun bringen, o mein Herr, bem mein Gewißen täglich beichtet, wenn ich vor Deinem Angesicht auch den Menschen durch diese Schrift bekenne, wie ich gegenwärtig sei. Wollen sie mir Glud wunschen, wenn sie gehört, wie weit ich mich Dir durch Deine Gnade nabere, ober wollen fie für mich beten, wenn sie vernehmen, wie sehr ich durch meine irdische Sowere von Dir zurückgehalten werde? So Gestinnten will ich mein Inneres zeigen. . . Das brüderliche Gemuth liebe an mir, mas Du ihm als liebenswürdig, es bedaure an mir, was Du als bedauernswürdig bezeichnest; jenes brüderliche Gemuth, das, wenn es mein Thun billigt, sich zugleich über mich freut, wenn es mich aber straft, bann zugleich über mich betrübt ift, weil es mich liebt, moge es mich loben ober tadeln. — Was ich Gutes habe, ift Dein Werk und Geschenk, mas Boses, ift meine Sunde und Deine gerechte Strafe. Du aber, o Herr, erbarme Dich meiner nach Deiner großen Barmbergigkeit, um Deines Ramens willen, gib nicht auf, was Du in mir angefangen haft, vollenbe, was an mir noch unvollfommen." 1

<sup>1)</sup> Confess. X.

. So weit Augustinus; folgende Worte aus Hamann's "Gedanken über meinen Lebenslauf" mögen sich anschließen. "Ich habe", sagt Hamann, in denselben mit Gott und mit mir selbst geredet; den ersten in Ansehung meines Lebens gerechtsertigt und mich angeklagt, mich selbst darin angegeben und entdeckt, alles zum Preise des allein guten Gottes.... Mein Sohn gib mir Dein Herz! — Da ist es, mein Gott! Du hast es verlangt, so blind, hart, selsig, verkehrt, verstockt es war. Reinige es, schasse es neu, und laß es die Werkstatt Deines guten Geistes sein. Es hat mich so oft getäuscht, als es in meiner Hand war, daß ich selbiges nicht mehr für meines erkennen will. Es ist ein Leviathan, den Du allein zähmen kannst, durch Deine Einwohnung wird es Ruhe, Trost und Seligkeit genießen."

Der Leser vergleiche selbst Rousseau, wie er, seine Consessions in der Hand, in verblendeter Dreistigkeit Gott und Menschen heraus, sordernd, hintritt, mit Augustin und Hamann. — Der Leviathan, den Gott allein zähmen kann, ist ungezähmt Rousseau's Göze; sein Herzist ihm die höchste Instanz, an welche er wiederholt appellirt als an den Richter über Wahrheit und Irrthum, über Gut und Bose. Daß sich aber das Wort: wer sich auf sein Herz verläßt, ist ein Thor, an Rousseau als wahr bewähre, davon werden wir uns wiederholt überzeugen, wenn wir nun sein Leben, vorzüglich nach Anleitung der Consessions kennen lernen. —

Rouffeau ist im Jahre 1712 zu Genf geboren; seine Mutter starb bei seiner Geburt. Sein Bater war ein wenig begütezter Uhrmacher. Mit ihm las er schon vor dem siebenten Jahre Rächte hindurch Romane, welche die Mutter hinterlaßen, begriff nichts davon, fühlte aber alles. 3 Jm Sommer 1719 waren Bater und Sohn mit den Romanen fertig; nun kam die Reihe an die vom mütterlichen Großvater, einem Prediger, ererbten Bücher, an Bossuet und Ovid, Fontenelle und Labrüyere; besonders aber sand der Knabe Gefallen am Plutarch.

Rousseau gesteht, Kindersehler gehabt zu haben. "Ich war gesschwätig, sagt er, gefräßig, zuweilen log ich. Ich würde Obst, Bonbons, Eswaaren gestohlen haben, aber nie fand ich Vergnügen daran Böses zu thun, etwas zu verderben, semanden zu schlagen." Unmittelbar darauf

<sup>1)</sup> Samann's Schriften 1, 215.

<sup>2)</sup> Je n'avois rien conçu, j'avois tout senti.

erzählt er jedoch, wie er den Topf einer Rachbarin verunreinigt, worüber er noch lachen müße. "Das ist," fährt er dann fort, "die kurze, mahrhaftige Erzählung meiner kindischen Missethaten. Wie hätte ich auch böse werden sollen," sagte er, "da ich nur Beispiele von Sanstmuth vor Augen hatte und die besten Menschen mich umgaben?" !—

So erzählt Rouffeau, in einem Athem, Boses aus seinen Jugendsighren, und versichert zugleich, ganz unschuldig gewesen zu sein.

Weiterhin sagt er von dieser seiner unschuldigen Knabenzeit: 2 "So begann sich mein Herz zu bilden und zu außern, das zugleich stolz und zärtlich, und mein Charafter, der weibisch und dennoch unbezähmbar war, ber, stets zwischen Schwachheit und Muth, Weichlichkeit und mannlicher Tugend schwankend mich bis ans Ende mit mir selbst in Widerspruch gesetzt hat." Wegen eines Streits mußte Rouffeau's Bater Genf verlaßen, worauf der Anabe zu einem Pfarrer tam, spater bei einem Rupferstecher in die Lehre gethan wurde. Er gesteht, daß er 3 "trop der besten Erziehung eine große Reigung zum Ausarten gehabt; denn das habe sich bei ihm rasch und ohne alle Mühe entwickelt." Weiterhin erzählt er, wie er dem Rachbar Spargel, dem Meister Aepfel gestohlen und dafür geschlagen worden sei. Im Andenken an einen übel abges laufenen Apfeldiebstahl muße er noch zugleich zittern und lachen. 4 --Aus Furcht vor Züchtigung wegen zu späten Rachhausekommens entlief Rouffeau seinem Meister, tam zu einem katholischen Pfarrer, ber ihn nach Annecy zu einer Frau von Warens schickte, welche ihn weiter nach Turin besorberte, wo er im Jahre 1728, sechzehn Jahre alt, von der reformirten zur katholischen Confession übertrat. Im Hospiz der Ratechumenen b ward er zum Uebertritt vorbereitet und erlebte bort an Lehrern und Mitschülern Entsetliches. Er gesteht, daß er sich megen dieses Schrittes vergebens mit Mangel an Kraft zum Widerstande entschuldige. "Wir fallen," sagt er, "endlich in den Abgrund, indem wir ju Gott sprechen: warum haft Du mich so schwach gemacht? Aber wider

<sup>1)</sup> Conf. XIX., 10.

<sup>2)</sup> Ib. 13.

<sup>3)</sup> Ib. 45. Il faut que, malgré l'éducation la plus honnête, j'eusse un grand penchant à dégénérer, car cela se sit très rapidement, sans la moindre peine.

<sup>4)</sup> Ib. 50. Man vergleiche ben lustigen Ton bieser Erzählung mit Augustins ernsten Betrachtungen über einen Birnbiebstahl, ben er in ber Jugenb verübt.

<sup>5)</sup> Ib. 95. L'hospice des catechumenes.

unsern Willen antwortet er uns durch unser Gewißen: ich habe dich zu schwach gemacht, um aus dem Abgrund herauszukommen, weil ich dir hinlängliche Stärke verlieh, um nicht hineinzufallen."

Sobald ber Knabe übergetreten war, entließ man ihn mit blutwenigem Gelde. Rach mancherlei abenteuerlichem Herumtreiben und Gundigen kehrte er 1732 zur Frau von Warens zurück, welche in Chambery wohnte und blieb bis zum Jahre 1741 dort, 2 arbeitete mit an einem Rataster, zeichnete und musicirte. Eine gefährliche Krankheit erinnerte ihn an den Tod; die Frau von Warens, mit welcher er — wie viele Andere — in verbotenem Umgang lebte, troftete ihn, 3 indem sie die Hölle leugnete, das Fegfeuer annahm, erklarte: die Bibel werbe gar zu buchstäblich ausgelegt und sich dabei entschieden der katholischen Kirche unterwarf. Bei ihr, sagt Rouffeau, habe er alle Marimen gefunden, um seine Seele gegen die Schrecken des Todes und der Ewigkeit zu schützen, und an dieser Duelle habe er mit Sicherheit Bertrauen geschöpft. — Rur machten ihn einige jansenistische Schriften bennoch unruhig, mitten in seinem unschuldigen Leben; \* es beruhigten ihn aber zwei liebe Jesuiten und löschten die traurigen Eindrucke des rigoristischen Jansenismus aus, 5 so daß er fortan ohne große Gewißensbiße über die Vergangenheit lebte, 6 und nie der Weisheit so nahe war — wie er sagt — als in dieser gludlichen Epoche.

In dieser Epoche studirte er die Philosophen: Locke, Leibniß, Des, cartes, Malebranche mit möglichster Hingebung. Dann wandte er sich zur Mathematif. Bei Euflid sand er mehr eine Kette von Demonstrationen, als eine wahre Ibeenverknüpfung. Die Anwendung der Algebra auf die Geometrie war ihm zuwider. "Ich mochte dieß Verfahren nicht," sagt er, "da man nicht sieht, was man thut: ein geometrisches

<sup>1)</sup> Ib. 102.

<sup>2)</sup> Ib. XX., 1. 6.

<sup>3)</sup> Ib. 89—95.

<sup>4)</sup> Ib. 115. Au milieu d'une vie innocente autant qu'on la puisse mener.....

<sup>5)</sup> Ib. 116. Rousseau warf mit einem Steine nach einem ihm ganz nahen starken Baum, traf er, so wollte er es als ein Zeichen nehmen, daß er selig, vers sehlte er ihn, daß er verdammt würde. Kein Wunder, daß er ihn traf.

<sup>6)</sup> Ib. 117. Je n'ai jamais été si près de la sagesse... sans grands remords sur le passé...

<sup>7)</sup> Ib. 107.

v. Ranmer, Geschichte ber Babagogif. II. 2. Aufl.

Problem durch Gleichungen zu lösen, das kam mir vor, wie das Hervorbringen einer Melodie durch bloßes Umbrehen der Kurbel an der Drehorgel." Da Rousseau durch Calcul das Quadrat von a+b gefunden, so wollte er seiner Rechnung nicht glauben, bis er sie durch eine Figur anschaulich gemacht.

Das Latein machte ihm viele Mühe, besonders die Grammatif mit ihren unzähligen Regeln. Durch Zeit und Uebung brachte er es dahin, ziemlich geläufig die lateinischen Autoren zu lesen, aber nie bis zum Latein sprechen und schreiben, nie zur Festigkeit in der Prosodie.

Ein Jahr lang war Rouffeau Erzieher im Hause eines Herrn von Mably in Lyon. ' - "Ich hatte," sagt er, "ungefähr die für einen Lehrer nothigen Renntniffe, und glaubte auch das dazu nothige Talent zu befiten. Ein Jahr beim Herrn von Mably reichte hin, um mir meinen Irrthum zu benehmen. Mein sanftes Raturell wurde mich für diesen Beruf geschickt gemacht haben, hatte nicht mein Aufbrausen brunter gebonnert. So lange alles gut gieng und ich sah, daß meine Sorge und Mühe, woran iche nicht fehlen ließ, Frucht brachte, so lange war ich ein Engel. Aber ich war ein Teufel, wenn es schlecht gieng. Berstanden mich meine Zöglinge nicht, so war ich außer mir, zeigten sie Bosheit, so hatte ich fie gern umgebracht; das war freilich nicht der rechte Weg, sie gelehrt und weise zu machen.... Durch Geduld und kaltes Blut hätte ich vielleicht Erfolg gehabt, weil mir aber beides mangelte, so taugte mein Thun nichts und meine Zöglinge geriethen schlecht. Es fehlte mir nicht an Mühsamkeit, wohl aber an einem gleiche förmigen Benehmen und ganz besonders an Klugheit. Ich wandte nur drei Erziehungsmittel (instrumens) an, welche immer unnütz und oft gefährlich für die Kinder sind, nämlich das Rühren (sentiment), das Raisonniren und den Zorn. Bald rührte ich mich selbst bis zum Weinen, und wollte dadurch den einen Anaben rühren, als ware der einer wahren Herzlichkeit fähig, bald erschöpfte ich mich gegen ihn mit Darlegung von vernünftigen Gründen, ale wenn er im Stande gewesen ware, mich zu verstehen; und da er mir zuweilen sehr feine Dinge entgegnete, so hielt ich ihn in allen Ernst für raisonnabel, da er doch nur ein Raisonneur war. Der andere Knabe war noch unbequemer; benn da er nichts verstand, nichts

<sup>1)</sup> Ib. 156.

antwortete, durch nichts gerührt wurde, dazu eine unüberwindliche Harte nächigkeit hatte, so triumphirte er nie beßer über mich, als wenn er mich in Wuth versetze: dann war er der Weise, ich aber war das Kind. — Ich sahe alle meine Fehler und fühlte sie; ich studirte meine Zöglinge, durchschaute sie sehr gut und glaube nie, daß sie mich durch ihre List hinters Licht geführt haben; aber was half mirs, das Böse zu sehen, ohne mich aufs Heilen desselben zu verstehen? Während ich alles durcheschute, verhinderte ich nichts und that von Allem was ich hätte thun sollen, das Gegentheil." —

Rouffeau verließ seine Schüler, überzeugt, daß er nicht im Stande sei, sie gut zu erziehen. Auf furze Zeit kehrte er zu Frau von Warens zurud und reiste dann 1741 nach Paris, in der Hoffnung dort sein Glück zu machen durch die Erfindung, Musiknoten vermöge Ziffern zu ersehen. In die Akademie durch Reaumur eingeführt, las er hierüber 1742 eine Abhandlung. Nameau widerspkach ihm; das Lesen der Ziffern sagte er, sei eine Verstandesoperation, welche mit der Erekution nicht gleichen Schritt halte!

Rouffeau's pariser Leben ward unterbrochen, indem er als Sefretär achtzehn Monate beim Grafen Montaigu, französischen Gesandten in Benedig lebte. Bon seinen standalösen Abenteuern in dieser Stadt, welche der 58jährige Bekenner mit brennendem Blute lüstern erzählt, will ich schweigen.

Nach Paris zurückgekehrt, lernte er Therese Le Basseur kennen, und erklärte ihr: sie nie zu verlaßen, aber auch nie zu heiraten. Ich habe nie einen Funken Liebe gegen sie gefühlt, sagt er. Lerese war, wie sich aus Rousseau's eigenen Schilderungen ergibt, eine sehr gemeine Person; wie gemein er aber selbst, trot der sublimsten, verzücktesten Liebestiraden und des immer wiederkehrenden Selbstrühmens, daß er das zärtlichke Herz habe, wie gemein er über Liebe dachte, dafür könnten eine Menge Zeugnisse aus den Consessions angeführt werden — könnten sie angeführt werden. Aus dieser Gemeinheit seiner Fleischeslust erklärt

<sup>1)</sup> Ib. 164. - 2) Tom. XXI, 12-15. - 3) Ib. 91. - 4) Ib. 235.

<sup>5)</sup> Zehn Jahre vor seinem Tobe ließ sich Rousseau bennoch mit Therese kopusliren; nach seinem Tobe heiratete sie, 55 Jahre alt einen Stallknecht! Auf Barsteres Borschlag erhielt sie 1790 eine Pension von 1200 Livres; bennoch starb sie 1801 in großer Armut.

es sich am besten, daß ihm völlig ein väterliches Herz gegen die mit der Le Basseur erzeugten Kinder sehlte. Das älteste gab er mit einem Erkennzeichen ins Findelhaus, wiewohl sich Therese sehr dagegen sträubte. Bier nachsolgende Kinder schickte er, trop Theresens Widerspruch, eben-falls ins Findelhaus, aber ohne alles Erkennungszeichen. Nicht er, sondern die Marschallin von Lurendurg, wollte späterhin jenes älteste Kind aus dem Findelhause holen laßen. "Sie wußte," erzählt Roussseau, "daß ich in die Windeln des ältesten eine Chisser legen laßen; sie verlangte von mir die Gegenmarke;" allein das Kind ward nicht herausgefunden.

Was Rouffeau auch zur Vertheidigung seines herzlosen, unmensche lichen Verfahrens vorbringt; es wäscht ihn nie rein, und er hätte beßer gethan, jede Rechtsertigung aufzugeben. So zerzählt er, daß er um die Zeit, da sein erstes Kind geboren ward, gewöhnlich mit erzlüderlichen Menschen zusammen gegeßen, da man denn bei Tische nur scandalöse Geschichten von betrogenen Männern, verführten Frauen vorgebracht, und der, welcher die Findelhäuser am meisten bevölfert habe, sei dabei am meisten applaudirt worden. "Das gewann mich," sagt er, "ich bildete meine Dentweise nach der, welche ich bei diesen sehr liebens- würdigen und im Grunde sehr honnetten Leuten im Schwange sah." \*Der 58jährige Bekenner nennt solche Leute liebenswürdig und honnett!

Wir lernen aus den Consessions viele bedeutende Manner, besonders die berühmten und berüchtigten Encyclopädisten, Diderot, d'Alembert u. A. kennen; Rousseau selbst nahm Theil an der Herausgabe der Encyklopädie, er lieferte ein Dictionnaire de Musique, welches er späterhin ganz umarbeitete.

Im 5 Jahre 1749 fand er zufällig in einem Zeitungsblatt folgende Preisfrage der Akademie in Dijon: "Haben die Fortschritte der Wißensschaften und Künste zur Reinigung der Sitten beigetragen?" So wie

<sup>1)</sup> Ib. 116.

<sup>2)</sup> Ib. . . au chiffre près qui sut négligé.

<sup>3)</sup> Tom. XXI, 113 etc.

<sup>4)</sup> Der erste dieser liebenswürdigen, honnetten Menschen war "le commandeur de G... vieux débauché, plein de politesse et d'esprit, mais ordurier... bann le commandeur de N. chevalier de toutes les silles de l'opéra etc.

<sup>5)</sup> **Ib.** 128.

er dieß las, ward er außerst ergriffen und beschloß sogleich die Frage zu beantworten. In schlaflosen Rächten arbeitete er die Antwort aus, und diftirte sie im Bette. "Aber dieß Werf," sagt er, "wiewohl voller Wärme und Kraft, ermangelte burchaus der Logif und ber Ordnung; von allen Werken, die ich geschrieben, ift dieses hinfichtlich des Rais sonnement am schwächsten. Aber, welche Talente uns sonft auch angeboren sein mögen, die Runst zu schreiben lernt man nicht mit einem Mal." — Im folgenden Jahre 1750 erhielt Rouffeau von der Akademie den Preis für seine Schrift, in welcher er Künfte und Wißenschaften auf dem Altar der Tugend — seiner Tugend — opfert, mit dem eisenharten Sinn eines Ikonoklasten und Knor. Die Rachricht, daß er den Preis erhalten, versette ben Verfaßer seltsamer Beise, wie er selbst erzählt, in einen Enthusiasmus für die Tugend. "Ich fand," sagt er "nichts groß und schön, als frei und tugendhaft zu sein, erhaben über Glud und Meinung, und sich selbst zu genügen." Daß bie Beschreibung dieses, durch den akademischen Preis bewirkten ethischen Rausches, den Lefer nicht zu sehr enthusiasmire, dafür hat Rouffeau, wohl unwillführlich, gesorgt. Es geht nämlich seiner Beschreibung eine Erzählung von schändlicher Unzucht voraus, an welcher er, bei einem beutschen Geist= lichen in Paris zu Gaste, Antheil nahm; es folgt ihr der Bericht, wie ihm sein drittes Rind geboren worden, das er wieder aus vernünftigen Gründen und zwar ohne Gegenmarke, ins Findelhaus gethan. 2 "Alles wohl erwogen," sagt Rouffeau, "so wählte ich für meine Kinder das Beste oder das, was ich für das Beste hielt. Ich hätte gewünscht, daß ich so wie sie erzogen worden ware, ja ich wünschte es noch." (!) Ganz entgegengesett außerte er sich früher: "Wer nicht," sagt er im Emil, "die Pflichten des Baters erfüllen kann, hat nicht das Recht, Bater zu werden. Weder Armut noch Arbeiten noch Rudficht auf Menschen entbinden ihn davon, seine Kinder zu ernähren und selbst zu erziehen. Leser, ihr könnt mir dieß glauben. Ich versichere jedem, der ein Herz hat und so heilige Pflichten verabsaumt, daß er lange Zeit bittere Thranen

<sup>1)</sup> Discours qui a remporté le prix à l'Académie de Dijon en l'année 1750, sur cette question proposée par la même Académie: Si le rétablissement des sciences et des arts a contribué à épurer les moeurs. Die Schrift führt bas Motto: Barbarus hic ego sum, quia non intelligor illis. Ovid.

<sup>2)</sup> Tom XXI, 139, 140.

über seine Schuld vergießen und sich nie darüber trösten werbe." — Wie viele ähnliche Wibersprüche laßen sich bei Rousseau nachweisen! — Ein Mann, welcher bei einem durchdringenden Blick die größte Verachstung gegen jede Ziererei mit Tugend hatte, der würde wahrscheinlich Rousseaus Preisschrift oder vielmehr ihren Versaßer nicht ganz so beurtheilt haben, als er es gethan, wenn er ihn, besonders seine Consessions, schon gekannt hätte. Der Mann ist Lessing, welcher jene Preisschrift im Jahre 1751 anzeigte. Er gab einen Auszug derselben und fügte einige treffende Bemerkungen hinzu. —

Rousseaus Abhandlung zerfällt in zwei Theile; der erste sucht vorzugsweise das Misverhältnis zwischen ethischer und intellektueller Bildung historisch nachzuweisen; lettere Bildung habe die Menschen geselliger gemacht, urbaner, habe ihnen aber fatt mahrer Tugenden die Runft, tugendhaft zu scheinen, gelehrt. An die Stelle offener Sünden seien feige, heuchlerische getreten; statt groben Beleidigens finde fic Berlaum= dung, statt der Unwißenheit Zweifelsucht; Laster galten für Tugenden. Das verdanke man vorzüglich den Wißenschaften und Künften; die Tugend sei entflohen in dem Maaße, als die Sonne der Aufklarung über den Horizont sich erhoben. So sei es in Aegypten, Griechenland, Rom zc. geschehen, dagegen habe man Tugend und siegreiche Tapferfeit bei minder aufgeklärten Völkern gefunden, bei den alten Persern, Scothen, Deutschen, Spartanern zc. Besonders sei in Rom die muthige friegs. lustige Vaterlandsliebe verschwunden, als Philosophen, Künstler zc. eins zogen und in ihrem Gefolge Luxus und Laster. Solcher Fluch treffe alle, welche aus Stolz nach Wißen trachten, die ewige Weisheit habe uns zu einer glüdlichen Unwißenheit bestimmt.

Im zweiten Theile seiner Schrift, spricht Rousseau zuerst von den Duellen der Wißenschaften, welche sehr unlauter seien. Aftronomie stamme aus Aberglauben, Beredtsamkeit aus Ehrgeiz, Haß, Schmeichelei, Geo-metrie aus Geiz, Physik aus Fürwiß, Moral aus Stolz; kurz alle Wißenschaften und Künste stammen von unsern Lastern. Eben so verzwerslich seien sie ihren Objekten nach. Die Künste dienen dem Lurus;

<sup>1)</sup> Emil, Livre I. — Er erwähnt biese Stelle in ben Consessions mit ber Bemerkung, daß er im Begriff gewesen, sein Geheimnis zu verrathen.

<sup>2)</sup> In dem "Neuesten aus dem Reiche des Wißes," einer monatlichen Beilage zur Berliner Bossischen Zeitung.

wozu die Rechtsgelehrsamkeit, wenn die Ungerechtigkeiten der Menschen wegsielen? Was wurde aus der Geschichte, wenn es feine Tyrannen, keine Kriege zc. gabe? — Eben so-seien bie Wißenschaften wegen ihrer Wirkungen anzuklagen. Sie befördern ben Müßiggang, indem fie uns abhalten, Gutes zu thun; ja noch schlimmer: sie bilden eitle Declamas toren, die mit gräulichen Paradorieen allen Glauben und alle Tugend untergraben, nur um sich auszuzeichnen. Aus den Künsten stamme der Lurus, welcher dem friegerischen Muth Abbruch thut, arme einfache Bolfer seien siegreich gewesen. Das hätten die Gothen gewußt, welche ben besiegten Griechen ihre Bibliotheken ließen, als Ableiter kriegerischer Begeisterung. — Eine unfinnige Erziehungsweise vernachläßige das Sittliche, auf deffen Untoften bilde fie ben Berstand. Es sei überhaupt dahin gekommen, daß man nicht mehr nach der Rechtschaffenheit, nur nach den Talenten eines Menschen frage, nicht darnach, ob ein Buch nühlich, sondern nur, ob es gut geschrieben sei. Angenehme Talente würden den nühlichen vorgezogen; wir hatten Physiker, Geometer, Maler, Philosophen, aber keine Bürger mehr. Und diese Philosophen seien ein Haufe mahrer Charlatans; jeder schreie die Leute an: kommt zu mir, ich allein betrüge euch nicht. Einer lehre immer unfinniger, als ber andere, und durch die Buchdruckerkunst würde die Tollheit auf die Rachfommen gebracht. Die würden, wofern sie nicht noch unfinniger, als wir, sprechen: allmächtiger Gott, befreie uns von der Aufklarung und den verderblichen Kunsten unserer Bater und gib uns die Unwißenheit wieder, die Unschuld und die Armut, die einzigen Güter, welche uns glücklich machen können. Wenn nun der Fortschritt der Wißenschaften und Künste nicht unsere wahre Glückseligkeit vermehrt, unsere Sitten verdorben habe und mit den Sitten unsern Geschmad, was sollten wir zu den Menschen sagen, welche die Wißenschaften zu popularistren suchen, die Thuren ihrer Tempel eingeschlagen und unwürdigen Bobel hineingelaßen hatten? — Rein, nur die größten Geifter, wie Rewton, Baco, Descartes, sollten fich den Wißenschaften weihen, nur fie, kein mittelmäßiger Kopf; fie sollten auch den Königen zur Seite stehen.

"D Tugend, schließt Rousseau, du erhabene Wißenschaft einfältiger Seelen, braucht es so vieler Zurüstungen, um dich kennen zu lernen, bist du nicht jedem ins Herz geschrieben? Ueberlaßen wir neidlos den berühmten Schriftstellern ihren Ruhm und unterscheiden wir uns von

ihnen durch diese glorreiche Unterscheidung, welche man einst zwischen zwei großen Völkern machte: bas eine verstehe es, gut zu sprechen, das andere, gut zu handeln."

Dieß ist in der Kurze der Inhalt der Rouffeauschen Preisschrift, welche das größte Auffehen machte, viele Gegenschriften hervorrief, auch eine von Stanislaus, ehemaligem König von Polen. Ich will nur einige von Lessings treffenden Gegenbemerkungen mittheilen. Berfall der Sitten und Staaten, sagt er, begleiteten einander, ohne die Ursache und Wirfung von einander zu sein. Das tugendhafte Sparta sei mit ber Zeit eben sowohl zu Grunde gegangen, als das wißige Athen. Wenn Rouffeau behaupte, die friegerischen Eigenschaften ber Bölker verschwänden durch Gemeinmachung ber Wißenschaften, so frage es fich, ob das für ein Glück ober für ein Unglück zu halten sei. "Sind wir deswegen auf der Welt," fragt Lessing, "daß wir uns unter einander umbringen sollen?" Und wenn Kunfte und Wißenschaften ben ftrengen Tugenden nachtheilig seien, so ware es bloß burch Misbrauch berselben; es liege nur an uns, wenn die Kunfte uns so jum Schaden gereichen. — Indem ich diesen Bemerkungen Lessings gang beipflichte, will ich hier noch nicht untersuchen, was Rouffeau eigentlich unter Tugend verstehe. So viel ift gewis, daß von driftlicher Tugend bei ihm nicht die Rede ift, vielmehr vom ethischen Pseudoideal der Stoiker. Christliche Tugend steht nimmermehr mit gottgefälliger Runft und Wißenschaft im Widerspruche. Wollte man übrigens Alles verwerfen, mas je von Menschen gemisbraucht worden, so würde man alle Gaben Gottes verwerflich finden, man mußte, wo möglich, Sonne, Mond und Sterne zerstören, weil die himmlischen Körper zu Zeiten angebetet worden find. —

Es fällt in die Augen, in wie genauem Berhältnis die Rouffeausche Preisschrift zu seinem Emil steht. Die Kinder sollen in ethischer wie in intellektueller Hinsicht ausgebildet werden, beide Bildungselemente sollen einander möglichst fördern. Hätte aber Rouffeau Recht, diese zwei Elesmente als einander seindselig entgegengesetzte darzustellen, wie dann? Was soll der Erzieher thun, wenn Tugend mit Ignoranz, Wißenschaft mit Laster unzertrennlich verbunden sind?....

Wiewohl mit Rouffeau nicht einverstanden, wünscht Lessing doch bei genauer Kenntnis der französischen Literatur — wenn auch minder gesnauer Rouffeaus — den Franzosen mehr solcher Tugendprediger. "Welcher

Damm," fragt er, "wird die Laster, die bei ihnen zu Artigkeiten werden, aufhalten? Welches sind die Reisterstücke, die uns ihr berüchtigter Wit liefert? Sie find zu zählen. Die Schriften aber, welche die Religion untergraben und unter lockenden Bildern die schimpflichste Wolluft ins Herz flößen, sind bei ihnen ungahlbar." — Lessing ahnete nicht, daß der strenge Tugendprediger Rousseau solcher Art Schriften viele herausgeben wurde. Hatte dieser boch, ftatt der mehr abstrakten Bearbeitung der Aufgabe, eine Charafteristif der meisten französischen Gelehrten und Runftler seiner Zeit und ihres ruchlosen Lebens gegeben, dieses Lebens, bas er, wie sich aus den Confessions ergibt, um so genauer fannte, als er Mitgenoße deffelben war. Hätte er doch nach dem Worte: die Weisheit kommt nicht in eine boshaftige Seele und wohnet nicht in einem Leibe ber Sunde unterworfen — hatte er nach diesem die Weisheit Diderot's, Grimm's, Boltaire's und seine eigene geprüft und gerichtet. . Einer solchen gottlosen Weisheit ist freilich die einfältigste fromme Einfalt und Bildungslosigkeit vorzuziehen; sie nothigt zum Abhauen brandiger Glieder. 1 Doch ich kehre zu Rouffeaus Lebensgeschichte zurud.

Um das Jahr 1752 ward er sehr frank, sein Arzt glaubte, daß er nur noch sechs Monate zu leben hatte. In solchem Zustande kam ihm zuerst der Gedanke, fortan in unabhängiger Armut zu leben. "Ich strengte," sagt er, "alle meine Seelenkräfte an, um die Feßeln der Meinung zu zerbrechen und muthig alles zu thun, was mir recht schien, ohne mich irgend um das Urtheil der Menschen zu bekümmern." — Durch Notenschreiben wollte er sich Unterhalt verschaffen. Er legte die seidenen Strümpfe und den Degen ab, verkaufte die Uhr, und trug sortan eine runde Perrücke; auf solche Weise suchte er sich dem primitiven Naturstande möglichst zu nähern. Ein Dieb, der seine seine Wäsche stahl, erleichterte ihm dadurch sein Bemühen, sich zu vereinsa-

<sup>1)</sup> Die Texte zu Rousseaus Preisschrift sinden sich bei Montaigne, dessen kurz hingeworfene Bemerkungen Rousseau mit der Virtuosität eines sophistischen Rhetors ausgeführt und übertrieben hat. Wan vergleiche besonders Montaignes Kapitel: "von der Pedanterei." Rousseau selbst beruft sich in seinem Discours auf Montaigne's Ausspruch: daß er die einsache gesellige Ordnung (Police) nordamerikanischer Wilden den Gesehen Platos, ja allem, was die Philosophie nur an Staatsweisheit aussinnen könne, vorziehe. (!)

<sup>2)</sup> Ib. 147. .

<sup>3)</sup> Ib. 150. Statt ber Alongeperrude.

den. — "Getäuscht durch meinen thörichten Stolz," erzählt Rousseau selbst, "hielt ich mich für fähig, ale Blendwerke zu zerstreuen, und glaubte, um mir Gebör zu verschaffen, müße ich mein Leben mit meinen Grundsähen in Einklang bringen. Bis dahin war ich gut, nun ward ich tugendhaft, oder wenigstens tugendtrunken. Diese Trunkenheit begann in meinem Kopfe, war aber ins Herz übergegangen. Der edelste Stolz keimte in demselben auf den Ruinen einer ausgereuteten Eitelkeit." — War diese wirklich ausgereutet? Hatte er den Teusel durch Beelzebub ausgetrieben. Tritt nicht vielmehr in jener Zeit bei ihm ein stetes Schwanken zwischen der servilsten Eitelkeit und dem radikalsten Stolz hervor, z. B. bei der Ausschung seiner Oper: le Devin du village? Der große Beisall, welchen das Publikum, besonders der König Ludwig XV. dieser Oper schenkte, machte den freiheitssüchtigen Bersaßer übersschwenglich selig. Gesteht er doch selbst, daß die Esservescenz seiner stoischen, stolzen Jugend nur vier Jahre gewährt habe.

Im Jahre 1753 gab die Afademie von Dijon wieder eine Preis, aufgabe, und zwar: über den Grund der Ungleichheit unter den Menschen. Rouffeau beantwortete dieselbe, erhielt jedoch den Preis nicht. Er meditirte seine Abhandlung im Walde von St. Germain, da fand er das Bild der Urgeschichte, welches er keck ausmalte. "Ich bekämpste," erzählt er von seiner Arbeit, "die kleinen Lügen der Menschen, ich wagte es, die menschliche Natur in ihrer Nacktheit darzustellen, den Fortschritt der Zeit und der Dinge zu verfolgen, durch welchen diese Natur entstellt wurde, und, indem ich den Menschen des Menschen mit dem natürlichen Menschen verglich, dem Leser in seiner eingebildeten Bollsommenheit die wahre Quelle seiner Elendigkeiten zu zeigen." "Ihr Unstnnigen," ruft er aus, "die ihr euch unauschörlich über die Natur beklagt, lernt, daß alle eure Leiden von euch selbst kommen."

Rouffeau erklärt selbst, daß er bei seiner Untersuchung von allen Thatsachen der Geschichte abgesehen. Er malt fingirte Raturmenschen und ihre Verhältnisse, erzählt, wie sich aus dem primitiven Naturstande

<sup>1)</sup> lb. 239.

<sup>2)</sup> Question proposée par l'Académie de Dijon: Quelle est l'origine de l'inégalité parmi les hommes, et si elle est autorisée par la loi naturelle? Oeuvres de Rousseau. Tome I.

<sup>3)</sup> Conf. l. c. 192.

<sup>4)</sup> Discours sur l'origine p. 45. 46. 47.

der gegenwärtige, ganz entsetliche civilifirte Zustand allmählich entwickelt habe; diese Erzählung gibt er dem Leser als die Geschichte seines Geschlechts. Dennoch tabelt er es zum Schein, daß den meisten nicht eins gefallen sei, an einem solchen Raturzustande zu zweifeln, da doch nach Moses, dem sie als driftliche Philosophen Glauben schenken mußten, Abam, von Gott unterrichtet, nicht mehr ein bloßer Raturmensch gewesen Richts desto weniger, sagt er, dürfe man Vermuthungen aufstellen, was wohl aus dem Menschengeschlecht geworden ware, wofern es ganz sich selbst überlaßen geblieben ware. — Gine seltsame Biographie bes Menschengeschlechts! Als wollte man die Lebensgeschichte eines Menschen schreiben mit völligem Absehen, daß er einen liebevollen Bater gehabt, der freundlich für seine hülflose Jugend gesorgt; als ware die Erde ein großes Findelhaus, in welches Gott der Vater den Abam ausgesett, sich selbst überlaßen und völlig preisgegeben hatte. — Doch von Gott dem Bater ift nicht die Rede, nur von einer gewissen Mutter Ratur. Wie sehr nun Rouffeau den fingirten Urstand der Menschheit phantastisch ausmalt und preift, so wird sich boch jeder Leser, der nur einiges Gefühl, der nur die leiseste Ahnung davon hat, was es mit dem Ebenbilde Gottes auf sich habe, mit Widerwillen von seinem rohen Joyl weg-"Wenn ich den Menschen," sagt er, ' "aller übernatürlichen Gaben entkleide, welche er erhalten, und aller fünftlichen Fähigkeiten, die er nur in einem langen Entwicklungsprocess erlangen konnte, indem ich ihn, mit einem Wort, so betrachte, wie er aus der Hand der Ratur hervorgehen mußte, so sehe ich in ihm ein Thier schwächer, minder gewandt als manche andere Thiere, doch alles zusammengenommen, vortheilhafter organisirt als alle übrigen."

Diese Thiere, Menschen genannt, lebten nun, nach Rousseau, ohne Obdach, in Wäldern sich herumtreibend, ohne Sprache, ohne alle Sehnssucht nach ihres Gleichen, vielleicht ohne sich irgend persönlich zu kennen, ohne Ehe. sich zufällig begattend. <sup>2</sup> Rach der Begattung liesen sie wieder aus einander. <sup>3</sup> "Die Mutter stillte zuerst die Kinder, weil

<sup>1)</sup> Ib. 49,

<sup>2)</sup> lb. 69. 90.

<sup>3) 97.</sup> Ce penchant aveugle, dépourvu de tout sentiment de coeur, ne produisoit qu'un acte purement animal. Le besoin satisfait, les deux sexes ne se reconnoissoient plus; et l'enfant même n'étoit plus rien pour la mère, sitôt qu'il pouvoit se passer d'elle.

es ihr selbst gut that, länger ernährte sie die Kinder nur, weil sie ihr durch Gewohnheit lieb geworden; diese verließen aber die Mutter, sobald sie nur irgend Kraft hatten, sich selbst ihre Rahrung zu suchen. Da es damals fast kein anderes Mittel gab, sich wieder zu sinden, als daß man sich nicht aus den Augen verlor, so dauerte es nicht lange, und Mutter und Kinder kannten einander nicht mehr." Bom Bater war nicht die Rede, er kannte seine Kinder nie, Erziehung siel ganz weg. Die ersten Menschen lebten auch stumm, da die Sprache erst im Laufe von Jahrtausenden erfunden ward.

Es wird kaum nothig sein, Rousseaus weitere Aussührung und Ausmalung dieser Naturmenschen zu verfolgen, so wie sie nach ihm "aus der Hand der Natur hervorgegangen." Wer ist denn diese Natur Rousseaus? Ist sie etwa jenes ewig verschlingende, ewig wiederkauende Ungeheuer Göthes? Jedenfalls wäre sie eine pfuschernde herzlose Kunstlerin, wenn ihre Menschen so waren, wie Nousseau sie schildert. Er behauptet dennoch: diese Menschen hätten "ruhige und unschuldige Tage verledt," ihr Herz sei in Frieden, ihr Leib gesund gewesen; leider nur seien sie durch ihre "Perfektibilität" jenes Paradieslebens beraubt worden.

Es würde mich zu weit von meinem Ziele entfernen, wollte ich hier die hypothetische Geschichte der Entwicklung vom Naturzustande zum civilisirten, wie uns Rousseau dieselbe in der Abhandlung über die

<sup>1)</sup> S. 91.

<sup>2)</sup> S. 68. Voltaire schrieb im Jahre 1755 an Rouffeau über beffen Abhandlung folgenden carafteristischen Brief: "Ich habe Ihr neues Buch gegen das menschliche Geschlecht erhalten und banke Ihnen bafür. Sie werden ben Menschen, welchen Sie die Wahrheit sagen, gefallen, aber sie nicht begern. Man kann nicht mit stärkern Farben die Gräuel der menschlichen Gesellschaft malen, von welcher fich unsere Unwißenheit und Schwachheit so viel Liebes versprechen. Rie hat jemand so viel Geift aufgewendet, um uns zu Bestien zu machen; liest man Ihr Buch, so wandelt einem bie Lust an, auf allen Vieren zu laufen. Jeboch, ba ich schon über sechzig Jahre biese Gewohnheit abgelegt, so fühle ich leiber, daß es mir unmöglich ist, sie wieber anzunehmen, und ich überlaße andern diesen Raturgang, welche beffen würdiger find, als Sie und ich. Auch kann ich mich nicht einschiffen, um die Wilben in Kanada zu besuchen, erftlich, weil die Krankheiten, zu benen ich verdammt bin, mir einen europaischen Arzt nothig machen, bann, weil jest in jenem Lande Arieg ift und bas Beis spiel unserer Nationen die Wilden fast so bose gemacht hat, als wir felbst find. Ich beschränke mich barauf als ein friedlicher Wilber in ber, Ihrem Baterlande benachs barten, einfamen Gegend zu leben zc." (Oeuvres de Rousseau, Tom. XXV. S. 285.)

<sup>3) 6. 77.</sup> 

<sup>4)</sup> Ib. 61.

Ungleichheit ber Menschen erzählt, verfolgen. Bum Berftandnis ber französischen Revolution ift ein genaues Studium dieser Abhandlung wie der späteren: über den gesellschaftlichen Bertrag, von größter Wich. tigkeit. Wenn Voltaire alles that, um jedes Reine zu beschmuten und in den Franzosen den letten Funken Chrfurcht gegen das Heilige auszulöschen, so wirfte er nur zerstörend. Rouffeau dagegen organisirte positiv, besonders durch jene zwei Werke, die Revolution. Predigt auch er Zerstörung des Alten, so geschieht es mit Hinweisung auf einen neuen Tempelbau. Bon ihm rühren die Schlagworte der Revolution: Freiheit und Gleichheit, Bolkssouverainetat, der König ein Mandatar des souverainen Bolks u. a. Diesen Misidealen Rouffeaus folgten die Revolutionairs, dieß waren ihre Irrlichter; — den Contrat social nannten sie selbst: den Pharus der Revolution. Aber nicht einzig zum Berftandnis der politischen Revolution, auch zum Berftandnis der padagogischen durch den Emil trägt die Abhandlung über die Ungleichheit der Menschen sehr bei. Gewissermaßen läßt Rousseau seinen Emil dieselbe Entwicklung erleben, welche nach jener Abhandlung das ganze Menschengeschlecht durchlebte. In ben Knabenjahren möglichst Raturmensch, nähert er sich, wie er heranwächst, allmählich dem unseligen civis lisirten Zustande, wird zulett vom Strudel der Welt ergriffen und das durch höchst unglücklich. —

Müßen wir Rousseau's Abhandlung auch phantastisch schelten, so hat sie doch, wie seine frühere Preisschrift, nach einer Seite hin, entschiedene Wahrheit. Umgeben von einem gottlosen, ruchlosen Geschlechte, selbst angesteckt vom Verderben, wandte er seinen Blick verzweiselnd zu Bölkern, in denen er das Gegentheil französischer Ueberkultur sah, und berief sich wiederholt auf Hottentotten und Karaiben, deren Art zusein, dem Naturstande des Menschen noch am nächsten stehe. Er gleicht einem Arzte, der die klarste Einsicht in den desperaten Zustand eines Kranken hat, das rechte Heilmittel aber verkennt und verschmäht, und deshalb sich nach falschen umthut.

Ich fehre nun zum Leben Rouffeaus zurud. —

Im Jahre 1754 fah er auf einer Reise nach Genf, nach 13

<sup>1) 3. 3. 6. 53. 59. 65. 88.</sup> Les Caraïbes, celui de tous les peuples existans, qui jusqu'ici s'est écarté le moins de l'état de nature. 6. 109.

Jahren, die Frau von Warens noch einmal. "Ich sie wieder,"
rust er, "aber in welchem Zustande! Wie war sie heruntergekommen!
Was blieb ihr noch von ihrer frühern Tugend?" Das war die Frau,
durch welche Rousseau einst gegen das Schrecken des Todes getröstet
wurde. —

In Genf trat er zur reformirten Konfession zurud, nur weil er sich schämte, als Katholik von den Rechten eines genfer Bürgers auszgeschloßen zu sein. Das Fundament der verschiedenen konfessionellen Bestimmungen, sagt er, sei ein und dasselbe, nämlich das Evangelium; dem Staate komme es zu, sestzusezen, welche Konfession bei ihm als die alleinige gelten solle. Dieser müße sich jeder Bürger des bestimmten Staates anschließen. Ueber die konfessionellen Unterschiede erklärt sich Rousseau kraft seines Bibelstudiums und seiner Philosophie erhaben, er balte sest am Wesentlichen. — Ein Beistlicher unterrichtete ihn, vor sechs Geistlichen sollte er sein Glaubensbekenntnis ablegen, brachte aber nur Ja! und Rein! vor, so daß jene statt seiner sprechen mußten.

Rouffeau wollte nach Genf ziehen, gab es aber vorzüglich auf, weil Boltaire um diese Zeit seinen Wohnsts in der Rabe von Genf, in Ferney, aufschlug. \*

Im Jahre 1756 bezog Rouffeau l'Hermitage, unweit Paris. Dort arbeitete er an einem großen Werfe über politische Institutionen. Dreizehn Jahre früher faßte er dazu in Benedig den ersten Gedanken, sein ganzes Leben wollte er ihm widmen, es sollte seinem Ruse das Siegel aufdrücken und die Frage beantworten, welche Regierungsform am geeignetsten sei, ein Volk zur höchsten Tugend, Aufstärung, Weisheit und Güte zu bilden? Das Werk kam nicht zur völligen Aussührung, nur der Contrat social, ein Theil des Werkes, ward gedruckt.

In jener Zeit sann Rouffeau, burch eine Dame veranlaßt, auf ein Spstem ber Erziehung. Aus Freundschaft zur Dame, sagte er, sei

<sup>1)</sup> Conf. Tom. XXI. 197.

<sup>2)</sup> Ib. 198. Fêté, caressé dans tous les états, je me livrai tout entier au zèle patriotique, et honteux d'être exclu de mes droits de citoyen par la profession d'un autre culte que celui de mes pères, je résolus de reprendre ouvertement ce dernier. Soust gibt et feinen Grund an.

<sup>3)</sup> Ib. 199. 200.

<sup>4)</sup> Ib. 206.

<sup>5)</sup> Ib. 219... qui devoit mettre le sceau à ma réputation.

ihm der Gegenstand, wiewohl er an sich weniger nach feinem Geschmack war, bennoch vor allem werth gewesen. '

Ich übergehe die Erzählung Rouffeau's von seinen Berhältnissen und Misverhältnissen mit Weibern und Männern und seiner wachsenden Misanthropie. Besonders zerfiel er mit Grimm und Diderot.

1757 zog er nach Montmorency. Dort schrieb er zugleich die neue Heloise, den Emil und den Contrat social. Jene 2 erschien zuerst im Jahre 1761; sie war nach Rousseaus Bemerkung in Paris sehr, im übrigen Europa weniger, am wenigsten in der Schweiz bewundert. "Herrschen denn, fragt der eitle Autor, Freundschaft, Liebe und Tugend mehr in Paris als anderweitig? Rein, antwortet er, das Berderben ist allgemein. Sitten und Tugenden sind aus Europa verschwunden; aber wenn sich für beibe irgendivo noch eine Liebe regt, so ist's in Paris." \* So äußert er sich bei Gelegenheit eines Werfs, in welchem er, nach dem Ausdruck des Erzbischofs von Paris "das Gist der Wollust beis bringt, während er sie zu verdammen scheint." \*

Um jene Zeit forderte der Buchhändler Rey Rousseau auf, Memoiren zu schreiben. Dieser gieng darauf ein. "Ich beschloß," sagt er, "aus ihnen ein Werf zu machen, das einzig wäre durch beispiellose Wahrhaftigkeit, damit man wenigstens einmal einen Menschen so sähe, wie er in seinem Innern beschaffen ist." "Ich hatte, fährt er fort, immer über die falsche Naivetät Montaignes gelacht, der, indem er sich stellte, als gestehe er seine Fehler, sehr bemüht ist, sich nur liebenswürdige beis zulegen, während ich, der ich mich, alles in allem gerechnet, von jeher

<sup>1)</sup> Ib. 229.

<sup>2)</sup> Tom. XXII, 72. 121.

<sup>3)</sup> Ib. 122.

<sup>4)</sup> Stärfer brückt sich Boltaire in seinem Briese an den Dr. J. J. Pansophe aus. (Ib. Tom. 31, 309): Vous avez darbouillé un roman onnuyoux, où un pedagogue suborne honnétement sa pupile en lui enseignant la vortu etc. Diese Schülerin, Julie, später an einen Herrn von Wolmar verheiratet, wird Mutter mehrerer Kinder. Derselbe Wolmar sucht zu beweisen, niemand sei geeigneter für das heilige Amt diese Kinder gemeinschaftlich mit Julie zu erziehen, als eben jener pedagogue, "l'ancion amant de Julie" (Vol. 3. Brief 20). Im 26sten Briese des 3. Theils wird die von Julie besolgte Erziehungsweise mitgetheilt, vieles stimmt wörtlich mit dem Emil; Rousseaus Erziehungsprincip ist im 5ten Briese des 4ten Bandes so ausgessprochen: Tout consiste à ne pas gâter l'homme de la Nature, en l'appropriant à la société.

für den besten Menschen von der Welt hielt und noch halte, wohl fühlte, daße es kein menschliches Innere gebe, möge es auch noch so rein sein, das nicht irgend ein häßliches Laster in sich versteckte." 1 —

Im Jahre 1759 zog Rouffeau zum Marschall Luxenburg in Montsmorency; 1760 las er der Marschallin den Emil vor. Buchkändler Duchesne bezahlte das Manustript mit 6000 Franken, Rep gab, fast um die gleiche Zeit, 1000 Franken für den Contrat social. <sup>2</sup>

In jener Zeit schon fürchtete Rousseau, und er nicht allein, den nahen Verfall Frankreichs, er dachte sogar darauf, ob er nicht, bevor die Unruhen ausbrächen, außerhalb des Königreichs ein Aspl suchen sollte! 3

Während der Emil gedruckt ward, welchen Rouffeau sein bestes und würdigstes Werf nennt, bekam er Anzeigen persönlicher Gefahr, er wußte aber nicht, ob diese von Jesuiten, Jansenisten oder Philosophen drohe. —

Vom größern Publikum ward nun der Emil, als er endlich im Jahre 1762 erschien, nicht mit so großem Beifall aufgenommen, als andere Werke Rousseaus; Urtheile einzelner Sachverständiger bestätigten aber den Verfaßer in der Meinung, daß es seine beste und zugleich wichtigste Schrift sei. Bald nachher erfuhr Rousseau durch die Marsschallin von Lurenburg, daß der Hof und das Parlament entschloßen seien, ihn wegen dieses Werks sogleich verhaften zu laßen, worauf er in die Schweiz, zunächst in das später durch Pestalozzi so bekannt geswordene Vverdon, sioh.

Er erzählt, daß er früher beim Schlafengehen die Bibel wohl fünf bis sechsmal durchgelesen und die Geschichte des Leviten von Ephraim (im Buch der Richter) einen tiefen Eindruck auf ihn gemacht habe. Auf seiner Flucht verarbeitete er die Erzählung der entsetzlichen That zu einem kleinen Gedichte, das, sagt er, "wenn nicht das beste,

<sup>1)</sup> Ib. Tom. XXII. 74.... tandis que je sentois, moi qui me suis cru toujours et qui me crois encore, à tout prendre, le meilleur des hommes, qu'il n'y a point d'intérieur humain, si pur qu'il puisse être, qui ne recèle quelque vice odieux.

<sup>2)</sup> Bom Jahre 1817 bis 1824 sollen in Paris 13 verschiebene Ausgaben von Rouffeaus Werken gebruckt, und über 480,000 Eremplare verbreitet worben sein. —

<sup>3)</sup> Ib. 155, 156. Eine abuliche, nur ftartere, Aeußerung findet fich im Emil.

<sup>4)</sup> Ib. 180.

<sup>5)</sup> Richter 19, 21.

doch das beliebteste unter meinen Werken bleiben wird. "Es herrsche in demselben eine rührende Sanstmuth der Sitten, frisches Colorit, Raivetät u. s. w., alle Philosophen möchten es nur versuchen, in einer ähnlichen Lage ein ähnliches Buch zu schreiben! . . Wer die Erzählung im Buche der Richter kennt, wird bieses unbegreislich sinden. — Bald darauf vertrieben die Berner Rousseau aus Yverdon, worauf er sich nach Motiers im Fürstenthum Reuchatel unter den Schutz des Königs von Preußen begab.

Ehe wir die letten sechzehn Lebensjahre Rousseaus (1762—1778) betrachten, fragen wir: wie doch ein padagogisches Werk seinem Bersaßer solche Verfolgungen zuziehen konnte, und dieß in einem Lande, wo Diderot u. A. die ruchlosesten Bücher publicirten. Wir könnten glauben, persönliche Intriguen müßten hierbei stark eingewirkt haben, erführen wir nicht, daß das vom Pariser Parlament und vom Pariser Erzbischof verdammte Buch zugleich von den Genfer Reformirten versbrannt worden sei. —

Es ist vorzüglich eine Episode des Emil, welche von den Richtern bei ihrem Verdammungsurtheil ins Auge gesaßt wurde, eine Episode, die so selbständig und vom übrigen Werke getrennt ist, daß wir sie für sich betrachten können. Sie führt die Ueberschrift: Glaubensbestenntnis eines savopischen Vikars.

Im ersten Theile dieses Bekenntnisses gibt Rousseau eine sich mögelichst einschmeichelnde Darstellung einer sogenannten natürlichen Religion; im zweiten eine, meist hämische Kritik der Offenbarung. Mitten drin sindet sich, befremdend genug, eine Stelle zum Preise Christi und der h. Schrift. Wahres und Falsches ist nämlich theils vermengt und inzuigst gemischt, theils steht es auch ganz unvermittelt neben einander. Viele Begriffe sind irrig definirt und aus dem Irrigen werden die stärfsten Folgerungen gezogen. Man kann sich nicht einen Augenblick der Führung Rousseaus anvertrauen, sondern muß stets nüchtern und wachsam auf seiner Hut sein. Wer ihn und Lessing studirt, dem dürste in den spätern rationalistischen Angrissen gegen das Christenthum wenig Reues aufstoßen. —

Ich will nur Einiges zur Charafteristif jenes berühmten und bestüchtigten Glaubensbekenntnisses mittheilen; lernen wir in ihm doch Anfang und Ziel der Pädagogik Rousseaus kennen, seine Ansicht vom Menschen, von Gott und vom Berhältnis der Menschen zu Gott, d. i. von der Religion. — Fast am Eingange des Bekenntnisses sinden sich die stärkten Angrisse gegen die Philosophen, man meint einen gläusbigen Christen zu hören. Jene seien allzumal stolz, rechthaberisch, glaubsten Alles zu wißen, bewiesen nichts, spotteten einer über den andern, triumphirten, wenn sie angrissen, zeigten sich schwach, wenn sie sich vertheidigten; Gründe brächten sie nur vor, wenn es gälte, etwas zu zerstören. Dahin sührten Beschränktheit und schrankenloser Stolz. Mit Gebeimnissen umringt, wolle man doch Alles erkennen, und erkenne am wenigsten die Schranken seines Wißens. Nicht um die Wahrheit sei es diesen Menschen zu thun, sondern nur darum, ihren Systemen Geltung zu verschassen und sich irgendwie auszuzeichnen. —

Der Bikar, d. i. Rouffeau selbst, beschließt nun einzig das "innere Licht" zu befragen, nur das "als evident anzunehmen, dem er in ber Aufrichtigkeit seines Herzens die Zustimmung nicht versagen könne."

Auf dieses innere Licht beriefen sich bekanntlich die verschiedensten Schwärmer aller Zeiten, phantastisch Abergläubige, wie phantastelose, übernüchterne, misverständige Ungläubige; es ist das, Abergläubigen und Ungläubigen gemeinsame Princip der Pseudo-Inspiration. —

Run stellt Rousseau die Dogmen seiner natürlichen Theologie auf. "Ich glaube," sagt er, "erstlich, daß ein Wille das Universum bewegt und die Ratur belebt" — zweitens "daß eine nach bestimmten Gesetzen bewegte Waterie lehre, es sei eine Intelligenz." "Dieß Wesen, das da will und kann, das durch sich thätig das Universum bewegt und Alles ordnet, nenne ich Gott." "Zur Intelligenz, Macht, Willen Gottes füge ich als nothwendige Folge (?) die Güte." —

Als Rouffeau diese wohlfeile troftlose Weisheit aufstellte, erkannte er da auch nur entfernt die Schranken seines Wißens?

> Wer barf ihn nennen Und wer bekennen: Ich glaub ihn? —

So fragt man mit vollem Recht jeden natürlichen Theologen. — Wenn es dem Bösen gut, dem Guten bös in diesem Leben geht, so muß, nach Rousseau, um Gottes Gerechtigkeit zu rechtsertigen, die Unsterblichkeit des Menschen geglaubt werden.

<sup>1)</sup> Bmile. Genève 1793. Tom. 3. 6. 23. 24.

Ein späterhin oft wiederholter Sat, auf welchen Psalm 130 benen, die da mähnen, Gläubiger Gottes zu sein, antwortet: Herr, wenn Du willst Sünde zurechnen, Herr, wer wird bestehen? — Einzig im Namen Christi darf der Mensch es wagen an die höchste Instanz, das jüngste Gericht, zu appelliren. —

Vom Tode sagt Rousseau: "Wer möchte wohl ewig leben? Der Tod heilt die Uebel, welche ihr euch selbst zufügt, die Natur wollte nicht, daß ihr ewig littet." — Ist das ein Trost am Sterbebett?

Ueber das Gewißen äußert er sich so: "es sei ein göttlicher Instinkt, ein sicherer Führer des Menschen, der Borzug seiner Natur und die Moralität seiner Handlungen, der Richter über gut und bose, es mache den Menschen Gott ähnlich;"—weiterhin: "es sei eine Stimme der Natur, eingeschüchtert werde es furchtsam, treibe zur Liebe des Guten, welche Liebe uns so natürlich sei, als die Selbstliebe." —

Macht das Gewißen uns Gott ähnlich, ist es das Organ einer uns von Natur inwohnenden Liebe des Guten, kann es je furchtsam sein? — Hier scheint es, müßen wir das Princip des Rousseauschen Pelagianismus suchen, welches seiner ganzen Pädagogik als Proton. pseudos zu Grunde liegt.

Das Gewisen an sich macht uns so wenig Gott ahnlich, daß es uns vielmehr auss Schmerzlichste unsere Unahnlichkeit, unsere Entfernung von Gott sühlen läßt. Es ist wahrlich keine sanste, surchtsame Raturstimme, sondern eine entsetliche, furchtbare, es ist jener Geist, bei dessen Erscheinung dem Menschen die Haare zu Berge stehen; es ist keine Stimme der Natur, sondern die Stimme des heiligen Gottes gegen die unerkannte Sünde unserer Natur. Wer sie hört, der erschrickt wie Nam nach dem Falle, Rain nach dem Brudermorde; Furcht Gottes ergreift ihn, eine so unerträgliche Furcht, daß Verbrecher sich selbst angaben, um auf dem Schassot in Reue Frieden für ihre Seele zu sinden. Organ der Furcht, aber nimmermehr der Liebe Gottes, entstand das Gewißen mit dem Sündensalle, ein Korrelat der Erbsünde, ein dem Wenschen inwohnender Fluch zum Segen, ein lebendiger Beweis, daß Gott uns nicht ganz verlaßen, seinem heiligen Geist nicht vom gefallenen Wenschengeschlecht nehmen wolle, ein Zuchtmeister, auch der Heiden, auf

<sup>1)</sup> Ib. 83—85.

<sup>2)</sup> Siob 4, 15.

Christum, durch welchen Zuchtmeister die Hoffnung der Erlösung und einstiger Kindschaft erhalten ward. Wie konnte freilich Rouffeau das Gewißen kennen, er, der sich selbst für den besten Menschen von der Welt hielt, der zu sagen sich erfrechte, er wolle sich, wenn die Posaune des jüngsten Gerichts erschalle, seine, zum Theil ekelhaft schmuzigen, lüsternen Konfessionen in der Hand, vor den höchsten Richter stellen?

Ich, muß dieß fest und scharf ins Auge faßen; benn hier liegt, ich wiederhole es, hier liegt der fundamentale Irrthum Rouffeaus und seiner Pabagogik. Er selbst spricht anderwärts offen biesen Irrthum so aus: "'Das Grundprincip aller Moral," sagte er, "auf welches ich mein Raisonnement in allen meinen Schriften gebaut, und welches ich im Emil mit aller mir möglichen Klarheit entwickelt habe, ift: daß ber Mensch ein von Ratur gutes Wesen sei, das Gerechtigkeit und Ordnung liebe, und daß keine ursprüngliche Berkehrtheit im menschlichen Herzen wohne." — Im Emil selbst fagt er: "Halten wir als unbestreitbare Maxime bieß fest, daß die ersten Bewegungen ber Ratur immer richtig find; es gibt keine ursprüngliche Berkehrtheit im menschlichen Herzen; es findet fich in ihm kein einziges Lafter, von welchem man nicht nachweisen könnte, wie, und auf welchem Wege es hineingekommen." Beginnt boch ber Emil mit ben Worten: "Alles ift gut, wie es aus ben Handen bes Schöpfers hervorgeht, alles artet aus unter den Handen des Menschen." Rousseau spricht hier nicht von der ersten Schöpfung, nicht von ber Güte Adams vor dem Falle, sondern von der Gute jedes neugeborenen Kindes. Wie werden aber aus engelreinen Rindern bose Menschen? Sie werden, antwortet Rouffeau, von den Eltern, Lehrern, Erziehern, kurz von der ganz verderbten Generation der sie umgebenden Erwachsenen verdorben. Und was verdarb diese Generation? Die ihr vorangehende verdorbene. Das Rind wird also vom Bater, dieser vom Großvater, der Großvater vom Aeltervater verborben. So gehts in aufsteigender Linie, — benn wo und warum follen wir ftill ftehen? — bis zum Stammvater des Menschengeschlechts. Daher mußte, näher betrachtet, Rouffeau sein Sündergeschlechtsregister mit bem letten Gliebe, mit neugeborenen Rindern anfangen, und auf das erfte Glied, auf Adam zurudführen, fatt baß man jenes Register

<sup>1)</sup> Oeavres de Rousseau Tom. XI, S. 18, im Briefe Rouffeaus an den Erze bischof von Paris.

in umgekehrter Ordnung zu betrachten pflegt. Rur bleibt der Unterschied, daß Rouffeau leugnet, aus sündlichem Samen erzeuget und in Sünden empfangen zu sein, daß er glaubt, man könne Trauben lesen von den Dornen. Alles Bose wird ja, nach der erwähnten Ansicht Rousseaus, den Kindern erst von andern beigebracht. entsetliche Sünde und Verantwortung ladet er so auf Eltern, Lehrer, Erzieher des Rindes, alle find Berführer deffelben; fich selbst überlaßen, ware es wohl ein reiner (ob ein unsterblicher?) Engel geblieben. Bare es nothig, so konnten wir uns gegen diese antichristliche, thorichte Ansicht am besten auf Rouffeaus eigenes Beispiel berufen. Er sagte, wie ich schon anführte, von seiner Anabenzeit: "wie hatte ich doch sollen bose werben, ba ich nur Beispiele von Sanftmuth vor Augen hatte, und nur die besten Menschen mich umgaben." Das sagte er, nachdem er erzählt, wie er gefräßig, lügenhaft, zum Stehlen geneigt gewesen, ber Rachbarin einen Topf verunreinigt. War er zu allem diesem Bosen nun nicht durch seine Umgebung verführt, wie er ja selbst versichert, so bleibt einzig die Annahme, daß er die bosen Triebe mit auf die Welt gebracht. Ja er bekennt: "Ich muß troß ber besten Erziehung eine große Reigung zur Ausartung gehabt haben; benn diese entwickelte sich rasch und ohne die geringste Mühe." — Bei Rousseaus Ansicht von der ursprünglichen Reinheit jedes Menschen, bei ganzlich mangelnder Erkenntnis seiner eigenen Sündenschuld, konnte er die Erlösung ber Menschheit von Sunde und Tod nicht begreifen, sich nicht nach ihr sehnen. Den Tod, der Sünde Sold, wähnte er mit Euphemismen, leeren Rebensarten, zu beseitigen.

So darf es uns nicht wundern, wenn er im zweiten Theile's seines Glaubensbekenntnisses unverholen erklärt, daß er an der Naturreligion volle Genüge, und alle Bücher der Offenbarung zugeschlagen habe. "Rur ein Buch," sagt er, "liegt vor aller Augen offen, das Buch der Natur. In diesem erhabenen Buche lerne ich seinem göttlichen Urheber dienen und ihn andeten. Reiner ist zu entschuldigen, der nicht in demselben liest, weil es zu allen Menschen in einer allen Geistern verständlichen Sprache spricht. Wäre ich in einer wüsten Insel geboren, hätte ich niemanden als mich selbst gesehen, nie gelernt, was sich vor

Zeiten in einem Winkel der Welt (Bethlehem 1c.) begeben: übe ich aber meine Bernunft, kultivire sie, gebrauche ich der unmittelbaren Fähigskeiten, welche Gott mir gibt, so würde ich durch mich selbst lernen ihn zu lieben, seine Werke zu lieben, das Gute zu wollen, was er will, und ihm zu Gefallen alle meine Pflichten auf Erden zu erfüllen. Was kann mich alles menschliche Wißen mehr lehren?" —

Ich will gar nicht auf die Charafteristik zurückweisen, welche Rouffeau von dem Thiere gab, welches er Naturmensch nannte, in welchem keine Spur von Gottabnlichkeit, Religion und Erkenntnis der Ratur sich zeigte. ' Und zu diesen Thieren mußte er sich doch selbst auf seiner wüsten Insel rechnen. — Was legt er sich nun Alles bei, was vermisst er sich aus eigener Kraft zu erkennen und zu üben! Wie anders spricht Paskal über diese sogenannte Raturreligion, ein Mann, der aufrichtig, tieffinnig und mit heiligem Ernst sich selbst erkannte und den herben Schmerz seiner Sünde nicht mit flachem sophistischem Geschwätz zu heilen vermeinte. Er sagt: "Wenn ich die Blindheit und das Elend des Menschen sehe, und die auffallenden Widersprüche, welche man in seinem Wesen entdeckt, wenn ich das ganze Universum stumm und den Menschen ohne Licht sehe, sich selbst überlaßen und wie verirrt in einem Winkel des Universt, ohne zu wißen, wer ihn dahin gesett hat, wozu er da ift, was aus ihm im Tode wird: so ergreift mich ein Schauber, wie einen Menschen, den man schlafend auf eine wüste fürchterliche Insel getragen, und ber erwacht, ohne zu wißen, wo er sich befindet, und ohne irgend ein Mittel zu haben, von der Insel zu entkommen. Und dann kann ich mich nur wundern, wie man über eine so elende Lage nicht in Verzweiflung geräth. — Ich blicke nach allen Seiten umber und sche überall nur Finfternis. Die Ratur bietet mir nichts, was mir nicht Zweifel und Unruhe erregte. Sähe ich gar nichts, was auf Gott beutete, so wurde ich mich zum völligen Unglauben entschließen, fande ich überall Spuren des Schöpfers, so würde ich im Frieden des Glaubens ruhen. Aber da ich zu viel sehe, um zu leugnen, und zu wenig, um gewis zu werden, so bin ich in einem beklagenswerthen Zustande." - Es sei vergeblich, sagt Paskal an einer andern Stelle, Gottlose burch Hinweisung auf die Werke Gottes, auf ben

<sup>1)</sup> Oeuvres Tom. XI, 86, im Brief an ben Erzbischof von Paris.

Lauf bes Mondes, der Planeten zc. bekehren zu wollen. Die Schöpfung predige eben nur benen den Schöpfer, welche schon lebendigen Glauben im Herzen trügen. '— Wie anders Rousseau! Rachdem er seine Raturreligion für hinlänglich ausreichend, die Natur für ein Buch erklärt hat, aus welchem alle und jede zur Genüge Gotteserkenntnis schöpfen könnten, wendet er sich frech spottend gegen die geoffenbarte Restigion. "Wir haben in Europa," sagt er, "drei Hauptreligionen. Die eine nimmt eine, die andere zwei, die dritte drei Offenbarungen an. Jede verabschut die andere, klagt sie der Lüge an. Welcher Unparteissche würde über sie zu entscheiden wagen, wenn er nicht vorher ihre Beweise erwogen, ihre Gründe gehört? Die Religion, welche nur eine Offenbarung annimmt, ist die älteste, und scheint die sicherste; die, welche drei annimmt, ist die neueste und erscheint als die konsequenteste; die, welche zwei annimmt und die dritte verwirft, kann vielleicht die beste sein, aber gewis hat sie alle Vorurtheile gegen sich; die Infonsequenz springt in die Augen."

Da haben wir den Grundgedanken von Lessings Rathan. Es wird hier von Rousseau das Christenthum im Berhältnis zum Judenthum und Muhammedanismus hintangestellt, aus einem Grunde, der nur einem Ignoranten genügen könnte, weil der Christ nämlich das alte und neue Testament annimmt!

"Benn uns," heißt es an einer andern Stelle, "eine Offenbarung nur absurde, unvernünftige Dinge lehrte, einen zürnenden, parteisschen Gott, so würde sich mein Herz nicht zu diesem schrecklichen Gott hin, gezogen fühlen, und ich würde mich hüten, meine natürliche Religion für eine solche geoffenbarte hinzugeben." "Euer Gott, würde ich zu den Anhängern dieser Offenbarung sagen, ist nicht der unsere; ein Gott, welcher damit anfängt, sich ein einziges Bolf auszuwählen und die übrigen zu prostribiren, er ist nicht (der gemeinsame) Bater der Mensichen." So mußte ein Mann, der bei schlasendem Gewißen von keiner Furcht Gottes wußte, über das alte Testament, diese Offenbarung der göttlichen Heiligkeit und Gerechtigkeit, raisonniren. Er vergißt auch oder verschweigt die Berheißung, daß in Abraham alle Bölker der Erde gesegnet werden sollten.

Rur so viel als Probe. Wiewohl nun Rousseau die heilige Schrift

<sup>1)</sup> Pascal pensées. Amsterdam 1701. S. 47, 48. R. v. Raumers "Kreuz-

angriff, glaubte er bennoch aus ben Offenbarungen, welche Juden, Christen und Muhammedaner annehmen, laße sich — wie aus Betrachtung der Natur — eine allgemeine, alle drei Religionen umfaßende, Religion abstrahiren. In seinem Briefe an den Erzbischof von Paris läßt er Befenner jener brei Religionen zusammenkommen, um, nach Berjagung der Theologen, eine Union zu ftiften. Hierauf stellt er Fragen. Ihr Juden, was denkt ihr vom Ursprung des Menschengeschlechts? Antwort: Wir glauben, es habe einen gemeinsamen Stammvater. ihr Christen? — Einverstanden. — und ihr Türken? — Einverstanden. — Weiter find alle einig, daß ber Schöpfer himmels und der Erbe den Stammvater erschaffen, fie einigen fich auch über Borsehung, Unsterblichkeit u. s. w. "Bildet nun aus diesen wenigen Artikeln eine Universalreligion," sagt Rouffeau. "Wenn jemand gegen dieselbe lehrt, so merde er aus der Gesellschaft verbannt als ein Feind ihrer Grundgesete." — Das sagt derselbe Rouffeau, welcher überall Toleranz predigt, und gegen die Intoleranz der Christen schreit. Sic nos, non Und würden nicht die unirten Juden, Christen und Muhams medaner alle Heiben aus ihrem Staat verbannen mußen? — 3ch mag die sophistischen Einwürfe, die hohnende Stepsis und den ebenso flachen als frechen Spott, welchen Rouffeau über das Christenthum ausgießt, nicht weiter mittheilen. Aber, als hatte ber Mann es darauf angelegt, alle Welt an sich irre zu machen, so hat er in ben Roth seiner Feindseligkeit einen Evelstein hineingeworfen. Ich meine folgende Stelle, ba er Christum mit Sokrates vergleicht, und jenem weit ben Vorzug vor diesem gibt. "Ich gestehe euch," sagt er, "daß die Majestät der beiligen Schrift mich in Erstaunen sest. Die Beiligfeit bes Evangelium spricht zu meinem Herzen. Seht die Bücher der Philosophen mit all ihrer Hoffart, wie klein sind sie doch neben diesem! Ists möglich, daß ein zugleich so erhabenes und einfaches Buch Werk von Menschen sei? Ifts möglich, daß der, beffen Geschichte es enthält, selbst nur ein Mensch sei? Ift das der Ton eines Enthusiasten ober eines ehrgeis zigen Seftenstifters? Welche Sanftmuth, welche Keinheit in seinen Sitten! Welche Erhabenheit in seinen Maximen! Welche tiefe Weisheit in seinen Reden! Welche Gegenwart des Geistes, welche Feinheit und Trefflichkeit in seinen Antworten! Welche Herrschaft über seine Leidenschaften! (?) Wo ist der Mensch, der Weise, der es versteht, ohne Schwachheit und Prahlerei zu handeln, zu leiden und zu sterben? Wenn Plato sein Ideal eines Gerechten malt, der mit aller Schande bes Verbrechens bedeckt und des Lobes jeder Tugend würdig ift, so zeichnet er Jesum Christum Zug für Zug; die Aehnlichkeit ift so schlagend, daß alle Rirchenväter fie bemerkten. Welche Vorurtheile, welche Berblendung es zu wagen, den Sohn des Sophroniskus mit dem Sohn Marias zu vergleichen! Welch weiter Unterschied zwischen beiben! Sofrates, ohne Schmerz, ohne Schmach sterbend, führte feine Rolle ohne Dube bis ans Ende burch, und hatte dieser leichte Tod nicht feinem Leben Ehre gebracht, so könnte man zweifeln, ob er mit all seinem Geiste mehr als ein Sophist gewesen sei. Man sagt: er erfand die Moral. Andere hatten sie geübt, aus ihren Beispielen entwickelte er nur seine Aristides war gerecht, ehe Sofrates definirte, was gerecht sei; Leonidas war für sein Baterland gestorben, ehe Sofrates die Baterlands. liebe als Pflicht aufgestellt: ehe er eine Definition von Tugend gegeben, hatte Griechenland einen Ueberfluß an tugendhaften Männern. woher hatte Jesus unter seinem Volk diese erhabene und reine Moral genommen, die er allein zugleich übte und lehrte? Aus dem Schooße des wüthendsten Fanatismus heraus ließ sich die höchste Weisheit vernehmen, und die Einfalt der helbenmuthigsten Tugenden warf Glanz auf das verächtlichste unter allen Bölfern. Der-Tod des Sofrates, welcher ruhig mit seinen Freunden philosophirend starb, er ift der sansteste, den man sich nur wünschen könnte; der Tod Christi dagegen, welcher unter Dualen verschied, geschmäht, verhöhnt, verflucht von einem ganzen Bolt, dieser Tod ist der entsetzlichste und furchtbarste. Sofrates, indem er den Giftbecher nimmt, segnet den Mann, welcher ihm weinend den Becher reicht: Jesus bittet für seine wuthenb haßenden Henker mitten unter ben fürchterlichsten Qualen. Ja, wenn bas Leben und ber Tob des Sofrates eines Weisen Leben und Tod ift, so ist das Leben und der Tod Christi eines Gottes Leben und Tod. Sollen wir sagen, die Geschichte des Evangelii sei willkurlich erfunden? Rein, so erfindet man nicht; und die Thaten des Sofrates, welche niemand bezweifelt, sind minder beglaubigt als die Christi." — Was sollen wir zu dieser Stelle sagen? Gehört sie zu den vielen Beweisen, daß Christus auch die Starken, auch die widerstrebenden Starken zum Raube habe?

Reißt man die Stelle aus dem Zusammenhange heraus, so besticht

ste das Urtheil; man glaubt, nur wer Christum von Herzen liebe und verehre, könne sie geschrieben haben. Aber vor ihr her geht und nach ihr folgt das frevelhafteste Verhöhnen des Christenthums.

Zum Schluß des Glaubensbekenntnisses steht, wie auf den ersten Blattern, eine Warnung gegen gewisse Menschen, welche man wiederum sehr zum Bortheil Rouffeaus auslegen müßte, wofern er nur nicht selbst entschieden jenen Menschen zuzuzählen wäre, vor denen er warnt. 1 "Fliebet diejenigen," sagt er, "welche.... unterm hochmuthigen Borwande, daß sie allein aufgeklärt, wahr, redlich seien, uns gebieterisch ihren schneidenden Entscheidungen unterwerfen wollen, und die Berstandessysteme welche sie in ihrer Imagination gebaut, für die wahren Principien der Dinge ausgeben. Uebrigens werfen sie alles um, was dem Menschen heilig ift, zerstören es, treten es mit Füßen, rauben so den Betrübten ihren letten Troft im Elend, nehmen den Mächtigen und Reichen den einzigen Zügel ihrer Leidenschaften; den Gewißensbiß reißen sie aus dem tiefsten Herzen wie die Hoffnung der Tugend, und rühmen sich dann noch, Wohlthater bes Menschengeschlechts zu sein. Rie, sagen sie, ist die Wahrheit den Menschen schädlich; ich glaube dieß wie sie, und meiner Meinung nach ist dieß ein großer Beweis, daß, was sie lehren, nicht Wahrheit ift."

Rämlich weil die Lehren dieser Menschen Quelle so großen Unheils. Wessen Lehren haben aber mehr Unheil gestiftet als Rousseaus? —

So viel über dieß berüchtigte Glaubensbekenntnis. Rousseau sagt von demfelben: ich werde es immer für die beste und nüplichste Schrift meines Jahrhunderts halten. 2

Aber das Parlament urtheilte anders; es beschloß am 9. Juni 1762, das Buch, in welchem es enthalten (der Emil) solle zerrißen und verbrannt, der Verfaßer in die Conciergerie gesperrt, sein Versmögen konsiscirt werden.

Acht Tage später, den 18. Juni, ließen die Genfer das Werk verbrennen und unterm 20. August 1762 erschien auch von Seiten

<sup>1)</sup> Ib. 145.

<sup>2) (</sup>La profession de soi). Je la tiendrai toujours pour l'écrit le meilleur et le plus utile dans le siècle où je l'ai publié. Oeuvres de Rousseau XI. p. 58 im Briese an den Erzbischof von Paris.

<sup>3)</sup> Confessions. Tom. XXII, 97. Bergleiche Tom. XII, 197, bie Lettres écrites

des Pariser Erzbischofs Christoph von Beaumont ein Berdammungsurtheil gegen dasselbe.

Der Erzbischof gibt in seinem Urtheil eine meisterhafte Charafteristif der Schattenseite Rouffeaus. "Der Unglaube," sagt er, "zeige fich in allen Gestalten, um sich allen Altern, Charafteren und Ständen zu affommobiren. ' Bald leichtsinnig in schmutigen Romanen, bald sich tieffinnig gebärdend, als stiege er zu den ersten Principien hinab, bald Toleranz predigend. Bald endlich, diese verschiedenen Formen verbindend, vermischt er Ernst und Scherz, reine Maximen und Obscönitäten, große Wahrheiten mit großen Irrthumern, Glauben und Blasphemie; er unternimmt mit einem Worte, Licht mit Finsternis, Christus und Belial zu vereinigen. gerade dieß ist der Zweck, den man beabsichtigt zu haben scheint in einem neulich erschienenen Werke, dessen Titel Emil. — Aus dem Schoof des Irrthums ist ein Mensch hervorgegangen, der nur die Sprache der Phis losophie spricht, ohne wahrhaft Philosoph zu sein, ein Geist mit vielen Renntnissen, die ihn jedoch nicht aufgeklärt, mit deren Hilfe er aber andere verfinstert bat, ein Charafter voll Paradorie, in Meinungen wie im Leben, welcher Simplicität der Sitten mit Stolz der Gedanken, Eifer für antike Grundsage mit der Wuth Reuerungen einzuführen, obs scure Zurudgezogenheit mit dem Streben, aller Welt befannt zu sein, Man sah ihn die Wißenschaften angreifen, welche er doch verbindet. fultivirte, die Herrlichkeit des Evangeliums rühmen, deffen Lehren er zerstörte, die Schönheiten der Tugenden malen, welche er in der Seele der Leser auslöschte. Er bat sich zum Lehrer des Menschengeschlechts aufgeworfen, um es zu betrügen, zum öffentlichen Warner, um alle Welt irre zu leiten, zum Drafel bes Jahrhunderts, um es vollends zu verderben. In einem Werke über die Ungleichheit der. Stande hat er den Menschen zu den Thieren erniedrigt, in einem neueren Werke (Heloise) hat er das Gift der Wollust beigebracht, mahrend er ste zu verdammen schien; im Emil bemächtigt er fich der ersten Lebensperiode des Menschen, um bas Reich ber Irreligion zu gründen." 2

de la Montagne. Mit dem Emil jugleich verdammte man in Genf den Contrât social, doux ouvrages téméraires, scandaleux, impies, tendans à détruire la religion chrétienne et tous les gouvernemens.

<sup>1)</sup> Se proportionner.

<sup>2)</sup> Ocuvres de Rousseau Tom. 28, 253 etc. im "Mandement de Monseigneur l'Archévêque de Paris, portant condamnation d'un livre qui a pour titre Emile."

Der Erzbischof begreift es auch nicht, wie Rousseau, nachdem er sich aufs Aeußerste angestrengt, um die Glaubwürdigkeit der Bibel zu erschüttern, dennoch die (oben angeführte) Stelle über die Majestät der heiligen Schrift zc. habe schreiben können. Er theilt selbst diese Stelle zur Erbauung mit und fagt, man könne nicht leicht ein schöneres Zeugnis für die Authenticität des Evangeliums ablegen.

Che ich nun den Emil charafteristre und kritistre — denn wie nosthig eine wachsame, nüchterne Kritik beim Lesen Rousseauscher Schriften sei, haben wir gesehen — will ich nur noch einige Worte von den sechzehn letten Lebensjahren des Mannes sagen.

\*

Wir verließen ihn 1762 in Motiers unterm Schut des Königs von Preußen. Hier gieng er mit der reformirten Gemeinde zum Abendsmahl. Später kam das Gerücht von seinen Irrlehren an diese Gesmeinde, nun ruhte man nicht, dis er den Ort verlaßen mußte. Er zog sich auf die Petersinsel im Bieler See zurück und beschäftigte sich dort mit Botanik. Aber die Berner Regierung befahl ihm, die Insel zu verlaßen.

Gegen die Berdammungsurtheile des Erzbischofs von Paris und der Genfer schrieb er; 2 beide Gegenschriften wurden 1765 in Parisöffentlich verbrannt.

Dennoch erhielt er 1766 einen freien Geleitsbrief, um nach Paris zurückzukehren; bald darauf im März 1766 folgte er der Einladung von David Hume nach England. Aber schon im Juli desselben Jahres überwarf er sich mit Hume und kehrte nach Paris zurück. Später zog er nach Ermenonville, einem Landhause des Marquis von Girardin. Seine Misanthropie stieg mit jedem Jahre, wovon Folgendes zeugt. Er schrieb in jener Zeit eine lange Selbstrechtsertigung. Das Manuscript versuchte er auf den Altar der Kirche Rotre Dame in Paris niederzulegen; auf diesem Wege sollte es, wie er hoffte, an Ludwig XVI.

<sup>1)</sup> Bis hierher reichen bie biographischen Rachrichten in ben Consessions.

<sup>2)</sup> J. J. Rousseau citoyen de Genève à Christophe de Beaumont. Oeuvres Tom. XI. Gegen die Genfer sind die Lettres de la Montagne gerichtet. Tom. XII.

<sup>3)</sup> Ocuvres. Tom. XXXI, 35.

<sup>4) &</sup>quot;Rousseau juge de Jean Jacques." Tom. XXIII.

gelangen. Folgende Zuschrift fügte er dem Manuscript bei: "Depositum der Vorsehung anvertraut. Beschützer der Unterdrückten, Gott der Gesrechtigkeit und der Wahrheit, empfange dieß Depositum, welches ein unglücklicher Fremdling auf Deinem Altar niederlegt und Deiner Borssehung anvertraut." Weiterhin nennt er sich, zur "ewigen Vorsehung" gewendet, "einen Menschen ohne Galle und ohne Schminke, einen-Feind der Ungerechtigkeit, der nie jemanden Unrecht gethan noch thun wollen." Da er wegen eines Gitters nicht an den Altar gelangen konnte, so glaubte er in der ersten Auswallung "der Himmel selbst sei mit dem Werf der Ungerechtigkeit der Menschen einverstanden."

Rouffeau starb 1778 im 66sten Lebensjahre; man glaubte, er habe sich selbst vergiftet; ' ein Glaube, den Girardin späterhin zu widerstegen suchte. In Ermenonville ward er begraben; zur Zeit der Resvolution brachte man seine Gebeine nach Paris und setzte sie im Pantheon bei. Dort ruhen sie neben Boltaires Gebeinen. Beide Männer, die einander im Leben grimmig haßten, wurden von ihren gemeinschaftslichen Schülern und Jüngern, einer ruchlosen Rotte Revolutionairs, kanonissit und zum zweiten Male im Triumph begraben. Aber die zweimal Begrabenen ruhen nicht und verführen sort und sort die Lesbendigen. Das bezeugen die zahllosen Eremplare von Rousseaus Werken, welche dis aus den heutigen Tag wie ein Heer unheimlicher apostolischer Geister und stummer Prediger in alle Welt giengen und gehen. —

# Emil.

Dieß Werf ist kein Spstem der Pädagogik im gewöhnlichen Sinn-Mein System, sagt Rousseau, ist der Entwicklungsgang der Ratur. Nach einer kurzen allgemeinen Einleitung spricht er im ersten Buche von der Behandlung neugeborner Kinder, insbesondere Emils, dis zum Zeitpunkt, da dieser sprechen lernt; das zweite Buch begreift seine Erziehung von jenem Zeitpunkt bis zum zwölsten Jahre; das dritte endet, da der Knabe fünfzehn Jahre alt wird; das vierte führt ihn bis an die Zeit des Heiratens; im fünften wird Sophie, Emils Frau, und ihre Erziehung geschikdert.

<sup>1)</sup> Ocuvres XXXIV, 96.

Das Werk entfernt sich noch mehr von einem Systeme baburch, daß es eine Menge Digressionen enthält über Gegenstände, welche mit der Pädagogik wenig oder gar nichts zu schaffen haben. Es wäre ein vergebliches Bemühen, wollte man dasselbe in eine systematische Form einzwängen. Ich werde daher dem Berfaßer Schritt vor Schritt solgen, und so einen Ueberblick seines Buches geben. Der Leser des Emil wird durch Rousseaus schriftstellerische Birtuosstät leicht so sortgerißen, daß es ihm schwer fällt, dessen Paradorieen besonnen zu würdigen und seine Sophistereien zu durchschauen. Wöchte der folgende Ueberblick als ein übersichtlicher Plan jenes Rousseauschen Labyrinths, möchten die hinzugefügten Bemerkungen zu einiger Orientirung in jenem Labyrinthe dienen.

#### Borrebe.

"Das Buch, fagt hier der Verfaßer, war ursprünglich nur für eine denkende Mutter geschrieben. Taugen die in demselben enthaltenen Gesdanken etwa nichts, so dürften sie doch geeignet sein, gute Gedanken in andern zu erweden. — Alle Welt schreibt und schreit gegen die geswöhnliche Erziehungsweise, aber niemand schlägt eine besere vor. Die Wißenschaften unsres Jahrhunderts zielen viel mehr auf Zerstören als auf Erbauen. —

Man kennt die Kindheit nicht. Die Gescheutesten halten sich beim Lehren an das, was dem Manne zu wißen nothig, ohne zu beachten, was die Kinder zu lernen fähig sind. Sie suchen immer den Mann im Kinde, ohne daran zu denken, was das Kind sei, bevor es ein Mann wird.

Mein Spstem ist der Entwicklungsgang der Ratur, das wird manchen Leser an mir irre machen; er wird mein Buch nicht für eine Abshandlung über die Erziehung, vielmehr für Träumereien eines Bissonars halten. Ich sehe einmal nicht wie die übrigen Menschen, aber kann ich mir andere Augen geben? Meine Ansichten kann ich nicht ändern, nur ihnen mistrauen.

Man sagt mir wiederholt: schlage nur vor, was sich aussühren läßt — das heißt etwa so viel als: schlage vor das zu thun, was man thut, oder wenigstens etwas Gutes solcher Art, daß es sich mit dem gegenwärtigen Bosen verträgt. Aber bei einer solchen Verbindung ver-

<sup>1)</sup> Raturlich mit Beseitigung ber erwähnten Digreffionen.

beim Herkömmlichen, als daß ich halbe Maßregeln ergriffe.

Sollen Vorschläge für annehmbar und aussührbar gelten, so müßen sie der Natur der Sache entsprechen; so muß im vorliegenden Falle die vorgeschlagene Erziehungsweise der Natur des Menschen gemäß sein. Eine zweite Betrachtung berücksichtigt erst zufällige Verhältnisse, wie z. B. Verhältnisse der Menschen in bestimmten Ländern oder Ständen; auf solche Verhältnisse laße ich mich nicht ein, ich handle nur von der Erziehung eines Menschen an sich." —

ф ф

Wenschen den früheren Entwicklungsgang unsers Geschlechts vom Rasturzustande zum civilisirten beschrieb, so stellt er sich hier, wie wir sehen werden, eine ganz ähnliche Aufgabe. Emil, sein Zögling, ist die perssonissirte Menscheit im Raturzustande des Kindes; der Hosmeister erzieht das Ratursind natürlich; späterhin soll es dennoch in den civilissirten Justand, in die Verhältnisse der gegenwärtigen Welt eintreten, etwa in Paris unter Ludwig XV leben. Wird nicht Emil einst als ein Ratur-Don Duixote in den hohen Cirkeln gelten — wie Rousseau dafür galt?

Vom Herkömmlichen will Rouffeau gar nichts wißen, sett seine Erziehungsprincipien als etwas absolut Gutes jenem als etwas absolut Bösem entgegen. Dhne nähere Untersuchung läßt sich mit Sicherheit behaupten, daß nur Einer das Necht hatte zu sagen: man faßet nicht Most in alte Schläuche.

Db es gerathen sei von der Erziehung eines Menschen in abstracto, eines personisizirten Begriffs von einem Menschenkinde zu sprechen, statt von der Erziehung eines Franzosen, Deutschen, eines Bürgers, Bauern 2c., das werden wir im Verfolg näher sehen. Rur so viel vorläusig, auch hier steht Rousseau mit sich selbst im Widerspruch: Emil ist, näher bestrachtet, doch ein Franzose in puris naturalibus, der, als er heranwächt, in einen galonnirten Rock gesteckt wird, die Perrücke auf dem Kopf, den Degen an der Seite. Doch war es gewis heilsam, wenn Rousseau die Franzosen daran erinnerte, daß sie nackend auf die Welt kommen und nackend von dannen sahren.

# Erftes Bud.

Einleitung. Emile erftes Lebensjahr.

### 1. Ratur und Runft.

"Alles ist gut, wie es aus ber Hand bes Schöpfers hervorgeht, alles artet aus unter ben Händen des Menschen. Er zwingt ein Land die Früchte eines andern hervorzubringen, einen Baum das Obst eines andern zu tragen; er vermengt die Klimate, Elemente und Jahreszeiten; er verftummelt seinen Hund, sein Pferd, seinen Sklaven, ftellt Alles auf den Ropf, verunstaltet Alles; er liebt die Misbildung, die Ungeheuer; nichts will er so, wie es die Ratur gemacht, selbst den Menschen nicht, man muß ihn, wie ein Schulpferd, für ihn abrichten, ober modisch, wie einen Baum seines Gartens, zustuten. Geschähe dieß nicht, so würde alles noch schlimmer gehen, unser Geschlecht will nicht bloß halb gemodelt sein. In dem Zustande, worin sich jest die Dinge befinden, würde ein Mensch, der von seiner Geburt an sich selbst überlaßen unter den Andern lebte, am meisten entstellt werden. Vorurtheile, Autorität, 3wang, Beispiel, alle geselligen Ginrichtungen, welche uns über bem Ropf zusammenschlagen, würden in ihm die Rakur ersticken und nichts an ihre Stelle setzen. Er murbe einem Baumden gleichen, bas zufällig auf einer Straße gewachsen bald verkommen muß durch die Vorübergehenden, welche es von allen Seiten ftoßen und nach allen Richtungen biegen. — Ich wende mich an dich, zärtliche, vorsichtige Mutter, die du dein Rind von der Landstraße zu entfernen, und das auffeimende Baumden vor dem Stoße menschlicher Meinungen zu bewahren verstandest."

Baco definirte die Kunst: homo redus additus. Wir denken und dabei, daß dem Menschen, als dem Ebenbilde Gottes, nicht bloß die Herrschaft über die Ratur, sondern eine Art Erziehung derselben überstragen sei, damit sie unter seinen Händen schöner, ja human werde. Rousseau, statt diese ächte, gottgefällige Kunst ins Auge zu saßen, sieht in seiner Bitterkeit nur Caricaturen, nur das, was der verkehrte Mensch zur Berhäßlichung der Natur gethan, nennt auch in einem Athem solche Berschimpsirungen und sehr erfreuliche Beredlungen. Zieht Rousseau den Holzapsel einem Borstorfer vor — wie er den rohen thierischen Naturmenschen dem veredelten Geiste vorzieht? — Das Kind selbst wird, nach

ihm, durch die gewöhnliche Erziehung eine Carifatur, die Mutter soll es möglichst bewahren; ihr, weit mehr als dem Bater, kommt die Erziehung zu. Hierin ist Rousseau ein Vorganger Pestalozzis.

## 2. Drei Erzieher. Erziehung jum Menfchen und gum Burger.

"Wir kommen schwach auf die Welt und bedürfen Aräfte, entblößt von Allem und bedürfen Beistand. Alles was wir bei unserer Geburt nicht haben, und brauchen wenn wir erwachsen sind, das wird uns durch die Erziehung gegeben. Diese Erziehung erhalten wir durch die Natur, oder die Menschen oder die Dinge. Die innere Entwickelung unserer Aräfte und unserer Organe ist die Erziehung der Natur; der Gestrauch, welchen man uns von dieser Entwicklung machen lehrt, ist die Erziehung durch Menschen, und was wir durch eigene Erfahrung an den auf uns wirkenden Gegenständen lernen, ist die Erziehung durch Dinge.

Die Erziehung durch die Natur haben wir nicht in unserer Gewalt, daher müßen sich die beiden andern Erziehungen nach jener ersten richten. — Man sagt: Natur sei nichts als Gewohnheit; ja, wosern die Gewohnheit der Natur entspricht, nicht gewaltsam, widernatürlich aufgedrungen ist.

Sensibel geboren, suchen oder fliehen wir Gegenstände, je nachdem sie uns angenehm oder unangenehm sind, unser Glück und unsere Versvolltommnung zu fördern oder zu hindern scheinen. Diese Zuneigungen und Abneigungen, wosern sie nicht durch Meinungen mehr oder minder Aenderungen erleiden, sind das, was ich in uns Ratur nenne. Auf sie müßte man in der Erziehung alles beziehen, wosern jene drei Erziehungs-weisen ganz harmonirten. Aber Ratur und bürgerliche Verhältnisse wisdersprechen einander vielfach, und man muß sich entscheiden, ob man einen Menschen oder einen Bürger erziehen will. Zede partielle Gesellschaft (z. B. die eines Volks zc.) entfremdet der allgemein menschlichen. Densnoch ists vor Allem Roth, gut gegen die zu sein, mit denen man lebt. Traut keinem Rosmopoliten, welcher die Tartaren liebt, um der Pflicht, seine Rachbarn zu lieben, überhoben zu sein. —

Der Naturmensch ist alles für sich selbst, er ist die numerische Einheit, ein absolutes Ganze, welches sich nur auf sich selbst oder auf seines Gleichen bezieht. Der bürgerliche Mensch ist nur ein Bruch, der vom Renner abhängt und dessen Werth durch sein Verhältnis zum Ganzen, zum gesellschaftlichen Körper bestimmt wird. Die Erziehungsweisen

sind für die Gesellschaft gut, welche es am besten verstehen dem Mensichen die Ratur auszutreiben (dénaturer), ihm seine absolute Eristenz zu rauben, um ihm eine relative zu geben, so daß er sich forthin nur als ein Glied der Gesellschaft betrachtet und fühlt.

Diesem Gegensat ber Erziehung zum Bürger und zum Menschen, entspricht der Gegensat der öffentlichen, gemeinschaftlichen und der häuslichen Privaterziehung. Erstere eristirte in Sparta, setzt eristirt sie nicht mehr, da es kein Baterland mehr gibt und keine Bürger. —

So bleibt uns nur die häusliche Erziehung ober (?) die der Ratur. ' Aber was wird ein nur für sich erzogener Mensch einst für andere sein; darüber zu urtheilen müßte man ihn völlig ausgebildet sehen, überhaupt einen Raturmenschen kennen. Zu einer solchen Kenntnis soll dieß Buch verhelfen.

Was soll man nun thun, um einen Raturmenschen zu bilden? Biel, ohne Zweifel, nämlich verhindern, daß etwas? gethan werde.

Das Kind soll für den gemeinsamen Menschenberuf, nicht für einen besonderen Stand erzogen werden, es soll schlechtweg leben, Gutes und Böses, wie das Leben es bringt, mehr durch Uebungen als durch Lehren ertragen lernen. "Sieht man auf den Unbestand menschlicher Dinge, auf den unruhigen, aufrührerischen Geist dieses Jahrhunderts, der alles umsehrt, so könnte man keine unsinnigere Erziehungsmethode ersinnen, als die ist, wenn man das Kind so behandelt, als werde es nie gesnöthigt werden, seine Stube zu verlaßen, als werde es immer von seinen Leuten umgeben sein. Wenn der Unglückliche nur eine Stufe herabssteigen muß, so ist er verloren.

Man denkt nur immer auf Erhaltung seines. Kindes; es muß ja doch einmal sterben. Es handelt sich weniger darum ihm den Tod abzuwehren als zu schaffen, daß es lebe. Leben heißt aber nicht: athmen, sondern handeln, mit Organen, Sinnen, Fähigkeiten, mit allem, was uns das Gefühl unsres Daseins gibt, thätig sein."

So weit die Einleitung, jum Theil mit der Borrede übereinstim-

<sup>1)</sup> Reste ensin l'éducation domestique ou celle de la nature.

<sup>2)</sup> Beaucoup sans doute, c'est d'empêcher que rien ne soit sait. Cramer übersett: verhindern, daß nichts geschehe — was unverständlich. Man soll verhindern, daß etwas gethan werde, was der natürlichen Entwicklung und Erziehung in den Beg tritt.

mend. — Je genauer man hinsteht, um so nebliger und unbestimmter erscheinen und hier mehrere Begriffe Rouffeaus. Bor allem der Begriff: Natur. Sie soll den Menschen erziehen, indem sie seine Kräfte und Glieder entwickelt — dann ist sie ihm wieder eine instinktmäßige oder auch mehr oder minder rationelle Sympathie und Antipathie im Menschen.

Wozu der Ausdruck: Erziehung der Natur? Wenn das Samen, forn in der Erde sich entfaltet, die Pflanze sich entwickelt und wächst, so nennt das niemand: Gärtnerkunst der Natur, vielmehr setzt man überall Kunst — und die Erziehung ist eine Kunst — der Natur entgegen. —

Wer im wohlgeordneten, auf Liebe gegründeten Familienleben das Fundament eines geordneten Bolkslebens sieht, der wird die häusliche Erziehung nicht der bürgerlichen schroff entgegenstellen, vielmehr sie für die einzige halten, aus welcher gute Bürger hervorgehen, Bürger, welche ihre Könige und Fürsten nicht als dienende Mandatare ansehen und fritissiren, sondern als Obrigseiten von Gott eingesetzt ehren. — Ists aber zu verwundern, wenn Rousseau, ein Zeitgenoße des abscheulichen Regenten und Ludwigs XV. so spricht, im Vorgefühl der herannahenden Revolution, die alle geheiligten Bande löste? —

## 3. Reugeborene Rinber. Mütter. Ammen.

"Bebammen modeln den Kopf der Kinder äußerlich, Philosophen innerlich; die Karaiben sind beßer daran als wir.

Das Wickeln der Kinder ist die unnatürlichste Marter, es hemmt alle nothwendige Bewegung der Glieder und des Bluts. Wärterinnen haben es aus Bequemlichkeit erfunden.

Mütter stillen ihre Kinder nicht mehr; Ammen theilen des Kindes Liebe mit der Mutter, welche ihrem Vergnügen nachgeht. Hierin liegt ein Hauptgrund der Auflösung aller Familienverhältnisse, aller gegenseitigen Liebe unter den Familiengliedern; jeder denkt nur an sich und geht seinem Gelüste nach. Der Reiz des Familienlebens ist aber das beste Gegengewicht böser Sitten.

Entgegengesett ist das verweichlichenbe Berziehen der Kinder von Seiten der Mütter. Schont doch die Natur des Kindes nicht; durch Zahnen und anderes macht sie ihm viel Schmerzen und härtet es ab

Warum folgt ihr hierin nicht ber Ratur? — Ueberhaupt behandelt man die Kleinen meist verkehrt. Entweder thun wir alles was ihnen beliebt, oder fordern von ihnen was uns beliebt; wir unterwersen sie unsern oder uns ihren Launen. So besiehlt das Kind ehe es nur reden, gehorcht ehe es nur handeln kann, es wird ein Mensch nach unserer Phantasie, kein Raturmensch aus dem Kinde. Soll es seine ursprüngsliche Eigenthümlickeit bewahren, so sorgt für Erhaltung derselben vom Augenblick der Geburt die es zum Manne heranwächst." —

Was Rousseau, hier mit Comenius zusammentreffend, so wahr über Mutterpflichten sagt, wirkte sehr heilsam.

#### 4. Bater.

"So wie die Mutter die wahre Amme des Kindes ift, so ist der Bater dessen eigentlicher Lehrer. Aber der gibt vor nicht Zeit zu haben, darum werden die Kinder in Pensionen, Alumnäen zc. ausgethan, wo sie sich von der Liebe entwöhnen; zerstreute Geschwister kennen einander kaum. Es liegt ein schwerer Fluch auf Verabsäumung der Baterpflicht."

Rouffeau gedachte hierbei der eigenen Sünde. Wie treffend spricht er gegen die Auflösung der Familienbande!

## 5. hofmeifter. Bogling.

"Der anderweitig beschäftigte Bater sucht nun einen Hofmeister. Dieser sei selbst gut erzogen und jung, vor Allem darf er nicht für Geld zu haben, kein Miethling sein. Er coordinire sich fast dem Zögling, sei sein Gespiele, bleibe von dessen Geburt an, etwa 25 Jahre bei ihm, sei ihm Lehrer und Erzieher, wie der Zögling zugleich des Hofmeisters Schüler ist.

Dieser Zögling — Emil — braucht kein eminenter Kopf zu sein, er sei aber von guter Herfunft, reich und eine Waise. Leben jedoch seine Eltern, so mag er diese ehren, aber nur dem Hofmeister hat er zu gehorchen. Hofmeister und Zögling müßen ihr wechselseitiges Verhältnis als unauflöslich ansehen, wosern sie sich einander nicht entfremden sollen.

Der Zögling sei ferner aus einem Lande ber gemäßigten Bone,

<sup>1)</sup> Rousseau erklart sich für unfähig Hofmeister zu werben, er will nur über Pädagogik schreiben, und sich ganz in die Person des von ihm geschilderten Hofmeisters versetzen.

etwa aus Frankreich, er sei gesund: Krankenwärter möge er (Rousseau) als Hofmeister nicht sein, er möge kein Kind erziehen, was sich und Andern zur Last siele. Der Leib muß Kraft haben, um der Seele zu gehorchen; je schwächer er ist, um so mehr besiehlt er, je stärker, um so beser gehorcht er.

Die Arzneikunst macht uns niederträchtig, heilte ste auch den Leib, so tödtet sie doch den Muth. — Mäßigkeit und körperliche Arbeit verstreten die Medicin. — Aerzte mit Recepten, Philosophen mit Präcepten, Priester mit Ermahnungen machen das Herz seig und sind Ursach, daß man das Sterben verlernt. Von Natur leidet der Mensch standhaft und stirbt in Frieden."

Rousseau gibt deutlich zu verstehen, daß ein Hosmeister, wie er ihn verlangt, nicht zu sinden ist. Wenn er dennoch einen solchen fingirt, warum nicht lieber einen wohlhabenden Vater, der — wie Pastals Vater — alle Zeit und Kraft der Erziehung seines Kindes widmet? Dann bedurfte es der eiskalten Bestimmung nicht: Emil solle die Eltern ehren, dem Hosmeister aber gehorchen. Die natürliche gegenseitige Liebe von Vater und Kind wäre ein lebendiges Motiv der ganzen Erziehung. Von solcher Liebe ist bei einem Manne nicht die Rede, der die eigenen Kinder ins Findelhaus gab; wird sie auch erwähnt, so ist sie doch nie das Herz seiner Erziehungskunst.

Emil ift, wie hier klar wird, keineswegs ein absoluter Naturmensch, ein personisizirter Begriff eines Kindes; Vaterland, Klima, Vermögen, Gesundheit werden bestimmt.

Der Leib ist als Diener der Seele sehr gut gewürdigt; die Gessundheit dennoch auf spartanische, robe Weise zu hoch gehalten. Den neugeborenen Gaukler, der sich nordischer Herkules nannte, würde Rousseau seiner Erziehung werth gehalten haben, aber nicht den neugeborenen schwächlichen partus septimestris, den geistigen Herkules, Keppler. — Die Medicin wird mit Rousseauscher Uebertreibung ganz verworsen, statt daß er ein positives Ideal derselben gabe.

Sah Rousseau einen Naturmenschen in Frieden sterben oder fingirt er diesen Frieden nach Analogie eines sterbenden Thieres? ' —

<sup>1)</sup> Im zweiten Buche bes Emil heißt es: Wilbe, wie die Thiere, strauben sich wenig gegen ben Tob und ertragen ihn fast ohne Klage.

# 6. Erfte Erziehung unter Leitung bes hofmeifters.

"Stillt die Mutter nicht selbst, so wähle der Hofmeister eine Amme, ziehe mit ihr und dem Kinde aufs Land, und bleibe nicht in der, durch zusammengepackte Menschenmenge ungesunden Stadt, 'Baben und Krieschenlaßen der Kinder ist sehr zu empfehlen. — Wir kommen völlig unswißend in einem ungeschickten Leibe auf die Welt, aber mit der Fähigkeit zu lernen. —

Die Erziehung des Kindes beginnt mit seiner Geburt, wer kann das Ziel, das, was dem Menschen zu erreichen möglich ist, bestimmen? Unglaublich viel lernt der Mensch in den ersten Lebensjahren durch bloses Erfahren, ohne allen Unterricht. Theilte man alles menschliche Wisen in zwei Theile, in einen Theil, der allen Menschen gemein, und einen zweiten, den Gelehrten eigenthümlichen, so würde letzterer sehr klein im Verhältnis zum ersteren sein; diesen ersten übersieht man aber, weil man ihn früh, ohne daran zu denken, erwirdt, selbst ehe man zu Versstande kommt.

Man gewöhne die Kinder an nichts, an keine feste Es., Schlafskunde 2c., nur daran gewöhne man sie, keine Gewohnheit zu haben; man erziehe sie zur Freiheit. Auch laße man bei ihnen keine Furcht vor häßlichen Thieren, Masken, Gewehrknall 2c. aufkommen.

Sinnliche Empfindungen geben das erste Material kindischer Kenntnisse, daher ist es gut ihnen jene Eindrücke in gehöriger Ordnung zukommen zu laßen. Besonders mögen sie Sehen mit dem Fühlen vergleichen. Durch Bewegung lernen sie Räumliches kennen, so daß sie nicht mehr nach weit entfernten Dingen greifen."

Rouffeaus Rath, Kindern, selbst solchen die noch nicht sprechen können, die ersten Eindrücke methodisch beizubringen, ist von Basedow, Wolke, auch von Pestalozzi wiederholt und möglichst befolgt
worden! —

"Rinder sprechen zuerst eine allgemeine Ratursprache, die zwar nicht artifulirt, aber accentuirt und verständlich ist. Ammen verstehen sie beker als wir und unterhalten sich in dieser Sprache mit den Kindern; Worte, welche sie dabei brauchen, sind gleichgültig, nur der Accent

1) L'haleine de l'homme est mortelle à ses semblables: cela n'est pas moins vrai au propre, qu'au figuré. Les villes sont le gouffre de l'espèce humaine.

kommt in Betracht. — Dazu gesellen sich Gesten und rasch wechselnbes Mienenspiel ber Kinder. Weinen ist ihr Ausdruck für Hunger, Hiße, Kälte zc. Erwachsene suchen dieß Weinen zu verstehen und zu stillen, misverstehen es aber oft und wollen das Kind durch Schmeicheln ober Schläge beschwichtigen.

Die ersten Thränen eines Kindes sind Bitten, achtet man ihrer nicht, so werden sie bald zu Befehlen; es fängt damit an, sich helsen, und endigt damit, sich bienen zu laßen.

Alle Bosheit der Kinder kommt aus Schwachheit; macht es stark und es wird gut sein. Wer Alles vermöchte, wurde nie Boses thun.

Ehe wir zu Verstande kommen ist in unsern Handlungen keine Moralität, ,obgleich sich diese zuweilen in der Empsindung der Kinder bei dem, was andere ihnen thun, äußert.

Der Zerstörungstrieb der Kinder stammt nicht aus Bosheit, sondern aus lebhafter Begierde nach Thätigkeit. Die Schwachheit der Kinder wehrt größerm Schaden, den jener Trieb anrichten könnte. — Sie suchen bald die Erwachsenen als Instrumente zu behandeln, diese sollen ersehen was ihrer Schwachheit abgeht, so werden sie zu boshaften Tyrannen und es entwickelt sich in ihnen die Herrschsucht, welche sie nicht ursprünglich haben, die sie aber zeitlebens behalten."

Diese eben so seltsamen als unwahren Behauptungen — wir werden noch viele ähnliche lesen — bezielen: die angeborene Unschuld der Kinder darzuthun. Rouffeau behauptete ja: es laße sich nachweisen, wie all und jedes Bose in den Menschen von außen hineingesommen. Boses, dessen Herfunft nun nicht nachweisbar ist, soll aber durchaus nicht bose, nicht sauer, sondern süß sein. Wie entgegengesetzt ist Augustinus dem Rouffeau! "War es etwa," fragt Augustinus, "beim Kinde etwas Gutes, wenn es weinend verlangte, was ihm nur zu seinem Schaden hätte gewährt werden können? wenn es ihm nicht unterworssenen, freien, erwachsenen Menschen, ja seinen Eltern hestig zürnte; wenn es sich bemühte, Klügeren, weil sie ihm nicht auf den Winf geshorchten, durch Schläge zu schaden? Die Schwachheit der Glieder, nicht das Gemüth der Kinder ist unschuldig. (Ita indecillitas membrorum insantilium innocens est non animus insantium.)"

"Man helfe den Kindern, wo sie es nöthig haben, achte aber nicht auf ihre Einfälle, laße sie auch, so viel möglich, sich selbst helfen. —

Unnühem Weinen der Kinder steuert man am besten, indem man es gar nicht beachtet; auch das Kind bemüht sich ungern vergeblich. Man kann das Weinen stillen, indem man die Ausmerksamkeit des Kindes auf einen frappirenden Segenstand lenkt, ohne ihm dabei merken zu laßen, als bemühe man sich seinetwegen.

Man entwöhne, wenn die Zähne burchbrechen.

Rostbares Spielzeug ist Ueberfluß, wohlfeiles, einfaches thut dasselbe. —

Kinder hören sprechen, ehe sie es verstehen und nachsprechen können. Die Ammen mögen ihnen vorsingen, aber nicht unaufhörlich Worte vorschwähen, die sie nicht verstehen. Man spreche den Kindern vielmehr wiederholt wenige leicht auszusprechende Worte vor, welche Dinge bezeichnen, die man ihnen zugleich zeigt. Die unglückliche Leichtigseit uns mit Worten, die wir nicht verstehen, abzusinden, beginnt früher, als man denkt, nicht erst in Schulen. — Das Vocabular der Kinder sei möglichst klein, sie müßen nicht mehr Worte als Ideen erhalten. Kinder haben ihre eigene Grammatik. Ihre Syntax hat allgemeinere Regeln als die unsere und folgt bewundernswürdig genau gewissen Analogieen, welche regelmäßig aber von und nicht anerkannt sind. So sagte ein Kind irai-je-t-y? nach der Analogie von vas-y. Man muß nicht pedantisch solche Sprachsehler der Kinder verbeßern wollen, sie verlieren sich mit der Zeit von selbst; sprecht in ihrer Gegenwart nur selbst correct.

Ein großer Misbrauch ists, daß man den Kindern sehr zuset, recht früh sprechen zu lernen: eben dadurch lernen sie später und zudem verworren reden.

Bauerkinder sprechen deutlicher als verzogene vornehme Kinder. Recitiren auf Schulen verbeßert die Aussprache so wenig, daß die Knaben sich vielmehr beim Auswendiglernen des zu Recitirenden ans Plappern gewöhnen; beim Recitiren selbst stocken und stottern sie, so oft das Gedächtnis sie verläßt. —

Rinder, welche man zu früh zum Sprechen antreibt, haben nicht hinlänglich Zeit, um das zu begreifen, was man sie nachsprechen läßt, sie misverstehen es. Das Kind darf nicht mehr sagen, als es zu denken vermag. Ein großer Fehler ist das accentlose, ausdrucklose, seelenlose Sprechen. — Der Ausdruck lügt weniger als das Wort; vielleicht fürchten ihn deshalb die wohlerzogenen Leute so sehr, und

sprechen alles und jedes in demselben Ton. Ober man verfällt auch in einen lächerlichen, affectirten, modischen Accent, welcher an den Franzosen so sehr misfällt." —

Biele dieser Ansichten Rouffeaus über die Erziehung in frühester Kindheit haben mit Recht Anerkennung gefunden, wiewohl sie auch hin und wieder zu Ertravaganzen verleiteten. Borzüglich dadurch, daß man französische und deutsche zc. Kinder wie junge Wilde behandeln wollte, während im Ganzen die Lebensweise unverändert französisch blieb. Kleine Prinzen liesen baarsuß. — Wenn Rouffeau verlangt: das Kind solle nicht mehr sagen, als es zu benken vermöge, so trifft er hierin ganz mit Comenius zusammen.

# Bueites Bud.

Emile Rindheit bis zum zwölften Lebensjahre.

7. Unnupes Mitleib. Unnupes Lehren. Gegenwart ber Bufunft geopfert.

"Mit dem Sprechen beginnt eine neue Lebensperiode; es ersett vieles Weinen.

Man bezeuge ben Kindern nicht unnützes Mitleid bei Schmerzen, diese sollen sie ertragen lernen.

Man lehre ihnen nichts, was sie von selbst lernen; so z. B. nicht das Gehen. Gängelbänder und andere Hülfen taugen nichts; laßt sie auf weicher Wiese immerhin hundertmal hinfallen und wieder aufstehen. — Mit den Kräften entwickelt sich in den Kindern die Fähigkeit, diese Kräfte zu beherrschen und hierdurch ein selbstbewußtes individuelles Dassein. — Durch das Gedächtnis wird das Leben eine Einheit, man muß die Kinder sortan als moralische Wesen betrachten.

Verkehrte Erzieher machen die Kinder elend, indem sie die Gegenwart der Kindheit für nichts achten und nur die Zufunst des Kindes
ins Auge faßen, welche es vielleicht gar nicht erlebt. Das Kindesalter,
sagt man, sei die Zeit, da man am leichtesten bose Triebe verbeßern
könne. Seid ihr denn eurer Sache gewis, daß eure schönen Lehren
wirklich einst zum Glück des Kindes gereichen werden? Und was ist
benn Glück? Am glücklichsten ist der, welcher am wenigsten leibet, am
unglücklichsten der, welcher am wenigsten Freuden genießt. Kommen

die bosen Reigungen nicht etwa mehr von euren misgreifenden Bemühunsen, als von der Ratur ber? — Seht im Kinde nur das Kind." —

Mit Recht eifert Rouffeau gegen das unnütze Lehren deffen, was das Kind von selbst lernt; gegen ein Lehren, wie es auch vielfach in Elementarschulen gefunden wird. Berwirft er es, daß die Zucht gegen das Bose in den Kindern ankämpft, so folgt dieß aus seinem Ber-wersen der Erbsünde.

# 8. Abhangigfeit ber Rinber ftatt bes Geborfams.

"Der wahrhaft Freie will nur was er fann und thut daher, was ihm gefällt. Dieß wende man auf die Kinder an.

Das Kind soll seine Schwachheit fühlen, nicht darunter leiben; es muß abhängig sein, aber nicht gehorchen, es muß bitten, aber nicht besehlen. Es genießt einer unvollkommenen Freiheit.

Es gibt eine Abhängigkeit von den Dingen, welche in der Ratur, eine Abhängigkeit von Menschen, welche im gesellschaftlichen Zustande gegründet ist. Die erstere hat nichts mit der Sittlichkeit zu schaffen und verletzt daher die Freiheit nicht, die andere ist eine Duelle von Lastern. Man halte das Kind nur in dinglicher Abhängigkeit, setze seiner Anmaßung physische Hindernisse entgegen, oder Strafen, die aus seinen eigenen Handlungen entspringen. Erfahrung und Ohnmacht müßen ihm statt des Gesetzes sein. —

In dem, was die Ratur zur leiblichen Ausbildung fordert, laße man den Kindern möglichste Freiheit, im Laufen, Springen 2c.; verslangen sie aber etwas, das andere für sie thun müßen, so sei man auf der Hut, und unterscheide wohl, ob ein wirkliches Bedürfnis oder Laune sie zu solchem Verlangen treibt.

Tropigem Weinen der Kinder gewähre man nichts; lehre sie gegenstheils auch nicht durch höfliche Redensarten zu besehlen. In reichen Häusern bedeutet das s'il vous platt im Munde der Kinder so viel als il me platt, und je vous prie so viel als je vous ordonne. Beser das Kind sagt ohne Umstände: thu das.

Gewährt dem Kinde ja nicht alles was es verlangt, solch Fordern hat keine Gränze, ihr müßtet Gott selbst sein, um ihm zu genügen. Ihr nährt durch Gewähren die Habe und Herrschsucht der Kinder und

macht sie höchst unglücklich, wenn sie nun früher ober später abschlägliche Antworten erhalten und erhalten mußen.

So wenig dem Kinde das Befehlen zukommt, so wenig dürfen es Erwachsene launenhaft tyrannistren und dadurch einschüchtern. Euer Kind muß nichts bekommen, weil es nach etwas verlangt, sondern weil es etwas bedarf; es muß nichts aus Gehorsam thun, sondern aus Rothwendigkeit; die Worte gehorchen und befehlen sind aus seinem Wörterbuch zu streichen, noch mehr die Ausdrücke: Schuldigkeit und Verpflichtung; aber die Worte Kraft, Rothwendigkeit, Ohnmacht und Iwang müßen in dem Bocabular die größte Rolle spielen. Ehe das Kind zu Verstande kommt, kann es von sittlichen Wesen und gesellschaftlichen Verhältnissen nichts begreifen, daher müßen Worte, welche sich auf diese beziehen, vermieden, das Kind muß ganz an die physische Welt verwiesen werden."

Im rousseauschen Bocabular des Kindes sehlt das wichtigste Wort: Liebe, dankbare Liebe. Darum muß an die Stelle des Gehorsams der mit der Liebe innig eins ist, eine harte, herzlose, dingliche Rothwensdisseit treten. — Wie anders Pestalozzi! — Fein ist Rousseaus Besmerkung, daß die Kinder angelernte Bittsormeln zum Besehlen missbrauchen, sehr richtig die Warnung gegen das gränzenlose Gewähren dessen, wonach sie gelüsten.

#### 9. Rafonniren mit Rinbern.

"Man befolgt jest allgemein Lodes Marime, mit den Kindern zu rasonniren. Der Erfolg spricht eben nicht für dieselbe; nichts Alberneres, als diese Kinder, mit denen man viel rasonnirt hat. Entwidelt sich doch unter allen Fähigkeiten zulest der Verstand, und ihn will man anspannen, um die andern entwickeln zu helsen. Das heißt mit dem Ende den Ansang machen. Verstünden die Kinder vernünstige Gründe, so brauchten sie gar nicht erzogen zu werden, indem man aber mit ihnen von früh auf eine Sprache spricht, die sie nicht verstehen, so gewöhnt man sie daran, sich an bloßen Worten zu begnügen, alles zu bemäseln, was man ihnen sagt, sich für eben so weise als ihre Lehrer zu halten, streitsüchtig und widerspenstig zu werden, und was man von ihnen durch vernünstige Gründe zu erhalten wähnt, das thun sie nur aus Begehrlichseit oder Furcht und Eitelseit, welche man genöthigt ist, neben jenen Gründen anzuspannen.

Rinder seien Kinder. Wollen wir die Ordnung verkehren, so werden wir frühreise, geschmacklose Früchte ziehen, die bald verderben; wir werden junge Doctoren und alte Kinder haben. Man kann dem Kinde eben sowohl zumuthen, es solle fünf Fuß hoch sein, als, es solle im zehnten Jahre Urtheil haben.

Indem man versucht, ben Zögling von der Pflicht des Gehorsams zu überzeugen, fügt man Gewalt, Drohungen, ober was schlimmer ift, Schmeicheleien und Versprechungen hinzu. So durch Eigennut gelockt ober durch Gewalt gezwungen, stellen sie sich, als seien sie durch Gründe überzeugt. Gelangweilt, eingeschüchtert habt ihr fie, und bildet euch ein, sie überzeugt zu haben. So gewöhnt ihr sie, ihre geheimen Beweggrunde hinter scheinbaren zu versteden und euch zum Besten zu haben. Den Kindern zeigt Stärke nicht Autorität, den Mannern Grunde. Gewährt ihnen gern, verweigert ungern, was ihr aber verweigert, das sei umviderruflich verweigert, keine Zudringlichkeit bestimme euch je euer Rein! zurudzunehmen. hier ift tein Mittelmeg; entweder fordere man gar nichts vom Kinde, oder beuge es ohne Umftande jum unbedingtesten Gehorsam. Die schlimmste Erziehung ift die: wenn ihr bas Rind zwischen seinem und eurem Willen in der Schwebe laßt, und mit ihm unaufhörlich bisputirt, wer von euch Meister sein soll. Hunderts mal beker ists, das Kind ist Meister für immer." — Ganz vortrefflic!

## 10. Begen jesuitische Ergiehungemittel

"Zeit man Kinder erzieht, hat man keine andern Mittel, sie zu leiten, ersonnen, als Wetteiser, Reid, Eisersucht, Habsucht, niedrige Furcht, diese leicht erreglichen, allergefährlichsten, seelenverderblichsten Leisdenschaften. Bei jeder voreiligen Lehre, die man ihrem Kopf beibringen will, pflanzt man ihnen ein Laster tief ins Herz hinein; unsinnige Lehrer glauben Wunder zu bewirken, wenn sie die Kinder bose machen, um ihnen den Begriff des Guten beizubringen. Dann sagen sie gravitätisch: ja, so ist der Mensch. Ja, so wird er durch eure Zucht.

Euer stetes Hofmeistern genirt die Kinder; wenn ihr den Rūcken wendet, so entschädigen sie sich durch lose Streiche." — Sehr wahr.

# 11. Wegen Erbfunbe.

"Es gibt feine ursprüngliche Berfehrtheit im menschlichen Bergen;

es ist nicht ein einziges Laster im Herzen, von welchem man nicht nache weisen könnte, wie und auf welchem Wege es in basselbe gekommen sei. Die einzige angeborene Leidenschaft ist Selbstliebe, welche von Natur gutartig ist.

Das Kind kann manches Bose thun, ohne bos zu handeln, d. i. mit der Absicht Schaden zuzufügen. Hätte es auch nur einmal diese Absicht, so ware es fast hoffnungslos bose."

# 12. Regative Erziehung bis zum zwölften Sahr.

"Die gewöhnliche Kindererziehung ist der Art, als wenn die Kinder von der Mutterbrust mit einem Sprung zu Berstande kämen. Eine völlig entgegengesette ist nöthig, eine ganz negative, welche nicht Tusgend und Wahrheit lehrt, sondern das Herz vor dem Laster, den Berstand vor Irrthum zu bewahren sucht. Könntet ihr euren Zögling gesund und start ins zwölfte Lebensjahr bringen, ohne daß er seine rechte Hand von der linken zu unterscheiden fähig wäre, so würden sich die Augen seines Berständnisses bei eurer ersten Lection der Raison öffnen; da er ohne Vorurtheil, ohne Angewöhnung, so wäre nichts in ihm, was der Wirksamkeit eurer Bemühungen in den Weg träte. Bald würde er unter euren Händen der weiseste Mensch werden, und indem ihr mit Richtssthun begonnen, würdet ihr ein Wunder der Erziehung gewirft haben.

Thut nur das Gegentheil des Herkömmlichen und ihr werdet fast immer das Rechte thun. 2

Weil man aus dem Kinde nicht ein Kind, sondern einen Doctor machen will, daher das viele Tadeln, Schmeicheln, Drohen, Rasonniren der Bäter und Lehrer. Seid so rasonnabel mit dem Zögling nicht zu rasonniren. Uebt vielmehr seinen Leib, seine Glieder, Sinne, Kräste, aber seine Seele haltet möglichst unthätig, laßt in den Kindern den Kindercharafter reisen. Durch solch zögernde Zurüchaltung gewinnt ihr Zeit, die allmählich hervortretende Eigenthümlichseit eures Zöglings kennen zu lernen, bevor ihr sie zu leiten unternehmt und übereilt Misgriffe thut."

Rouffeau bekämpft mit Recht jene superflugen Anstrengungen, die Kinder so früh als möglich altflug zu machen, lieber gar nicht lehren und erziehen als so widerkindlich. Es gibt aber eine dem Kindesalter

<sup>1)</sup> hierüber verweise ich auf die Einleitung.

<sup>2)</sup> Prenez le contre-pied de l'usage, et vous serez presque toujours bien.

entsprechende positive Zucht und Lehre, von welcher Rousseau, wie wir sehen werden, nichts weiß und nichts wißen will.

# 13. Erziehung auf bem ganbe.

"Es ist schwer, vielleicht unmöglich, das Kind ganz gegen bose Einstüße zu schüßen, am ersten noch auf dem Lande. Der Erzieher muß hier die Liebe der Umgebung und diese Umgebung eben dadurch für den Zögling zu gewinnen suchen."

#### 14. Juriftifche Lectionen.

"Es ist widersinnig, zu den Kindern von ihren Pflichten nicht von ihren Rechten zu sprechen, da doch das erste Rechtsgefühl beim Kinde nicht von dem herrührt, wozu sie verpflichtet sind, sondern von dem, was man ihnen schuldig ist. —

Zuerst ist den Kindern der Begriff des Eigenthums beizubringen (!) mehr thatsächlich als durch Erklärungen." — Bon Liebe ist nie die Rede.

## 15. Sittlich religiofe Erziehung.

"An allen Lügen der Kinder find die Lehrer schuld. Warum laßen sie sich so viele Versprechen geben, warum inquiriren sie, wenn etwas vorgefallen ist?

Will man die Kinder fromm machen, so führt man sie in die Kirche, wo sie sich langweilen. Indem man sie unaushörlich Gebete bermurmeln läßt, zwingt man sie nach dem Glück zu trachten, nicht mehr zu Gott beten zu müßen. Um ihnen Barmherzigseit einzustößen, läßt man sie Almosen geben, als wenn man es verschmähte, diese selbst zu geben. Nicht das Kind, der Lehrer sollte geben. Und was gibt das Kind? Geld, das ihm keinen Werth hat, oder etwas das ihm gewis wieder erstattet wird. Locke rath es so einzurichten, daß das Kind süberzeuge, der Freigebige sahre am Besten. Das heißt ein Kind scheinbar zur Freigebigkeit, in Wahrheit aber zum Geiz erziehen.

Die einzige sittliche Lehre für Kinder ist: thue niemanden Boses. Dem nachzukommen muß man sich möglichst isoliren, denn in der menschlichen Gesellschaft zieht das, was dem Einen zu gute kommt, nothwendig Boses für den Andern nach sich. '—

1) Dans l'état social le bien de l'un sait nécessairement le mal de l'autre.

Unmöglich können die Kinder widerspenstig, bos, lügnerisch, habsüchtig werden, wofern man nicht selbst den Samen dieser Laster in ihre Herzen saet." —

Welche entsetliche Versündigung gegen die Kinder ladet Rousseau auf die Seelen aller Ettern und Erzieher, einzig um seine Irrlehre von Richteristenz der Erbsünde durchzusetzen. Nach seiner sophistischen Weise gibt er diesen Behauptungen den Schein der Wahrheit, indem er Fälle ansührt, da Erzieher wirklich irrig oder gar ärgerlich versahren.

### 16. Bürdigung ber Kinber.

"Wirkliche Beschränktheit ift bei Kindern schwer von der scheinbaren zu unterscheiden, welche auf einen starken Geist hindeutet. Das wirklich dumme Kind ist zu allem unfähig, dem scheinbar dummen sagt nichts zu. Darum beurtheile man die Kinder nicht voreilig; laßt die Ratur lange gewähren, ehe ihr an ihrer Stelle thätig einzugreisen wagt. Die Leichtigkeit, mit welcher Kinder lernen, ist nur scheinbar; sie behalten nur Worte, die sie nicht verstehen." Sehr wahr.

#### 17. Bilber. 3been.

"Die Bilder (images) sind nichts als vollendete (selbständige, innerliche) Abbilder der sinnlichen Gegenstände, 'Ideen aber sind Besgriffe der Gegenstände, bestimmt durch Verhältnisse. Ein Bild kann ganz allein im Geiste dessen sein, der es sich vorstellt, aber jede Idee sett andere Ideen voraus. Beim Imaginiren schaut, beim Begreisen vergleicht man. Für sinnliche Eindrücke verhalten wir uns nur leidend, dagegen unsere Ideen aus einem thätigen, urtheilenden Princip stammen.

Ehe das Kind zu Berstande kommt, nimmt es nur Bilder, Tone 2c., nicht aber Ideen in sich auf und behält sie; unfähig zu urtheilen, hat es kein eigentliches Gedächtnis."

#### 18. Worte. Sprachenlernen.

"Die Pädagogen lehren den Kindern Worte, Worte, nichts als Worte, nicht aber Realkenntnisse.

Was man auch sage, so glaube ich nicht, daß je ein Rind, Wun-

1) Les images ne sont que des peintures absolues des objets sensibles, les idées sont des notions des objets, déterminées par des rapports. Bgl. 32, 42.

derkinder ausgenommen, vor dem zwölften oder fünfzehnten Jahre zwei Sprachen wirklich gelernt habe. Hat doch jede Sprache einen eigensthümlichen Geist, und die Gedanken nehmen die Farbe der Idiome an.

Das Kind hat, bis es zu Berftande kommt, einzig seine Muttersprache. Um zwei Sprachen zu haben, mußte es Ideen vergleichen können.

Aber es gab Kinder, welche fünf bis sechs Sprachen redeten, erwidert man. Doch wie sprachen sie? Ein deutsches Kind sprach deutsch-französisch, deutsch-italienisch, seine Worte waren dann nicht deutsch, wohl aber seine Sprache.

Die alten Sprachen sind tobt, man ahmt nach, was man in den lateinischen Rlassifern sindet, das nennen sie latein sprechen. Französsisches läßt man von den Anaben in lateinische Worte übersehen, später läßt man sie Phrasen aus Cicero, Verse aus Virgil zusammen flicken. Dann glauben auch die Schüler latein sprechen zu können, wo sind die Leute dem zu widersprechen?" —

Der deutsche Knabe wird gewöhnlich, wenn er latein spricht, entsweder etwas in deutschslatein oder nichts in auswendig gelernten lateinischen Phrasen sagen.

Gegen die bloßen Wortlehren ohne alles reale Fundament, gegen das stete Beschäftigen mit einer Welt von Abbildern, mit der Sprache welt, ohne sich im mindesten um die Urbilder zu bekümmern, eiserte schon Comenius.

### 19. Geographischer Unterricht.

"In jeder Wißenschaft ist die Kenntnis von Zeichen, ohne Kenntnis der bezeichneten Dinge, nichtig. Beim Unterricht der Kinder bleibt man aber bei den Zeichen stehen. So beim geographischen, da man Karten zeigt und die darauf verzeichneten Ramen von Ländern, Orten zc. beisdringt, welche für das Kind eben nur auf dem Papier eristiren. Ein geographisches Lehrbuch begann mit der Frage: was ist die Welt? Antwort: es ist eine Kugel aus Pappe. — Nach zweisährigem, gewöhnslichem geographischen Unterricht der Art, sindet sich ein Schüler nach den erhaltenen Regeln nicht von Paris dis nach Saint Denis, er sindet sich nicht in seines Vaters Garten nach einem Plane zurecht. So sind die Doctoren, welche über Peting, Ispahan, Mexiso und alle Länder der Erde genauen Bescheid wißen."

#### 20. Gefdichteunterricht.

"Man lehrt historische Thatsachen, deren Sinn und Zusammenhang der Schüler nicht faßt. Wenn Alexander die Arznei seines Arztes trinkt, welcher des Verraths beschuldigt war, so bewunderte ihn ein Knabe, weil er den widerwärtig schmeckenden Trank mit einem Zuge hinunterschluckte. Gelehrte treiben es freilich eben so urtheillos.

### 21. "Auswendig lernen

soll der Zögling nichts, auch nicht La Fontaine's Fabeln, welche, trot ihrer anscheinenden Naivetät, von keinem Kinde verstanden werden; verstünde es sie, desto schlimmer."

#### 22. Lefen lernen.

"Tesen ist die unselige Beschäftigung der Kinder. Emil muß im zwölften Jahre kaum wißen, was ein Buch ist. Wie viele Künsteleien erfand man um das Lesenlernen zu erleichtern. Das wichtigste Erleichterungsmittel für den Lehrer ist es, wenn er im Jögling ein Interesse am Lesen erweckt. Je weniger man die Kinder zu etwas treibt und drängt, um so sicherer erlangt man es. Gerade weil mir wenig daran liegt, ob der Knabe vor dem fünfzehnten Jahre lesen kann, wird er vielleicht schon im zehnten Jahre schreiben und lesen können."

Die ängstliche, thörichte Besorgnis der Eltern, daß ihre Kinder nicht früh genug lesen lernen möchten, scheint in unserer Zeit mit jedem Jahr zu wachsen, und zugleich die Menge schwächlicher, Kindlichkeit affectirender Kinderschriften, eben für jene Kinder bestimmt, welche zu früh lesen gelernt.

#### 23. Erziehen zur Geiftesgegenwart.

"Befolgt ihr Regeln, welche ben herkömmlichen gradezu wider, sprechen, bemüht ihr euch, euren Zögling immer in sich gesammelt und aufmerksam auf das zu erhalten, was ihn unmittelbar berührt, statt ihn unaufhörlich in andere Klimaten, andere Zeiten, bis an die Enden der Erde, ja bis zu den Himmeln herumirren zu laßen, dann werdet ihr

<sup>1)</sup> A le tenir toujours en lui même; geistesgegenwärtig, das Gegentheil von zerstreut.

v. Raumer, Geidicte ber Pavagogif. II. 2. Auft.

ihn späterhin zum Begreifen, zum Festhalten im Gedächtnis, ja selbst zum Räsonniren fähig finden; so ist die Ordnung der Ratur." Ist es hier auf ein Leben in der Gegenwart nach Art der alten Griechen oder nach Art der Karaiben abgesehen?

## 24. Leibeenbung.

"Dugleich übt den Leib des Zöglings auf alle Weise; es ist ein erbärmlicher Irrthum, wenn man wähnt, das thue der Geistesbildung Abbruch. Laßt den Zögling nur aufwachsen, ohne auf Schritt und Tritt gegängelt und gehofmeistert zu werden, so daß er sich selbst helsen und rathen muß, dann wird er immer Leib und Seele zugleich üben. So üben freie Wilde, aber nicht dienstdare Bauern den Leib. Wöge der Zögling einst den Verstand eines Weisen mit der Stärfe des Athleten in sich vereinen!" Freie Wilde, Athleten — bedenkliche Worte.

### 25. Berhaltungeregeln für ben Gofmeifter.

"Es ist eine schwere Kunst, ben Zögling ohne stetes Befehlen zu leiten und Alles zu thun, indem man nichts thut.

Das Kind liest gewöhnlich viel beßer in der Seele des Lehrers, als dieser im Herzen des Kindes, daher das Kind meist im Vortheil gegen den Lehrer ist.

Herrscht so, daß das Kind sich frei glaube und nicht gereizt sei, sich gegen euch zu verstellen, eure Schwächen zu erspähen und euch auf den Dienst zu passen.

Die Capricen der Kinder sind meist Frucht verkehrter Erziehung, da man sie nach Laune besehlen läßt und ihnen gehorcht!" Wahrheiten, welche Rousseau aus eigener Erfahrung — er war ja Hosmeister — entnommen zu haben scheint.

### 26. Der Leib vermittelt bie Geiftesbildung. Abhartung.

"Was der menschliche Berstand aufnimmt, wird ihm durch die Sinne zugeführt, das Sinnliche bildet die Basis des Intellectuellen; unsere Füße, unsere Hagen lehren uns zuerst Philosophie. Darum muß man Glieder und Sinne als Instrumente unserer Intellizgenz üben, und eben deswegen muß der Leib gesund und start sein.

Symnakif gab den Alten diefe Energie des Leibes und der Seele, welche fie auffallend vor den Reueren auszeichnet.

Man gebe weite Rleiber, in benen sich das Kind frei und bequem bewegen kann, selbst im Winter trage es Sommerkleider; keine Kopfsbededung, auch erhist trinke es kalt Waßer; es schlafe nicht in weichen Betten. — Schwimmen lexnen ist wichtiger als Reiten lexnen." Rousseau lobt Locks Weise die Kinder leiblich abzuhärten, nur verwirft er dessen Warnung gegen das Trinken und das Lagern auf seuchtem Boden, wenn das Kind erhist ist. Aus Haß gegen französische Berweichlichung und Bewunderung karaibischer Abhärtung übertreibt er Alles.

# 27. Sinnenbilbung. Das Gefühl.

"Die Sinne bilden sich am frühesten im Rinde aus; ihre Bervollkommnung sollte man daher zuerst ins Auge faßen, aber eben sie
vergist oder vernachläßigt man am meisten. — Uebt nicht bloß die Kräfte der Kinder, übt alle Sinne, welche die Kräfte regieren, benüst möglichst jeden Sinn, prüft die Eindrücke des einen Sinnes durch die der andern. Meßt, zählt, wägt, vergleicht.

Die Blinden haben das feinste Gefühl, sehende Kinder könnten es eben so ausbilden durch Uebungen und Spiele im Finstern, wodurch auch die in der Dunkelheit durch Thätigkeit der Phantasie bewirkte Furcht vertrieben würde.

Die Fingerspipen sollten seinhäutig und reizbar sein; durchs Bestühlen erfährt man vieles klarer und gewisser als durch die Augen. Dagegen sollten die Fußschlen zum Barfußgehen abgehärtet werden."— Rousseau dringt mit großem Recht auf Ausbildung der Sinne. Doch geschieht es mehr, als wollte er ein Karaibenkind für die seieness exactes der Franzosen befähigen oder ein französisches Kind für die Lebensweise eines Wilden. Bon Ausbildung des Auges für das Schöne ist nicht die Rede, wie überhaupt nicht von schönen, nur von nüslichen Künsten.

# 28. Das Geficht. Zeichnen, Geometric.

"Das Gesicht irrt oft durch sein weites Feld und die Mannich, faltigkeit der Gegenstände, welche es umfaßt; es verleitet zu vorschnellem Urtheil. — Die Tänschungen der Perspective sind uns zur Schätzung

des Raumes unentbehrlich, ohne die Abstufungen der Größe und des Lichts könnten wir keine Entfernung schähen, oder es gabe vielmehr für uns keine. Wenn uns von zwei gleich großen Baumen der auf 100 Schritt entfernte eben so groß und klar erschiene, als der nur 10 Schritt entfernte, so würden wir meinen, beide stünden neben einander. Erschienen uns alle Gegenstände in ihrer wahren Größe, so würden wir keinen Raum bemerken. —

Die Größe des Augenwinkels, unter welchem wir Gegenstände wahrnehmen, wird zugleich durch die Größe und die Entsernung derselben bestimmt. Wie sollen wir aber unterscheiden, wenn uns ein Gegenstand kleiner als der andere erscheint, ob dieß durch seine wahre Größe oder durch seine weitere Entsernung bewirft wird? —

Die Kinder müßen im Schätzen der Größen und Entfernungen geübt werden, so wie Architekten, Feldmeßer u. a. hierin geübt sind. Dhne Fühlen, ohne fortschreitende Bewegung, ohne Meßen würden und auch die besten Augen keinen Begriff vom Raume geben. Für die Auster ist das Universum ein Punkt. — An die Uebungen des Schätzens schließt sich das Zeichnen der Kinder an, welches ganz auf den Gesetzen der Perspective beruht. Man laße aber nicht nach Vorlegeblättern, sondern nach der Ratur zeichnen; es ist hierbei mehr drauf abgesehen, daß der Zögling richtig sehen und auffaßen, als daß er kunstmäßig zeichnen lerne. —

Geometrie ist für Kinder, wie Zeichnen, zunächst eine Augenkunst, auf Anschauung gegründet. Macht genaue Figuren, sest sie zusammen, bedt eine mit der andern, prüft ihre Verhältnisse. Von Beobachtung zu Beobachtung fortschreitend, werdet ihr die ganze Elementargeometrie sinden, ohne daß von Definitionen und Problemen die Rede wäre, noch von einer andern Beweissorm als durch Deckung.

Man vernachläßigt die Richtigkeit der Figuren, man sest sie voraus und halt sich an die Beweisführung. Uns, im Gegentheil, wird es vornehmlich wichtig sein, möglichst gerade, richtige, gleiche Linien zu ziehen, möglichst vollkommene Duadrate und Kreise zu zeichnen.

In Turin gab man einem Knaben Waffeln von gleichem Umfange, aber von der verschiedensten Gestalt; der Knabe bot alles auf, um herauszubringen, welche Gestalt den größten Inhalt hatte.

Kinderspiele sollten das Auge, ja alle Organe üben. Was Kinder

schon leisten können, zeigt sich, wenn sie Seiltänzerkünste machen. Gibts einen Zeitvertreib der Kinder, welchen der Hosmeister nicht lehrreich für sie machen könnte?" — Was Rousseau hier über das Lehren der Geosmetrie sagt, dürste vorzüglich Berücksichtigung verdienen. Aus wahren, reinlichen geometrischen Zeichnungen entwickeln sich wahre, reinliche geosmetrische Begriffe.

# 29. Das Gehör. Sprechen. Singen.

"Das Kind vergleiche Gesichts- und Gehöreindrücke, die zusammengehören, es bemerke z. B., daß der Blitz früher gesehen wird, als man dessen Donner hört.

Die Stimme entspricht als thätiges Organ dem leidenden des Hörens, beide bilden einander wechselseitig.

Der Zögling spreche schlicht. Laßt ihn ja nicht beclamiren; er wird zu viel gesunden Sinn haben, um Dinge, die er nicht versteht, mit Betonung, Gesühle, die er nicht hat, mit Ausbruck vorzutragen. Lehrt ihn ohne Anstoß deutlich, ohne Affectation und so laut sprechen, daß er verstanden werde; lehrt ihn richtig und wohlslingend singen, nur keine Opernmusst; bildet sein Ohr für Tact und Harmonie." — Der musikalische Sinn Rousseans läßt ihn hier einmal sein Huronenideal vergeßen, auch fragt er nicht: wozu die Musik nüße sei.

#### 30. Der Gefcmad.

"Im Urstande waren den einfachen Menschen die Rahrungsmittel, welche ihnen am besten schmedten, auch am gesündesten. Den Kindern ist der primitive Geschmack möglichst zu erhalten, ihre Rahrung sei gewöhnlich und einfach, nicht pitant; Fleischspeisen sind nicht für sie. — Bei solcher Rahrung laßt sie eßen, so viel sie mögen. — Eßen ist die Leidenschaft der Kinder. Daher laßen sie sich durch gute Bisen (par leur douche) führen; jedensalls ist dieß natürliche, sinnliche Motiv dem der Eitelseit weit vorzuziehen. Gefräßigseit tritt zurück, Eitelseit nimmt zu mit den Jahren." —

#### 31. Der Geruch.

"Er verhält sich zum Geschmack, wie das Gesicht zum Gefühl. Bei den Kindern ist er nicht sehr thätig."

### 32. Sens commun. Ibeenbildung.

in sein sechster Sinn entspringt aus dem gehörigen Gedrauch der abrigen Sinne, nämlich der Sons commun (Gemeinstnn.) Er wohnt im Sehirn, seine nur innerlichen Empsindungen nennt man "Perceptionen oder Ideen" (?) Die Zahl dieser Ideen bestimmt den Umfang unserer Kenntnisse, die Kunst sie unter einander zu vergleichen, nennt man menschliche Vernunft. Die sensitive oder Kindervernunft bildet einsache Ideen durch das Zusammensasen mehrerer sinnlicher Eindrücke (sonsations); die intellectuelle Vernunft bildet zusammengesetzte Ideen aus mehreren einsachen."

# 33. Charafteriftit bes zwolfjährigen Emil.

"Sein Aeußeres verräth Sicherheit (assurance) und Zufriedenheitz er spricht naiv, einsach und schwätt nichts unnühes. Seine Ideen sind beschränkt aber klar; er weiß nichts auswendig gelerntes, aber viel durch Ersahrung. Liest er weniger gut in unsern Büchern, so liest er besto beser im Buch der Natur; er hat weniger Gedächtnis als Urtheilskraft; er spricht nur eine Sprache, versieht aber, was er sagt; spricht er nicht so gut als die andern, so ist er geschickter als sie zum Thun. Routine, Gebrauch, Angewöhnung kennt er nicht, sein gestriges Handeln bestimmt das heutige nicht. Weber Autorität noch Beispiel imponiren ihm, er handelt und spricht nur wie es ihm zusagt. Er weiß nichts von einstudirten Reden und Manieren, aber sein Ausdruck entsspricht seinen Ideen, seine Aufsihrung entspringt aus seinen Reigungen.

Er hat wenige, aber seinem Alter entsprechende moralische Begriffe. Sprecht ihr ihm von Pflicht, Gehorsam, so weiß er nicht, was ihr wollt; befehlt ihm etwas, so versteht er euch nicht, sagt ihr aber zu ihm: wenn du mir das zu Gefallen thust, so werde ich dir gelegentlich wieder etwas zu Gefallen thun, so wird er augenblicklich sich beeisern, euren Wunsch zu erfüllen, benn nichts ist ihm lieber als Erweiterung seiner Herrschaft und Rechtsansprüche an euch zu erlangen, welche er für unverletzlich hält.

Hat er selbst Hilfe nöthig, so nimmt er den ersten, der ihm begegnet,

<sup>1)</sup> Bgl. 17 und 42.

Menschen sind noch in seinen Augen einander gleich. Ihr seht es dem Bittenden an, daß er fühlt, niemand sei verpflichtet, ihm die Bitte zu gewähren. Er ist einsach und lakonisch in seinen Ausbrücken, weder kriechend, noch herrisch. Sewährt ihr ihm seine Bitte, so wird er euch nicht danken, aber fühlen, daß er euer Schuldner geworden ist; gewährt ihr sie nicht, so wird er sich nicht beklagen, nicht in euch dringen, sondern sich darein schicken.

Lebhaft, thätig, unternimmt er nichts, was seine Kräfte übersteigt, die er erprobt hat und kennt. Er hat ein aufmerksames, verständiges Auge: er thut keine unnütze Fragen über alles was er sieht, sondern untersucht es selbst. Da seine Imagination noch unthätig ist und man nichts gethan hat, sie aufzuregen, so sieht er nur was wirklich da ist, überschätzt die Gefahren nicht und bleibt stets bei kaltem Blute.

Mag er sich beschäftigen ober spielen, beides ist für ihn gleich, seine Spiele sind seine Beschäftigungen; er sindet zwischen beiden keinen Unterschied. Unter den Stadtkindern ist keines geschickter, alle sind schwächer als er; den Bauerkindern an Stärke gleich, übertrisst er sie in Bewandtheit. Im Laufen, Springen, Schähen der Entsernungen ist er Meister. Er ist gemacht, seine Altersgenoßen zu leiten, durch Talent und Erfahrung, ohne andere Autorisation. Ohne besehlen zu wollen, wird er den Andern voranstehen, sie werden ihm gehorchen, ohne es zu bemerken.

Er ist ein reises Kind und hat ein Kinderleben geführt, sein Glück auch nicht für seine Bildung hingegeben. Stirbt er jung, so hat man doch nur seinen Tod, nicht auch sein Leben zu beweinen.

Für einen so gebildeten Knaben haben gewöhnliche Menschen freilich kein Auge, sie sehen in ihm nur einen Schlingel (polisson). Der Lehrer kann nicht mit ihm Parade machen, ihm nichts abfragen und darauf geht doch die Lehrweise der Meisten aus."

Ein gesunder, starter, gewandter, sinnengeübter Anabe, ein methos disch für eine rein irdische Eristenz und talte Selbständigkeit dressirter, ein französirtes Karaiben, oder karaibisirtes Franzosenkind, ohne Phantaste, ohne Poesse, ohne Gott. —

# Brittes Bud.

Emil vom zwölften bis zum fünfzehnten Lebensjahre.

34. Bifenstrieb. Methobe. Autoritätsglaube.

"Meugierbe wird nun rege, sie bewegt den Knaben von jest an. Jur natürlichen Reugierde gesellt sich das eitle Streben, für gelehrt zu gelten. — Sinnliche Eindrücke müßen zu Ideen ausgebildet werden, nur müßen wir nicht plöslich von sinnlichen zu intellectuellen Objecten überspringen. Die Welt, Thatsachen, nicht Bücher müßen die Lehrer sein, es müßen nicht bloße Worte gelernt werden.

Der Zögling wiße nichts, weil ihr es ihm gesagt, sondern weil er es begriffen hat, er lerne die Wißenschaft nicht, er erfinde sie. Wenn ihr ihm je eine Autorität statt der Gründe gebt, so wird er nicht mehr selbst denken, sondern das Spielwert fremder Neinungen sein." —

Ein Neußerstes zieht das entgegengesette Neußerste nach sich. Behan, belten früher unverständige, harte Lehrer die Knaben als todte Gesäße, in welche man lateinische Bocabeln, geometrische Beweise u. s. w. hineinsfüllte, so sollen sie nach Rousseau alles selbst erfinden; machteu früher tyrannische Lehrer überall ihre Autorität gewaltsam geltend, so soll plößlich keine Autorität mehr gelten. Aus einem pädagogischen Siècle de Louis XIV. werden wir in eine pädagogische Revolutionszeit versest.

Wehe den Anaben denen keine Autorität mehr heilig ist, welche aller Chrfurcht und Liebe gegen Eltern und Lehrer baar sind.

## 35. Anfänge ber Aftronomie.

"Ein schöner Sonnenaufgang. Der Lehrer ift in Entzücken, der dreizehnsährige Anabe aber noch nicht reif, um an einem herrlichen Frühlingsmorgen Freude haben zu können. Es wäre thöricht, wenn der Lehrer sich abmühte, dem Zögling sein Entzücken einzureden.

Für den Knaben gehören keine Beschreibungen, keine Beredtsamkeit noch Poesie, von Gefühl und Geschmack ist bei ihm keine Rede. Bleibt gegen ihn klar, einfach und kalt. Macht den Knaben nur auf die Aufgangs und Untergangspunkte der Sonne ausmerksam und laßt ibn drüber grübeln, wie die Sonne aus Westen nach Often zurückkehre. Die Beobachtung, wie sie von Often nach Westen über den Himmel

zieht, deutet auf die Antwort. — Weiter macht aufmerksam auf den Wechsel der Auf, und Untergangspunkte nach den Jahreszeiten. Alles dieß, ohne eine Armillarsphäre zu Hilfe zu nehmen, deren Kreise den Knaben verwirren."

Als müßte man beim schönen Sonnenaufgang entweder auf Roufseaus Weise pseudopoetisch sieden, oder — was er dem zwölfjährigen Anaben auferlegt — bei astronomischer Beobachtung frieren. Gibt es kein Drittes?

# . 36. Anfänge ber Geographie und Phyfit. Methobe.

"Der geographische Unterricht gehe vom Wohnhause und Wohnort aus. Der Zögling entwerfe Karten von der Umgebung, um zu lernen, wie Karten entstehen und was sie vorstellen. —

Es gilt weniger dem Anaben Wißenschaften zu lehren, als ihm Geschmack an denselben einzustößen und Methoden zu geben, um sie zu erlernen, wenn sich sein Geschmack erst mehr entwickelt hat. — In diesem Alter muß man ihn auch daran gewöhnen, einen Gegenstand mit ausdaurender Aufmerksamkeit zu verfolgen, doch nie bis zum Ueberdruß. — Frägt er, um sich zu upterrichten, so antwortet ihm so viel als nothig, um seine Reugierde zu reizen, laßt euch aber nicht von ihm durch unausschörliches, albernes Fragen ermüden. — Die Philosophie entwicklit die Wißenschaften von Principien aus, nicht so die Lehrmethode. Hier weist und führt ein einzelnes Object auf ein folgendes, da seßelt Reugier die Ausmerksamkeit. — —

Hat der Zögling die Mittagelinie nach dem Schatten gefunden und gezogen, so bemerkt er auch, daß der Kompass ihm die Mittagelinie ersest.

Der Unterricht in der Physik beginne mit den einfachsten Erfahrungen, ja nicht mit Instrumenten. Diese müßen vielmehr aus solchen Erfahrungen hervorgehen, ja, wenn auch noch so unvolltommen, vom Lehrer und Zögling selbst angesertigt werden. Durch solche selbständige Thätigkeit erwirbt man Begriffe von größerer Klarheit und Gewisheit. —

Die vielen Instrumente, welche man erfand, um und beim Experimentiren zu führen und der mangelhaften Sicherheit der Sinne zu Hilfe zu kommen, sie sind schuld, daß man die Sinne weniger übt. Je mehr sich unsere Werkzeuge vervollkommnen, um so grober und ungeschickter werden unsere Organe.

Rein speculative Kenntnisse sind nicht für Kinder, selbst nicht für solche, welche sich dem Jünglingsalter nähern. Doch müßt ihr darauf sehen, daß alle ihre Experimente eine Kette bilden, um sie mit Hilfe dieser Kette im Verstande zu ordnen, denn ganz vereinzelte Thatsachen und Beweissührungen haften nicht im Gedächtnis. —

Beim Aufsuchen ber Naturgesetze beginnt immer mit ben gemeinsten und augenfälligsten Erscheinungen."

Meist vortreffliche Bemerkungen über naturwißenschaftlichen Elemenstarunterricht. Den geographischen Unterricht wollte schon früher Comenius, später Pestalozzi mit den nächsten Umgebungen beginnen. Frische Anaben orientiren sich aber, wosern man ihnen nur Freiheit läßt, ohne mit dem Lehrer langweilige topographische Spaziergänge zu machen. Man lehre doch nichts, was der Anabe frei, ohne alle Anweisung erlebt. Rousseaus Hosmeister, welcher bei jedem Ausstag, ja bei jedem Spiel, den Kindern etwas beibringen will, müßte diesen unleidlich sein.

#### 37. Reine Autoritat.

"Das Kind thue nichts aufs Wort; ihm ift nur das gut, was es selbst als gut erkennt. Ihr raubt ihm durch eure Weise den Mutterwis, ihr gewöhnt es sich immer leiten zu laßen, nur eine Maschine in anderer Handen sein. Bom Kinde Gelehrigkeit verlangen, heißt verlangen, daß es erwachsen leichtgläubig werde und sich am Narrenseil führen laße. Es hilft nichts, dem Knaben zu sagen: man besehle ihm etwas zu seinem eigenen Besten, später werde er das einsehen. Das heißt sedem Schwärmer, Charlaian und Betrüger in die Hände arbeiten, welcher den Knaben in spätern Jahren in sein Rep loden will."

# 38. Gegen vorgreifenbes Lernen. Bogu nüte?

"Das Kind lerne, was es für sein Alter, nicht vorgreisend das, was es in spätern Jahren zu wißen nöthig hat. Aber, sagt ihr, kann man denn das Röthige erlernen im Moment, da man es anwenden soll? Ich weiß nicht, aber das weiß ich, man kann es nicht früher lernen, denn unsere wahren Lehrmeister sind Erfahrung und Sefühl, und nur durch bestimmte Lagen, in welche der Mensch im Leben geräth,

<sup>1)</sup> Bgl. 34.

letnt er, was das Rechte sei. Wenn wir dem Zögling den Begriff des Rühlichen beigedracht, so haben wir hierdurch ein neues Mittel ihn zu leiten; er sieht ein, daß sich dieß Wort auf sein gegenwärtiges Wohlsein bezieht. Wozu ist nüte? Das ist forthin das geheiligte Wort, das Wort, welches zwischen Lehrer und Schüler alles Thun mist, es ist die Frage, mit welcher sener eine Menge unnüber Fragen des Schülers zurückweist, aber auch die, welche der Schüler gelegentlich an den Lehrer richtet."

Es gibt verwerfliche, aber auch nothwendige Anticipationen beim Lernen. Samenkörner werden in die Kinderseele gelegt, welche Jahre lang, wie todt schlummern, aber sich lebendig regen, wenn der entsprechende Moment eintritt. Greife trösteten sich in der Todeskunde mit Bersen aus Sterbeliedern, die sie als Kinder gelernt.

# 39. Somaden verhehlen. Borttarg fein. Eitelfeit als Dotiv.

"Wo ist der Lehrer, welcher gegen den Schüler eingestehen mag, daß er geirrt? — Hat der Lehrer auf Fragen des Schülers keine Antwort zur Hand, so mag er dieß ohne Umstände sagen.

Ueberhaupt vermeibe man weitläuftige Explicationen, welche von Lehrern oft nur gegeben werben, um sich vor gegenwärtigen Erwachsenen sehen zu laßen.

Man bleibe bei der Sache. Wir legen zu großes Gewicht auf Worte, und unsere geschwäßige Erziehung bildet Schwäßer. Ein Anabe, der sich verirrt, erfährt so bester, wozu das Orientiren nach der Sonne nüße sei, als durch langes Demonstriren. Wo man kann, lehre man durch die That.

Was der Knabe nur durch Anspannung seiner Eitelkeit lernt, mag er lieber gar nicht lernen." — Bortrefflich.

### 40. Bucher. Robinfon. Bertftatten.

"Aus Buchern lernt man über Dinge sprechen, die man nicht versteht. —

Es gibt aber ein Buch, das als der trefflichste Tractat über naturgemäße Erziehung betrachtet werden kann; ein Buch, das lange Zeit die
ganze Bibliothek des Zöglings bilden möge — nämlich Robinson Crusoe. Robinson, isolirt auf einer Insel, genöthigt alles, was ihm nöthig, auf einander folgender oder gleichzeitiger sinnlicher Eindrücke und durch ein Urtheil über dieselben entsteht eine Art zusammengesetzter Empindung, welche ich Idee nenne. Beim (einfachen) sinnlichen Eindruck verhält sich die Urtheilstraft rein leidend, sie bestätigt nur, daß man wirklich sühle, was man sühlt; bei dem Begriff (percoption) oder der Idee ist die Urtheilstraft thätig; sie stellt zusammen, vergleicht und bestimmt Berhältnisse, welche der Sinn nicht bestimmt.

Urtheilen versührt zu Irrthümern, besonders Gelehrte, weil die Eitelkeit, durch Urtheile zu glänzen, ihrer Einsicht vorausläuft. Un-wißenheit, die da spricht: was gehts mich an? bewahrt allein vor Irrthum. So sprechen Wilde und Weise. Unser Zögling darf nicht so sprechen, er ist ein Wilder, aber bestimmt in Städten zu wohnen. —

Am besten lernt man urtheilen, wenn man auf Bereinsachung der Ersahrungen hinarbeitet und gewißigt mehr auf Bermeiden des Irrens ausgeht, als auf positive Erkenntnis der Wahrheit, auch lieber seine Unwisenheit bekennt, als etwas unzureichend darzuthun sich bemüht."

# 43. Emil im fünfzehnten Lebensjahre.

"Genothigt, durch sich selbst zu lernen, gebraucht er seinen eigenen, nicht anderer Menschen Berftand und gibt nichts auf Autorität. Rommen doch unsere meisten Irrthumer weniger von uns selbst als von andern. Durch diese stete Uebung hat sein Geist eine Kräftigkeit, ahnlich der, welche man dem Leibe durch Arbeit und Strapazen erwirbt. durch schreitet er auch nur nach Maßgabe des Wachsthums seiner Kräfte fort. Ins Gedächtnis legt er einzig das nieder, was sein Berftand sich angeeignet hat. Er hat baber zwar nur wenige, aber feine halben Renntniffe. Er weiß, daß er Bieles nicht weiß, sein Geift ift offen, entschloßen, und wenn nicht unterrichtet, doch unterrichtefähig. Bei Allem was er thut, weiß er wozu es nüte; bei Allem was er glaubt, warum ers glaubt. Er schreitet wenig, aber sicher fort. Er hat nur Naturfemtniffe, keine geschichtlichen, von Metaphysik und Moral weiß er nichts. Er versteht es wenig, Ideen zu generalistren und Abstractionen ju machen; er bemerkt Eigenschaften, die mehrern Rörpern gemeinsam, ohne über das Wesen dieser Eigenschaften zu rasonniren. Was ihm fremd, würdigt er nur im Berhaltnis zu sich, aber diese Burdigung

ift genau und sicher. Was ihm am nütlichsten, das balt er am höchsten und gibt nichts auf die Meinung.

Emil ist arbeitsam, mäßig, geduldig, sest, muthig. Seine, auf keine Weise erhiste Phantasie vergrößert ihm nie die Gesahren, er kann standhaft Leiden ertragen, weil man ihm nicht beigebracht, sich gegen das Geschick aufzulehnen. Was der Tod sei, weiß er noch nicht recht, aber gewöhnt, sich ohne Widerstand dem Gesetz der Nothwendigkeit zu unterwerfen, wird er, wenn er sterben muß, ohne Seuszen und ohne sich anzustellen, sterben. Wehr verlangt die Ratur nicht von und in diesem von Allen verabscheuten Moment. Frei leben, sein Herz weuig an menschliche Dinge hängen, das ist das sicherste Wittel sterben zu lernen.

Gesellschaftliche Tugenden fehlen dem Emil. Er betrachtet sich ohne Rücksicht auf aubere; es ift ihm recht, daß andere nicht an ihn denken. Er macht an niemanden Anforderungen und glaubt niemandem etwas schuldig zu sein. Allein in der Gesellschaft stehend, rechnet er nur auf sich selbst, und kann es mehr als andere seines Alters. Er hat keine Irrthumer und Laster, die unvermeidlichen ausgenommen. Sein Leib ist gesund, seine Glieder find geschickt, sein Berftand richtig und ohne Borurtheile, sein Herz frei und ohne Leidenschaften. Die Eigenliebe, die erste und natürlichste von allen Leidenschaften, ift in ihm kaum hervor-Dhue jemandes Ruhe zu stören, hat er so zufrieden, glücklich und frei gelebt, als die Natur nur immer erlaubt. Findet ihr, daß ein also in sein fünfzehntes Lebensjahr eingetretenes Rind seine früheren Jahre verloren habe?" --- So fragt Rouffeau, als ware er seiner Sache ganz sicher. Was ich vom zwölfjährigen Emil gesagt, ' gilt vom fünfzehnsährigen in noch größerem Maaße. Man friert bei der Charafteriftif des kalten Anaben, welcher durch die große Runft des Hofmeisters gu einer Selbständigkeit gediehen ift, daß er nicht nach Gott und Denschen fragt, tein Bedürfnis nach Liebe fühlt, teinen Ginn für Poefie hat. Ein flaches Berstehen ber Sinnenwelt und die leiblichen Fertigkeiten eines Wilden find das Höchste, was erstrebt wird; von einem ächten, ethischen Ideale kann ba nicht die Rebe sein, wo das Herz aller Tugenden, die Liebe fehlt. Rur das irdische Dasein ift ins Auge gefaßt; der Tod macht soldem padagogischen Meifterftud ein Enbe; Emil wurde ibn mit thierischer Resignation erdusben. -

<sup>1)</sup> S. Nr. 33.

# Viertes Bud.

Emil vom fünfzehnten Lebensjahre bis zu seiner Berheiratung.

44. Pubertat. Selbftliebe. Eigenliebe. Unschulb.

"Die Pubertät tritt nun ein, mit ihr regen sich die Leibenschaften, beren Duelle die Selbstliebe (l'amour do soi). Diese Liebe treibt jeden, für seine Erhaltung zu sorgen. Was und dient, suchen wir daher, was und bienen will, lieben wir; was und schadet, sliehen wir, was und schaden will, haßen wir. Das Kind sühlt ansangs Wohlwollen, weil alle ihm dienen, welche ihm nahen. Erweitert sich aber der Kreis seiner Umgebungen, so erwacht das Gefühl seiner Verhältnisse zu den Andern, es vergleicht sich mit ihnen; seine Selbstliebe verwandelt sich in Eigenliebe (amour propre), welche sich über andere erhebt und sogar forbett, daß biese ihn höher halten sollen als sich selbst. Haß und Jorn entspringen aus der Eigenliebe. — Es ist wahr, daß die Kinder, da sie nicht immer allein leben können, schwerlich immer gut leben werden. Aus der in Eigenliebe verwandelten Selbstliebe entspringt in kleinen Seelen Eitelseit, in großen, Stolz; Leidenschaften, welche nur durch unsere Schuld in Kinderherzen keimen, bei Jünglingen aber selbst gegen unsern Willen. —

Die Pubertätsentwicklung wird widernatürlich beeilt, man halte sie vielmehr möglichst zurück. — Ueber Geschlechtsverhältnisse belüge man die Kinder nicht, hüte sich besonders ihre Reugier in Bezug auf dieselben zu reizen, schweige darüber, sage ihnen aber, was man nicht für immer geheim halten kann. —

Ein Kind, das nicht mit bosen Anlagen geboren ist (qui n'est pas mal né) und bis zum zwanzigsten Jahre seine Unschuld bewahrt hat, das ist in diesem Alter der großmüthigste, beste, liebendste und liebenswürdigste Mensch. So etwas habt ihr nicht gehört, ich glaube es wohl, eure im tiessten Verderben der Schulen ausgewachsenen Philosophen können das freilich nicht wißen."

Emil tritt in die Jahre, da bei wachsender Freiheit die Sünde freier hervortritt, und die Feigenblätter rousseauscher Sophistik immer weniger ausreichen, sie zu bedecken. Dennoch bleibt der Verfaßer möglichft dabei, daß alles Bose nicht aus dem Herzen, sondern einzig durch Andere ins Herz komme.

#### 45. Glück. Liebe. Mitleid. Dankbarkeit.

Es folgen nun Anweisungen zur ethischen Erziehung, z. B. man solle den Jüngling bewahren, daß er nicht glänzendes Scheinglück für wahres, wünschenswerthes Glück halte; solle ihm nicht heuchlerische Phrasen von Liebes- und Mitleidsbezeugungen lehren, vielmehr ächtes Mitleidsgefühl einslößen. Undank sei dem Menschen nicht natürlich, er werde aber durch Wohlthäter erregt, die sich selbstsüchtig zeigen. —

#### 46. Menfchenfenntnis.

"Wenn in Emil die Eigenliebe erwacht, so vergleicht er sich mit seines Gleichen und sucht unter ihnen den ersten Platz zu behaupten. Jett ist es Zeit, ihn mit den socialen Verhältnissen, mit der natürlichen und bürgerlichen Ungleichheit der Menschen bekannt zu machen. Er soll die Menschen in und unter ihrer geselligen Maske kennen, sie beklagen, nicht aber sie haßen lernen. Emil wiße, daß die Menschen von Ratur gut sind, er begreife aber, wie sie durch die Gesellschaft schlecht und verkehrt werden; in ihren Vorurtheilen sehe er die Quelle aller ihrer Laster; er fühle sich getrieben jeden Einzelnen zu schätzen, die Menge aber zu verachten."

1

l1

Ļ

'n,

P

ill

النو

M

n'esi

pabri

ibe d

iloip

**Muis** 

immo

miy

#### 47. Befdichteftubium.

"Auch ist es nun Zeit, Emil in die Geschichte einzuführen. Leider berichten die Geschichtschreiber meist nur Boses, Gutes bleibt unbekannt; dann entstellen sie die Thatsachen, weisen den Causalnerus nicht nach, urtheilen selbst, statt dieß dem Leser auheim zu stellen. Weg mit den modernen Geschichtschreibern, ihre Werke haben keinen Chakakter, sehen doch alle unsere jezigen Menschen einander gleich! Besonders taugen die systematistrenden Historiker nichts, sie wollen die Dinge nicht sehen wie sie sind, sondern wie sie in ihr System passen. Andere zeigen die Menschen nur im Staats, nicht im Hauskleide. — Bor allen alten Geschichtschreibern eignet sich Plutarch am besten für die Jugend, besonders auch, weil er es nicht verschmäht, scheinbar kleine Züge großer Männer zu erzählen." —

# Biertes Bud.

Emil vom fünfzehnten Lebensjahre bis zu feiner Berheiratung.

44. Pubertat. Selbfiliebe. Eigenliebe. Unfculb.

"Die Pubertät tritt nun ein, mit thr regen sich die Leibenschaften, beren Quelle die Selbstliebe (l'amour do soi). Diese Liebe treibt jeden, für seine Erhaltung zu sorgen. Was und dient, suchen wir daher, was und bienen will, lieben wir; was und schadet, slieben wir, was und schaden will, haßen wir. Das Kind sühlt ansangs Wohlwollen, weil alle ihm dienen, welche ihm nahen. Erweitert sich aber der Kreis seiner Umgebungen, so erwacht das Gefühl seiner Verhältnisse zu den Andern, es vergleicht sich mit ihnen; seine Selbstliebe verwandelt sich in Eigenliebe (amour propre), welche sich über andere erhebt und sogar fordert, daß diese ihn höher halten sollen als sich selbst. Haß und Jorn entspringen aus der Eigenliebe. — Es ist wahr, daß die Kinder, da sie nicht immer allein leben können, schwerlich immer gut leben werden. Aus der in Eigenliebe verwandelten Selbstliebe entspringt in kleinen Seelen Eitelseit, in großen, Stolz; Leidenschaften, welche nur durch unsere Schuld in Kinderherzen keimen, bei Jünglingen aber selbst gegen unsern Willen. —

Die Pubertätsentwicklung wird widernatürlich beeilt, man halte sie vielmehr möglichst zurück. — Ueber Geschlechtsverhältnisse belüge man die Kinder nicht, hüte sich besonders ihre Reugier in Bezug auf dieselben zu reizen, schweige barüber, sage ihnen aber, was man nicht für immer geheim halten kann. —

Ein Kind, das nicht mit bosen Anlagen geboren ist (qui n'est pas mal ne) und bis zum zwanzigsten Jahre seine Unschuld bewahrt hat, das ist in diesem Alter der großmüthigste, beste, liebendste und liebenswürdigste Mensch. So etwas habt ihr nicht gehört, ich glaube es wohl, eure im tiefsten Verderben der Schulen ausgewachsenen Philosophen können das freilich nicht wißen."

Emil tritt in die Jahre, da bei wachsender Freiheit die Sünde freier hervortritt, und die Feigenblätter rouffeauscher Sophistik immer weniger ausreichen, sie zu bedecken. Dennoch bleibt der Verfaßer möglichft dabei, daß alles Bose nicht aus dem Herzen, sondern einzig durch Andere ins Herz komme.

#### 45. Glud. Liebe. Mitleib. Dantbarteit.

Es folgen nun Anweisungen zur ethischen Erziehung, z. B. man solle den Jüngling bewahren, daß er nicht glänzendes Scheinglück für wahres, wünschenswerthes Glück halte; solle ihm nicht heuchlerische Phrasen von Liebes und Mitleidsbezeugungen lehren, vielmehr ächtes Mitleidsgefühl einstößen. Undank sei dem Menschen nicht natürlich, er werde aber durch Wohlthäter erregt, die sich selbstsüchtig zeigen. —

#### 46. Menschenfenntnis.

"Wenn in Emil die Eigenliebe erwacht, so vergleicht er sich mit seines Gleichen und sucht unter ihnen den ersten Plat zu behaupten. Jett ist es Zeit, ihn mit den socialen Verhältnissen, mit der natürlichen und bürgerlichen Ungleichheit der Menschen bekannt zu machen. Er soll die Menschen in und unter ihrer geselligen Naske kennen, sie beklagen, nicht aber sie haßen lernen. Emil wiße, daß die Menschen von Natur gut sind, er begreife aber, wie sie durch die Gesellschaft schlecht und verkehrt werden; in ihren Vorurtheilen sehe er die Quelle aller ihrer Laster; er fühle sich getrieben jeden Einzelnen zu schäten, die Menge aber zu verachten."

#### 47. Gefcichteftubium.

"Auch ist es nun Zeit, Emil in die Geschichte einzusühren. Leider berichten die Geschichtschreiber meist nur Boses, Gutes bleibt unbekannt; dann entstellen sie die Thatsachen, weisen den Causalnerus nicht nach, urtheilen selbst, statt dieß dem Leser anheim zu stellen. Weg mit den modernen Geschichtschreibern, ihre Werke haben keinen Charakter, sehen doch alle unsere jetigen Menschen einander gleich! Besonders taugen die spstematisirenden Historiker nichts, ste wollen die Dinge nicht sehen wie sie sind, sondern wie ste in ihr Spkem passen. Andere zeigen die Menschen nur im Staats, nicht im Haussleide. — Bor allen alten Geschichtschreibern eignet sich Plutarch am besten für die Jugend, besonders auch, weil er es nicht verschmäht, scheinbar kleine Züge großer Männer zu erzählen." —

### 48. Emil im Belttheater. Superflugheit.

"Emil betrachtet nun zum ersten Male das Theater der Welt, oder vielmehr er sieht hinter der Schaubühne und sieht die Schauspieler, wie sie sich ans und auskleiden, er sieht, mit welch groben Kunstmitteln man die Zuschauer blendet. Es wird ihn emporen zu ersahren, wie sich das Menschengeschlecht selbst zum Besten hat. In voller Freiheit ausgewachsen, beklagt er elende Könige, diese Stlaven aller, die ihnen gehorchen, falsche Weise in Feseln ihrer eiteln Ehre, reiche Thoren, die Märtyrer ihres Luxus. Er läuft Gefahr, sich für weise, alle Andere sur Rarren zu halten; nur beschämende Ersahrungen können ihn vor dieser etwanigen Eitelseit bewahren." Mehr und mehr tritt das Pädasgogische zurück. Der Raturmensch Emil verwandelt sich in einen revoslutionären Misanthropen, es ist Rousseau selbst unterm Ramen Emil.

#### 49. Emil ein Raturmenfc.

"Man wird mich für einen Phantasten halten, und den Emil für ein Phantastegebilde, weil er ganz von den gewöhnlichen Jünglingen verschieden ist. Man übersieht, daß Emil ein Naturmensch ist, die andern Jünglinge aber nach Gutdünken der Menschen zugestutt sind.

Solche sind im Alter Emils schon Philosophen und Theologen, während dieser noch nicht weiß, was Philosophie ist, ja von Gott noch nicht reden gehört hat. 2

Ich bin kein Phantast, meine Padagogik stammt aus Erfahrungen; indem ich, von Ständen, Bölkern zc. abgesehen, habe ich das, was entschieden allen Menschen zukommt, gefunden, und dem gemäß den Emil erzogen, nicht einen Wilden für die Wälder, sondern einen Menschen, welcher im Wirbel der Gesellschaft selbständig sich behaupten soll."—

#### 50. Religionsunterricht.

"Dunächst an die Sinnenwelt gewiesen, sindet Abstractes, rein Intellectuelles kaum Eingang bei uns. Gott entzieht sich unsern Sinnen, das Wort Geist hat nur Sinn für den Philosophen. Der Mono-

- 1) Emile n'est pas l'homme de l'homme, c'est l'homme de la nature.
- 2) . . . qu'il ait même entendu parler de Dieu.

theismus ist durch Generalisation aus dem sinnlichen Polytheismus hervorgegangen.

Im fünfzehnten Jahre weiß Emil noch nicht, ob er eine Seele hat, vielleicht erfährt er es im achtzehnten noch zu früh."

Run folgt eine Polemif gegen den katechetischen Unterricht. Der Glaube der Kinder und vieler Erwachsenen sei eine Sache der Geo-graphie, es komme daraus an, ob sie in Rom oder in Mekka geboren seien. Db davon das Seligwerden abhänge? —

"Ein Kind soll in der Religion seines Baters erzogen werden, sagt man, und beweist ihm, diese sei die einzig wahre, die andern seien absurd. Hängt die Stärke dieser Beweissührung aber nur vom Lande ab, wo man sie führt, nur von Autorität, auf welche Emil nichts geben soll, wie dann? In welcher Religion werden wir ihn erziehen? Darauf die einsache Antwort: in keiner, wir wollen ihn nur in den Stand sehen die zu wählen, zu welcher ihn der beste Gebrauch seiner Vernunst führen muß."

# Bum Schluß.

Mun folgt das Glaubensbekenntnis des savopischen Vicar, welches bereits in der Einleitung besprochen worden ist.

Rach jenem Glaubensbekenntnis handelt Rouffeau noch vorzugsweise von Geschlechtsverhältniffen.

Im fünften Buche schildert er Sophie, als Muster eines Mädchens. Der Hosmeister vermittelt die Heirat Emils mit Sophie. Als Emil Bater wird, entläßt er den Hosmeister mit den Worten: "Gott bewahre, daß ich euch den Sohn erziehen laße, nachdem ihr den Bater erzogen habt, daß eine so heilige und süße Pflicht durch einen andern als durch mich erfüllt werde." —

Locke sagt in seinem padagogischen Werke: weil mein Zögling auf dem Punkt steht, sich zu verheiraten, so ist es Zeit, ihn sich selbst zu überlaßen. Was mich betrifft, bemerkt Rousseau, ich werde mich hüten, hierin Locke nachzuahmen. — Sonach wird Emil unnatürlich gehofs meistert bis er Vater wird. Die vom Hosmeister so überlegt und planmäßig gestistete Ehe nimmt ein trauriges Ende. Sophie wird dem

Emil untreu, dieser verläßt sie aus Berzweiflung und gerath zulett nach Algier in die Sklaverei.

Mit Locke einverstanden, breche ich hier ab, um so mehr, als ichon im vierten Buche des Emil die Digressionen sich vervielfältigen und das pädagogische Ziel mehr und mehr aus den Augen verloren wird. 2

Der von mir gegebene Auszug wird es rechtfertigen, daß ich den Emil ein eben so lehrreiches als verführerisches Werf genannt habe. Umgeben von einer in Fäulnis übergegangenen Civilisation, fand der Misanthrop viel lehrreiches durch bloßes Verwerfen des Gebräuchlichen. Aber Haß dringt nicht in das Wesen der Wahrheit, noch auf den tiefften Grund des Verberbens der Völker. Das vermag nur die Liebe, sie allein vermag auch nur zu heilen. — Verführerisch wird Rousseau, indem er Wahrheit und Lüge, Heilfames und Heiloses aufs fünstlichste vermischt, so daß nur ein unausgesetzt wachsamer, fritischer Leser das Gute vom Bösen scheidet. — Ich schließe mit dem wiederholten Wunsche: möchte der vorstehende Auszug und die hinzugefügten Bemerkungen dem Leser diese kritische Scheidung erleichtern!

# 11. Philanthropin.

Wenn Rouffeau in Frankreich einen unberechenbaren politischen Einfluß übte, wenn er ber Pharus ber Nevolutionsmänner war, so ward er dagegen in Deutschland und in der Schweiz Pharus vieler Padagogen.

Ein großes Aufsehen machte das im Jahre 1774 zu Deffau gestiftete Philanthropin, in welchem man ganz den rouffeauschen Ansichten folgte und sie auf alle Weise ins Leben zu rufen suchte. —

Der Rame Philanthropin lebt noch fort, er ift fast zum Spottnamen geworden, um stache padagogische Bestrebungen zu bezeichnen. Bei näherer Betrachtung durfte es sich aber ergeben, daß der gegenwärtige Begriff des Philanthropinismus doch mehr einer von den

<sup>1)</sup> In einem Fragment: Emile et Sophie ou les solitaires, wird dieß von Rousseau erzählt, welcher hier zeigen will, wie ein, nach seinen Principien erzogener Mann, in den schwierigsten Lagen unbestegt bleibe.

<sup>2)</sup> Doch sinden sich einzelne treffende Bemerkungen in diesem Buche, so über Keuschheit der Bibel-Sprache, Unkeuschheit der französischen, über ausschweisendes Leben aus purer Eitelkeit u. s. w.

Hilanthropin selbst entspreche.

Ein getreue Schilderung des Philanthropins muß manches vergeßene Wunderliche, ja Alberne, wieder ins Gedächtnis rufen, sie wird aber auch viele redliche, uneigennütige Bemühungen treuer Arbeiter und heilsame Früchte jener Anstalt in Erinnerung bringen, welche auch vergeßen sind. —

Der Mann, welcher mit unermüdlichem Eifer die Stiftung des Philanthropins zu Stande brachte, war Basedow.

Er wurde in Hamburg 1723 geboren, der Sohn eines Perruquiers und einer bis zum Wahnfinn melancholischen Mutter. Sein Bater hielt ihn so streng, daß der Knabe fortlief und Bedienter bei einem holsteinischen Landphysifus wurde. Auf heftiges Zureden des Baters kehrte er nach Berlauf eines Jahrs, ins väterliche Haus zurud unb besuchte das Johanneum, wo er fich durch unnüte Streiche auszeichnete. Im Jahre 1741 kam er auf das Gymnasium; hier war unter andern der bekannte Reimarus (der Verfaßer der wolfenbuttler Fragmente), sein Lehrer. Als Gymnastast machte er viele Gedichte, z. B. eine in 100 Strophen über die Geschichtsfunde. Durch Gelegenheitsgedichte und Informiren verdiente, durch Ausschweifungen verthat er Geld. Sein Studiren war ohne Regel und Ausdauer. Im Jahre 1744, 21 Jahre alt, gieng er auf die Universität Leipzig, um sich der Theologie zu widmen. Dort studirte er, wie er erzählt, fast nur auf seiner Stube, doch hörte er Crusius. Durch die wolfische Philosophie kam er "in eine Mitte zwischen dem Christenthum und Naturalismus," und gewann, wie er sich ausdrückt, "ungelernte Meinungen in ber Philosophie." Im Jahre 1746 gieng er als Candidat nach Hamburg, 1749 erhielt er, 26 Jahre alt, eine Hofmeisterstelle bei einem Herrn von Quaalen in Holstein. An seinem stebenjährigen Bögling versuchte er eine neue Methode des Sprachunterrichts, wobei er selbst erft latein sprechen und schreiben lernte. 2 Frangofisch lehrte ihn die Gouvernante bes Hauses, welche er heiratete. Im Jahr 1753 ward er Professor der Moral

<sup>1)</sup> Bgl. Schwarz Erziehungslehre 2, 1. S. 460; bann "Bierteljährige Nachsrichten von Basebows Elementarwerk. 1771." S. 4—31, wo Basebow biographische Rachrichten von sich gibt, und "Beiträge zur Lebensgeschichte Joh. Bernhard Basebows. Magbeburg 1791."

<sup>2)</sup> Bon dieser Methode gab er Nachricht in seiner Dissertation: De inusitata et optima honestioris juventutis crudiendas methodo. Kilonii 1752.

und schönen Wißenschaften auf ber Ritterakabemie zu Soröe. Eine von ihm herausgegebene "praktische Philosophie für alle Stände," zog ihm durch ihre Heterodorie den Unwillen des Oberhofmeisters der Ritterakademie, Grafen Daneskiold, zu, und er ward deshalb 1761 als Professor an das Gymnasium zu Altona versett. Hier verfaßte er zwei ebenfalls heterodore Bücher: "Philalethie" und "Methodischer Unterricht, sowohl in der natürlichen als biblischen Religion." Mehrere Theologen, unter ihnen ber Senior Gobe in Hamburg, schrieben gegen diese Bücher, der hamburger Magistrat warnte; der lüdeder Magistrat verbot sie bei 50 Thaler Strafe. Basedow ward nebst seiner Familie in Altona und der Rachbarschaft vom Abendmahl ausgeschloßen. — Bon 1763 bis 1768 verfaßte er eine Menge theologischer Streitschriften. Im letteren Jahre publicirte er eine "Vorstellung an Menschenfreunde und vermögende Manner über Schulen, Studien und ihren Einfluß in die öffentliche Boblfahrt," mit einem Plane eines Elementarbuchs der menschlichen Erkenntnis. Zugleich schrieb er an Kaifer, Könige, Afabemien, Freimaurerlogen, Gelehrte 2c., um ste für das von ihm herauszugebende Elementarbuch zu interessiren, und es glückte ihm bei ben meisten.

Der danische Minister Bernstorf, um ihm Ruße für seine padagogischen Bestrebungen zu verschaffen, entband ihn von seinen Amtspsichten, indem er ihm zugleich einen Gehalt von 800 Thalern zusicherte. —

Das erste zur Dauer bestimmte Buch für bas Schulwesen war, wie Basedow selbst sagt, bas "Methodenbuch für Bäter und Mütter ber Familien und Bölker." Hierin gab er "einen Plan aller seiner auf das Schulwesen gerichteten Wünsche und Borsätze." Wie dieß Buch für Erwachsene bestimmt war, so das genannte, zu gleicher Zeit bearbeitete "Elementarwerk mit Rupfern" für Kinder. Dieß wurde im Jahr 1785 zum zweiten Male aufgelegt, durch reichliche Unterstützungen ward die erste Ausgabe möglich, denn Kupfer kosten Geld, sagt Claudius.

<sup>1)</sup> Doch soll Gellert bem Buche Beifall gegeben haben. (Beiträge 13.) Unter Anberm nahm Basebow auch bamals Theil am Norbischen Aufseher, worüber er mit Leffing in Streit gerieth. Ugl. Berliner Literaturbriefe.

<sup>2)</sup> Ich habe die dritte Auslage dieses Buchs vom Jahre 1773 vor mir.

<sup>3)</sup> Im Jahre 1771, ehe bie erste Ausgabe vollendet war, erhielt Basedow schon 7000 Reichsthaler Beihülfe. (Viertelj. Nachr. S. 20.) König Christian VII von Danemark gab 900 Thaler, Kaiserin Katharina 1000 Thaler, ber Großfürst Paul 500 Thaler, der Erbprinz von Braunschweig 200 Thaler. "Der hochvermögende

Mit Bulfe ber Rupfersammlung sei im Elementarbuch geforgt, wie Basedow bemerkt: a) für elementarischen Unterricht in Sache und Worte erkenntnis; b) für eine unvergleichbare und durch die Erfahrung bestätigte Methode, die Kinder ohne Berdruß und Zeitverlust lesen zu lehren; c) für Raturkenntnis; d) für Sittenlehre, Seelenerkenntnis und Vernunftlehre; e) "für einen sowohl gründlichen als ins Herz bringenden Unterricht in der uatürlichen Religion und für eine solche unparteiische Beschreibung ber übrigen Religionen, daß sie schlechterdings nicht anzeigt, von welcher Religion der Verfaßer selbst sei;" f) für Kenntnis der burgerlichen Gefellschaft, bes Commerzwesens zc. Man sieht: es war auf eine ebenso umfaßende Encyflopadie alles für Rinder Wißenswürdigen abgesehen, wie einst bei des Comenius Orbis pictus; das Werk sollte mit seinen charafteristischen Rupferstichen den Orbis pictus des 18ten Jahrhunderts vorstellen.1 Es erschien 1774 in vier Banden und 100 größtentheils von Chobowiecki entworfenen Rupfertafeln. Bon Mangeledorf ward es, unter des befannten Hofrath Klos Aufsicht ins Lateinische, von Huber ins Französische, später auch ins Ruffische übersest. Etwas früher, im Jahre 1771, erschien Basebows "Agathofrator oder von Erziehung fünftiger Regenten." "Ich habe, sagt er, die Erziehung eines alethinischen Prinzen, auch die nothigen Borbereitungen zu berselben, ferner die Wirkungen, als er König ward, darinnen beschrieben. Ich hoffe, diese werde eine der wirksamsten aller meiner Schriften, jum großen Segen ber Nachwelt." — Ein Menschenalter ist seit Erscheinen des Buchs verfloßen, wo spürt man deffen Wirkungen, ja wie viele mögen noch wißen, daß je ein solches Buch existirt hat? --

Basedows wiederholte Aufforderungen, für das Erziehungswesen thätig zu sein, fanden aber nicht bloß in der Beförderung seiner schrift-

Stand in Basel" 150 Thlr., die königliche Regierung in Osnabrück 50 Thlr., Fürst Czartorycki 50 Thlr., Nicolaus von der Flüe, Abt zu Maria-Einstedel 42 Thlr. u. s. w. Ich führe dieß aus Basedows Berzeichnis der Beförderer des Elementarwerks an, zum Beweise, wie die verschiedensten Menschen in den verschiedensten Ländern, großen Antheil an dieser Angelegenheit nahmen und Großes hofften.

- 1) Mehreres zur näheren Charakteristik des Elementarwerks weiter unten. Der Text kostete 4 Thaler, die Kupfer 8 Thaler. Das Methodenbuch und das Elementars buch wurden von Garve (in der leipziger Bibliothek der schönen Wißenschaften) außers ordentlich gelobt; die berliner Bibliothek stellte Basedow zu Locke und Rousseau.
- 2) Prinz Albert von Deffau schenkte an Basedow für ein übersandtes Exemplar bes Agathofrator 100 Thaler, Joseph II. eine Schaumunze mit seinem Bilduis.

stellerischen Unternehmungen Anklang. Ein trefflicher junger Regent, Leopold Friedrich Franz Fürst von Anhalt Dessau, ward durch den, aus Göthes Leben bekannten Behrisch, den Hosmeister des Erdprinzen von Dessau, auf Basedow ausmerksam gemacht. Der Fürst entschloßsich, aus dem reinsten Wohlwollen und dem Wunsche eine heilige Angelegenheit zu fördern, Basedow im Jahre 1771 mit 1100 Thaler Besoldung nach Dessau zu berusen, und dem, von diesem im Jahre 1774 gestisteten, Philanthropin späterhin 12,000 Thaler, Gebäude und Garten zu geben.

In jenes 1774fte Jahr, noch vor Stiftung des Philanthropins, fällt Basedows Bekanntschaft mit Gothe, den er in Frankfurt besuchte. faßte Basedow an seinem Geburtstage (ben 11. September) ben festen Entschluß, ein Erziehungsinstitut anzulegen und daffelbe Philanthropin zu nennen. Von Franksurt reifte er mit Gothe und Lavater nach Ems und bem Rhein. Gothe in seinem Leben darafterifirt Basebow aufe Meisterhaftefte, jum Theil im grellften Gegensatz gegen Lavater; er erzählt: "Basedow traf ein, berührte und ergriff mich von einer andern Seite. Einen entschiedneren Contrast fonnte man nicht sehen als Lavater und Basedow. Schon ber Unblick Basedows deutete auf das Gegentheil. Wenn Lavaters Gesichts. züge sich dem Beschauenden frei hergaben, so waren die basedowschen zusammengepackt und wie nach innen gezogen. Lavaters Auge flar und fromm unter sehr breiten Augenlidern; Basedows aber tief im Ropfe, flein, schwarz, scharf, unter struppigen Augenbraunen hervorblickenb, dahingegen Lavaters Stirnknochen von dem sanftesten braunen Haarbogen eingefaßt schien. Basedows heftige, raube Stimme, seine schnellen und scharfen Aeußerungen, ein gewisses höhnisches Lachen, ein schnelles Berumwerfen bes Gesprächs und was ihn sonft noch bezeichnen mochte, Alles war den Eigenschaften und dem Betragen entgegengesett, durch die und Lavater verwöhnt hatte. Auch Basedow ward in Frankfurt sehr gesucht, und seine großen Geistesgaben bewundert; allein er war nicht ber Mann, weder die Gemüther zu erbauen, noch zu lenken. Ihm war einzig darum zu thun, jenes große Feld, das er fich bezeichnet

<sup>1)</sup> Der 27. December 1774, des fünfjährigen Erbprinzen von Dessau Geburtstag, galt als der Geburtstag des Philanthropin. Bgl. Wolke, Beschreibung der zum Clementarwerk gehörigen Kupfertaseln S. VIII. und "das Philanthropinum." Erstes Stück. S. 101.

hatte, befer anzubauen, damit die Menschheit künftig bequemer und naturgemäßer darin ihre Wohnung nehmen sollte; und auf diesen Zweck eilte er nur allzu gerade los. Mit seinen Planen konnte ich mich nicht befreunden, ja mir nicht einmal feine Absichten deutlich machen. Daß er allen Unterricht lebendig und naturgemäß verlangte, konnte mir wohl gefallen, daß die alten Sprachen an der Gegenwart geübt werden follten, schien mir lobenswürdig und gern erkannte ich an, was in seinem Borhaben zur Beförderung der Thätigkeit und einer frischeren Weltanschauung lag: allein mir miefiel, daß die Zeichnungen seines Elementarwerkes noch mehr als die Gegenstände selbst zerstreuten, ba in der wirklichen Welt nur das Mögliche beisammen steht, und sie deshalb, ungeachtet aller Mannichfaltigfeit und scheinbaren Bermirrung, immer noch in allen ihren Theilen etwas Geregeltes hat. Jenes Elementarwerk zersplittert sie ganz und gar, indem das, was in der Weltanschauung keineswegs zusammentrifft, um der Berwandtschaft der Begriffe willen neben einander steht, weswegen es auch jener sinnlich methodischen Borzüge ermangelt, die wir ähnlichen Arbeiten bes Amos Comenius zuerkennen mußen. — Viel wunderbarer jedoch und schwerer zu begreifen als seine Lehre, war Basedows Betragen. Er hatte bei dieser Reise die Absicht, das Publikum durch seine Persönlichkeit für sein philanthropisches Unternehmen zu gewinnen, und zwar nicht etwa die Gemüther, sondern geradezu die Beutel aufzuschließen. Er wußte von seinem Vorhaben groß und überzeugend zu sprechen, und jedermann gab ihm gern zu, mas er behauptete. Aber auf die unbegreiflichste Weise verlette er die Gemuther der Menschen, denen er eine Beifteuer abgewinnen wollte, ja er beleidigte ste ohne Roth, indem er seine Meinungen und Grillen über religiöse Gegenstände nicht zurückalten konnte. Auch hierin erschien Basedow als das Gegenstud von Lavatern. dieser die Bibel buchstäblich und mit ihrem ganzen Inhalt, ja Wort vor Wort, bis auf den heutigen Tag für geltend annahm und für anwendbar hielt, so fühlte jener den unruhigsten Ripel alles zu verneuen, und fowohl die Glaubenslehren, als die außerlichen firchlichen Handlungen nach eignen einmal gefaßten Grillen umzumodeln. Am unbarmberzigsten jedoch, und am unvorsichtigsten verfuhr er mit benjenigen Borstellungen, die sich nicht unmittelbar aus der Bibel, sondern von ihrer Auslegung herschreiben, mit jenen Ausbruden, philosophischen Runft-

worten, oder finnlichen Gleichniffen, womit die Kirchenväter und Concilien sich das Unaussprechliche zu verdeutlichen, oder die Reger zu bestreiten gesucht haben. Auf -eine harte und unverantwortliche Beise erklärte er sich vor jedermann als den abgefagtesten Feind der Dreieinigkeit, und konnte gar nicht fertig werben, gegen dieß allgemein zugestandene Geheimnis zu argumentiren. Auch ich hatte im Privatgespräch von dieser Unterhaltung sehr viel zu leiden, und mußte mir die Hppo-Rafis und Duffa, so wie bas Prosopon immer wieder vorführen laßen. Dagegen griff ich zu ben Waffen ber Paradoxie, überflügelte seine Meinungen und wagte bas Verwegene mit Verwegenerem zu befämpfen. Dieß gab meinem Geiste wieder neue Anregung und weil Basedow viel belesener war, auch die Fechterstreiche des Disputirens gewandter als ich Naturalist zu führen wußte, so hatte ich mich immer mehr anzustrengen, je wichtigere Punkte unter uns abgehandelt wurden. — Eine so herrliche Gelegenheit mich, wo nicht aufzuklären, doch gewis zu üben, konnte ich nicht kurz vorübergehen laßen. Ich vermochte Bater und Freunde, die nothwendigsten Geschäfte zu übernehmen, und fuhr nun, Basedow begleitend, abermals von Frankfurt ab. Welchen Unterschied empfand ich aber, wenn ich der Anmuth gedachte, die von Lavatern ausgieng! Reinlich wie er war, verschaffte er fich auch eine reinliche Man ward jungfräulich an seiner Seite, um ihn nicht Umgebung. mit etwas Widrigem zu berühren. Basedow hingegen, viel zu sehr in sich gedrängt, konnte nicht auf sein Aeußeres merken. Schon daß er ununterbrochen schlechten Tabak rauchte, fiel außerft lästig, um so mehr, als er einen unreinlich bereiteten, schnell Feuer fangenden, aber häßlich dunftenden Schwamm, nach ausgerauchter Pfeife, sogleich wieder aufschlug und mit den ersten Zügen die Luft unerträglich verpestete. nannte dieses Praparat basedowschen Stinkschwamm und wollte ihnunter diesem Titel in der Naturgeschichte eingeführt wißen; woran er großen Spaß hatte, mir bie wiberliche Bereitung, recht jum Efel, umständlich auseinandersette, und mit großer Schadenfreude sich an meinem Abscheu behagte. Denn dieses war eine von den tiefgewurzelten Eigenheiten des so trefflich begabten Mannes, daß er gern zu neden und die Unbesangensten tudisch anzustechen beliebte. Ruben konnte er Riemand seben; durch grinsenden Spott mit beiserer Stimme reizte er auf, durch eine überraschende Frage sette er in Berlegenheit, und lacte bitter, wenn

er seinen 3wed erreicht hatte, war es aber wohl zufrieden, wenn man schnell gefaßt, ihm etwas bagegen abgab. — Ich brachte immer einen Theil der Racht mit Basedow zu. Dieser legte sich nie zu Bette, sondern victirte unaufhörlich. Manchmal warf er sich aufs Lager und schlummerte, indeffen sein Tiro, die Feber in der Hand, ganz ruhig siten blieb, und sogleich bereit war fortzuschreiben, wenn der halberwachte seinen Gedanken wieder freien Lauf gab. Dieß alles geschah in einem dichtverschloßenen, von Tabaks- und Schwammbampf erfüllten Zimmer. So oft ich nun einen Tanz aussette, sprang ich zu Basedow hinauf, der gleich über jedes Problem zu sprechen und zu disputiren bereit war, und, wenn ich nach Berlauf einiger Zeit wieder zum Tanze hineilte, noch ehe ich die Thur hinter mir anzog, den Faben seiner Abhandlung so ruhig dictirend aufnahm, als wenn weiter nichts gewesen ware. — Basedow brachte das Einzige vor, das Roth sei, nämlich eine besere Erziehung der Jugend; weshalb er die Bornehmen und Begüterten zu ansehnlichen Beiträgen aufforderte. Raum aber hatte er, durch Gründe fowohl als durch leidenschaftliche Beredtsamkeit, die Gemuther wo nicht sich zugewendet, doch zum guten Willen vorbereitet, als ihn der bose antitrinitarische Geist ergriff, und er, ohne das mindeste Gefühl, wo er fich befinde, in die wunderlichsten Reden ausbrach, in seinem Sinn bochft religiös, nach lleberzeugung ber Gesellschaft hochft lästerlich. Lavater durch sanften Ernst, ich durch ableitende Scherze, die Frauen durch zerstreuende Spaziergange, suchten Mittel gegen dieses Unheil; die Berstimmung jedoch konnte nicht geheilt werden. Eine driftliche Unterhaltung, die man sich von Lavaters Gegenwart versprochen, eine padagogische, wie man sie von Basedow erwartete, eine sentimentale, zu der ich mich bereit finden sollte, alles war auf einmal gestört und aufgehoben." 1

Anfangs hatte Basedow in Dessau nur drei Gehülsen: Wolke, Simon und Schweighäuser. Der erste erscheint im Lehramt als der thätigste unter den dreien. Er war 1742 in Jever geboren und starb in hohem Alter, besonders durch seine seltsamen Bemühungen für deutsche Orthographie bekannt. Erst im 20. Jahre wandte er sich zum Studien, früher lernte er ohne Lehrer Zeichnen und Radiren. In fünf

<sup>1)</sup> Gothes Werke. 22, 273—278. 279. 280. 291. Ausgabe von 1840.

<sup>2)</sup> Selbstbiographie Wolkes in Basedows Schrift: "Das in Dessau errichtete Philanthropinum. 1774."

Semestern absolvirte er die Sprachstudien: latein, griechisch und französisch, gieng dann 1763 nach Göttingen (wo er vorzüglich Mathematik, Naturwißenschaft und Französisch trieb), 1766 nach Leipzig, da gab er in Mathematik und Latein Unterricht. Durch Busch kam er 1770 zu Basedow nach Altona, um ihm bei Ausarbeitung des Elementarwerks zu helsen.

Hier wurde nun von Wolfe der erste Bersuch einer neuen Unterrichtsweise an Basedows eigener Tochter, Emilie, gemacht, welche wahrscheinlich nach Rousseaus Emil genannt war. Dieser Bersuch steht in
so genauem Bezug zum Philanthropin, er ist so charakteristisch, daß ich Wolfes eigene Darstellung desselben mittheilen will.

"Als ich, erzählt Wolfe, um Reujahr 1770 zu dem Herrn Profeffor Basedow (damals in Altona) kam, um im Fache der Raturkunde und Mathematif ein Mitarbeiter am Elementarwerke zu werben, war seine kleine Tochter, Emilie, brei Bierteljahr alt. Meine Reigung, mich mit Kindern abzugeben, veranlaßte, daß ich ihrer forgfältig erziehenden Frau Mutter täglich etwa drei halbe Stunden half, kleine Uebungen, die, wenn man Menschen so viel als möglich vervollkommnen will, wichtiger find, als sie Unerfahrnen scheinen, mit Emilie anzustellen. Ich lehrte sie z. E. nach einer gewissen Wahl und Ordnung allerlei Gegenstände und ihre Beschaffenheiten durch Borzeigen und durch deutliches, unverstümmeltes Borsprechen; ferner die Art, aufzustehen, vorsichtig zu fallen, durch Anklammern und auf andere Weise bas Fallen zu vermeiben u. s. w. Sorgfältig verhüteten wir die durch Scherz und Ernft in der gewöhnlichen Erziehung gemeiniglich verursachte Berwirrung der Begriffe, z. E. im Spiegel sah Emilie ihr Bild, nicht sich selbst, auf Gemalben keinen Denschen, kein Thier, keinen Baum, aber wohl ihre Abbildung; das gekochte Fleisch mit Knochen von einem Huhn hieß nicht mehr Huhn, die Puppe nicht Kind, ber Zahlpfennig nicht ein Dukaten u. s. w. Durch eine solche Sorgfalt, die ich allen Kinderfreunden eifrigst empfehle, und durch eine solche Methode, als nun im Elementarwerke gelehrt ift, lernte Emilie schon in ihrem britten halben Jahre mit einer Richtigkeit urtheilen, die bei allen ihren Zuhörern Berwunderung erregte. Da sie ein und ein halb Jahr alt war, sprach sie nicht nur viel deutlicher und richtiger, als andere Kinder von solchem Alter pflegen, sondern konnte auch (vermöge

unfrer besondern Art, das Buchstabiren vor der Kenntnis der Buchstaben zu lehren) schon Sate verstehen, von denen man ihr bloß die Buchstaben nach einander vorsagte. Wenn z. E. Jemand die Buchstaben nach einander nannte: d, u; s, o, l, st; i, t, e, i, n, e, n; z, w, i, b, a, k; b, e, k, o, m, m, e, n; so sagte sie: du sollst ist einen 3wiebat bekommen. Der von dem Herrn Professor Basedow vorausgesehene Rupen dieser Uebung und Fertigkeit wurde erst sehr auffallend, als Emilie, ohne des verdrießlichen Buchftabirens im Buche weiter zu bedürfen, innerhalb einem Monate zu ihrem und meinem Bergnügen lesen lernte. Dieß geschah am Ende ihres dritten Jahres. Bierteljahr hernach verließ ber Herr Professor Basedow sein Saus auf zehn Wochen. Um ihm bei seiner Ruckfehr eine Freude, deren er bei der Arbeit am Elementarwerke so wenig genoß, zu machen, übte ich Emilie während dieser Zeit in der französischen Sprache, wovon sie vorher noch kein Wort gehört hatte. Rach britthalb Monaten konnte sie von ihren Bedürfniffen und Umftanden so frangofisch sprechen, daß fie der Einmischung deutscher Wörter in unserem Unterrichte nicht mehr bedurfte. Etwas Aehnliches in der lateinischen Sprache habe ich seit Johannis dieses Jahres bei einem fünfjährigen Anaben geleistet, wovon unten Das französische Lesen lernte Emilie eben so geschwind, als das deutsche. Ich brauchte dazu ein Buch, genannt: joujou de nouvelle façon, weil das elementarische manuel d'éducation noch nicht ba war. Etwa 1 1/2 Monate nach dem Anfang dieses Lesenlernens war Emilie einige Tage mit uns bei Ihro hochwurdigen Gnaden, dem Herrn Domherrn von Rochow, wo sie von verschiedenen Herrn, Predigern und Offiziers aus Brandenburg und Potsdam wegen ihrer Fertigkeit im deutschen und französischen Lesen bewundert wurde. diese Zeit las sie geschriebene und gedruckte, deutsche und lateinische Schrift, kannte einen ansehnlichen Theil der natürlichen Dinge und Bertzeuge, nebst ihrem Ursprunge und Gebrauche, unterschied mit Anwendung auf vorkommende Källe die mathematischen Linien, Flächen und Körper, zählte vormarts ober addirend bis 100, rudwärts ober subtrahirend einzeln und bei Paaren, von 20 oder 21 bis 0 oder 1; übte sich im Zeichnen und Schreiben durch Ausführung der mit Bleistift vorgeschriebenen Buge, dictirte zuweilen einen Brief an ihren Herrn Bater u. f. w. Bei allen diesen Renntniffen, welche Emilie spielend,

das ift, ohne Anstrengung und ohne schäbliches Stillfigen lernet, vermeiden wir sorgfältig den (bei gleichen Umständen sonst gewöhnlichen) Fehler, aus ihr ein sogenanntes gelehrtes Frauenzimmer zu machen, welches sich wegen ihrer Wißenschaft über ihr Geschlecht erhebt, und die weiblichen Geschäfte vernachläßigt. Ihr wird vielmehr auf alle Weise Liebe für weibliche Arbeiten eingeflößt und barinnen Unterricht gegeben. Sie ist oft und mit vielem Vergnügen bei der Zubereitung der Speisen in der Rüche beschäftigt, deckt den Kindertisch, halt das Tischzeug und andere Sachen, die sie zusammenlegt, in ordentlicher Berwahrung; und hat längst angefangen zu nähen und zu stricken. Ich habe jede Gelegenheit wahrgenommen, Emilie auf die Größe, Güte und Weisheit Gottes in Betrachtung ber Ratur aufmerksam zu machen. Sie freuet -sich deswegen sehr oft über Gott, als über ihren und aller Menschen hochft weisen, hochft mächtigen und hochft gutigen Bater. sich bei Blis und Donner, weil sie bas Gewitter und den darauf folgenden Regen als eine uns unentbehrliche gottliche Wohlthat erkennt, wodurch die und und den Thieren nahrhaften Gemächse und die angenehmen Blumen zum Wachsthnm befördert werben. Sie freuet sich über die Geschicklichkeit und menschliche Gestalt ihres Körpers, über die Bernunft ihrer Seele; auch über Regen, Wind, Schnee, nächtliche Finsternis und dergleichen Borfalle, und zuweilen eben zu ber Zeit, ba fie selbst ein wenig leidet, und andere Menschen gewohnt sind zu klagen. Der Anblic der Raupen, Spinnnen, Mäuse, Schlangen und Eidechsen ift ihr weder ekelhaft, noch furchtbar. Wegen Heren, Gespenster und Teufel hat sie noch nie Angst empfunden, weil sie ihr nicht als Ramen solcher Dinge, die den Menschen wirklich schaden, vorgesagt werden. Die albernen Teufelsgestalten sind ihr nur lächerlich, nicht schreckhaft. Bon der driftlichen Religion weiß sie viele Umftande, aber nur solche, die in diesem ihren Alter ihr als eine Borbereitung gur Tugend, gum Bertrauen auf Gott, und zur Zufriedenheit nüßen konnen. Db Emilie gleich von vielerlei Dingen spricht und urtheilt, so hat sie die ihr mits getheilte Kenntnis vom Ursprung der Menschen doch niemals gemisbraucht. Emilie hörte bis zu Michaelis 1773, ba sie 41/2 Jahr alt war, kein Wort Latein. Ich wollte, da ihr Herr Bater um diese Zeit des Elementarwerks wegen nach Berlin reisete, ihm bei feiner Ruckfunft eine ähnliche Freude über die Renntnis seiner Tochter in der lateinischen

Sprache, wie vor einem Jahre vorher in der französischen, verursachen. Ich hatte aber so viel Geschäfte, daß ich nur ein Paar Stunden des Tages mit Emilie sprechen konnte. Roch mehr wurde der Unterricht unterbrochen durch meinen Aufenthalt in Berlin, während des Rovembers. Dennoch spricht Emilie ist Latein mit einer Fertigkeit und Richtigkeit, die von Vielen bewundert wird. Um derer willen aber, welche die Wahrheit meiner bisherigen Erzählung bezweifeln, und boch gern davon überzeugt sein wollen, will ich, wenn fie selbst zu uns tommen, ober Jemanden, bem fie trauen, zur Anhörung bestellen, ein Eramen halten (welches ich sonft gern vermeide), worinnen fie hören werben, daß Emilie (die niemals ein Wort schulmäßig auswendig gelernt hat) auf jeden, von irgend Jemanden zufällig aufgeschlagenen zweien Blättern des Cellarischen Wörterbuchs (denn die Meisten nehmen bisher die Menge der Bokabeln zum Maße) wenigstens 50 Bocabeln, und also in diesem Buche von 120 Blattern, wenigstens dreitausend Borter weiß, und zwar nicht schulknabenmäßig, sondern wie Wörter ihrer Muttersprache. Run kann ich jedesmal die fünfzig Wörter (durch De-Mination und Conjugation) so abandern, daß daraus wenigstens 500 verschiedene Fragen entstehen, die Emilie beantworten wird. Daber Riemand zweifeln mag, daß mit allen Wörtern des Cellarischen Wörterbuchs (außer welchen ste noch eine Menge kennt) ihr über breißigtausend von einander verschiedene Fragen können gemacht werden, die sie versteht, richtig beutsch erklaren ober lateinisch beantworten kann, welches ihr lieber ift."

Basedow gab selbst eine Nachricht über seine Emilie, aus welcher sich flar ergibt, wie man bei der Erziehung den Lehren Rousseaus solgte. Er erzählt, daß sie kaum 3½ Jahre alt, ansienge "die Fehler der unrichtig Redenden, sowohl in der französischen als teutschen Sprache zu bemerken." Und vorgreisend sagt er: "vor Endigung des Iten Jahres wird sie lateinische Autores fertig im Teutschen herlesen." — Frägt man: wo hinaus? so antwortet Basedow: "Ich bestimme Emilien (mit Erwartung des Schickals) zur Lehrerin anderer Töchter." —

Dieß Wunderkind ward wiederholt vorsätzlich vom Bater und von Wolfe in Schriften und im Leben ausgestellt, damit man an demselben einen

<sup>1)</sup> Ib. **6**. 44-52.

<sup>2)</sup> Biertelfahrige Rachrichten. Sechftes Stud. 1773.

Maßstab bessen hätte, was man vom Philanthropin zu erwarten habe. Diese Erwartungen wurden vorzüglich durch eine Zeitschrift angespannt, welche Basedow herausgab unterm Titel: "Philanthropisches Archiv. Mitgetheilt von verbrüderten Jugendfreunden an Vormünder der Mensch, heit... auch an Väter und Mütter, welche Kinder ins dessauische Philanthropin senden wollen, Dessau 1776." Die Vorrede vom 1. Februar 1776 ist überschrieben: "Vormünder, Fürsprecher, Wohlsthäter der Menschheit, verständige Cosmopoliten!"

Diese seltsame Abresse wird im zweiten Stück des Archivs überboten, welches im Ramen des Philanthropins vier Regenten dedicirt
ist. Erstich: Joseph dem Zweiten, dem "Landesvater von Germanien."
"Ihn verehr ich, heißt es, als den vornehmsten aller Weltbürger und
als einen der besten; als meinen mittelbaren Oberherrn und Beschützer;
als den Grund meiner Hoffnung auf beste Zeiten in Deutschland" zc. In
der Dedication an den König von Dänemark nennt sich Basedow einen Eimbrier; der Kaiserin Catharina verspricht er ein "Catharineum für Weltbürgerinnen" zu stiften.

Das Philanthropin bestand 17 Monate, als das erste Stud des Archivs erschien. Basedow lub auf den 13., 14. und 15. Mai 1776 zu einem großen Eramen ein.

"Sendet Kinder, heißt es, zum glücklichen jugendlichen Leben in gewis gelingenden Studien. Diese Sache ist nicht katholisch, lutherisch oder reformirt, aber driftlich.... Wir sind Philanthropen oder Cosmopoliten. Russlands oder Dänemarks Souverainität wird in unsern Lehren und Urtheilen nicht nachgesetzt der Schweizerischen Freiheit." Dazu fügte er wiederholte Aufforderungen zur Beisteuer. —

Weiterhin heißt es: 2, der Zweck der Erziehung muß sein, einen Europäer zu bilden, 3 dessen keben so unschädlich, so gemeinnüßig und so zufrieden sein möge, als es durch die Erziehung veranstaltet werden kann. Es muß also dafür gesorgt werden, 1) daß ihm wenig Verdruß, Schmerz, und Kransheit bevorstehe, 2) daß er sich zum aufmerksamen Genuße des Guten gewöhne."...

<sup>1)</sup> Die Penfionars gablten 250 Thaler. Archiv. S. 38.

<sup>2)</sup> Archiv. S. 16.

<sup>3)</sup> Unter einem Europäer "verstehen wir einen Menschen unter gesitteten Bolfern, welche solche Sitten und Einrichtungen haben, als in Europa fast allgemein find."

"Die Kunst aller Künste ist die Tugend und Zufriedenheit. Es sind aber noch wenig Uedungen der Tugenden, so wie sie in der Erziehung angestellt werden müßten, erfunden. Hört ihr Weisen, ihr Mensichenfreunde unter den Schriftstellern! Ein Plan für die Eltern und Schulen, Tugendübungen ordentlich anzustellen, ist eines der wenigen wichtigen Bücher zum Besten der ganzen Menschheit. Wären wir reich, wir setzen 10,000 Thaler auf das beste Buch dieser Art, das innerhalb zweier Jahre erschiene."

"Für die väterliche Religion eines jeden Zöglings, bemerkt dann Basedow, sorgt die Geistlichkeit hiesigen Orts. Die natürliche Religion aber und Sittenlehre ist der vorzüglichste Theil der Philosophie, wosür wir selbst sorgen. Im Philanthropin ist ansangs erst Erbauung zum Glauben an Gott den Schöpfer, Erhalter und Herrn der Welt. — Wenn wir aber erst eine, von geltenden Personen in allen Kirchen gebilligte allzemeine christliche philanthropinische Liturgie haben, so versprechen wir auch eine allgemeine christliche Privaterbauung zu halten, welche, wegen Verschweigung der Unterscheidungspunkte, weder einen Katholisen noch Protestanten oder Griechen ärgern, sondern vielmehr einem seden Christen, wenn sie auch noch so weit verschieden sind als Zinzendorf und Koster, nothwendig gefallen muß." <sup>2</sup>

Bei der allgemeinen Privaterbauung, heißt es weiterhin, wird "mit keinem Worte und keiner That etwas geschehen, was nicht von jedem Gottesverehrer (er sei Christ, Jude, Mohamedaner oder Deist) gebilligt werden muß. Und eben so allgemein-gefällig werden wir allen Freunden christlicher Systeme werden, von Zinzendorf bis an Foster, in den gemein christlichen Erbauungen." Zulest könnten Geistliche die Kinder verschiedener Confessionen "von der väterlichen Religion beslehren, überreden, überzeugen." Alle philanthropinischen Lehrbücher

<sup>1)</sup> Ebend. S. 20. 21.

<sup>2)</sup> Ebend. S. 39.

<sup>3)</sup> Ebenb. S. 63.

<sup>4)</sup> Ganz übereinstimmend schreibt Basedow (1776) an Campe (Philanthrop. Arschiv. Drittes Stuck. S. 41.):

<sup>&</sup>quot;Wer einen Gott und ewigen Werth der Tugend glaubet, der sei auf dem Institute kein Reper." Deffentliche Gewißensübungen seien "wie disher, bloß Gottess verehrend oder bloß gemein christlich. Die ersten (wenn er ste verstünde) müßte der Oberrabbi und der Mufti nicht misbilligen dürsen; durch die letzte muß sich der Kas

v. Raumer, Gefdicte ber Babagogit. II. 2. Auft.

sollten frei sein von "theologistrenden Entscheidungen fit das Christliche wider Juden, Mohamedaner, Deisten und wider die sogenannten Disstdenten, welche an einigen Orten Keper heißen." —

"In' des Allvaters Tempel werben dissidentische Mitbürger bei Hausen brüderlich anbeten. Und dann noch eben so brüderlich gehen, der Eine (so lange der Unterschied dauert), in die heilige Wess; der Andere mit Erzbrüdern zu beten: Unser Bater; und der dritte mit Erzbrüdern: Bater unser, zu beten."

Dieß wird Basedows religiöse Tendenz charakteristren, wie er vom umfaßendsten Deismus als dem allgemeinsten (nur nach Rousseaus Borgang die armen Heiden ausschließenden) Begriffe, heruntersteigt auf den engern Begriff eines allgemeinen Christenthums. Aber den engsten, nach Basedows Ansicht, engherzigsten Begriff der christlichen Confession, gibt er der Geistlichseit preis, die ihn den Kindern beibringen mag. — Was er nun Posttives ausstellte, das werde ich zum Schluß mittheilen. —

Bon dem, was Basedow über die sittlich religiöse Tendenz des Philanthropins in seinem Einladungsschreiben sagt, gehe ich zu dem über, was er hinsichtlich der intellectuellen Bildung leisten wollte, ja schon geleistet zu haben vorgab.

Er verspricht latein, deutsch und französisch, Ratur = und Kunft = Kenntnis nebst Mathematif.

3, Memorirt, fagt er, wird bei une fehr wenig. Bum Studien-

tholik, der Grieche, der Protestant, der bohmische Bruder und der Sociniquer erbauen können. Das Uebrige laß dem geiftlichen Amte."

- 1) Ebend. S. 112.
- 2) Merkwürdig ist die Theilnahme, welche Freimaurer und Juden dem Philansthropin bewiesen. So schenkten vier hamburger Logen 500 Thaler, eine leipziger 100 Thaler, die göttinger 25 Thaler. Ein gewisser Weyer übersette eine "Erläutes rung der Freimaurerei" aus dem Englischen, und empfahl das Philanthropin der Unterstühung der Maurer. "Das Basedowsche Philanthropin, sagt er, dieser ganz maures rische Entwurf, das arme Menschengeschlecht durch eine vernünstigere Erziehung der Iugend dem Iwecke seines Daseins entsprechender zu machen; Tugend, Religion und Renntnisse zu verdreiten, Borurtheile auszurotten 2c." (Pädagogische Unterhaltungen von Basedow. Erstes Stück. S. 104.) Hatte sich Basedow doch, ohne Freimaurer zu sein, an diese gewendet, an die "ehrwürdigen, verdrüderten Baulente des Rathsbauses der Weltbürgerschaft, Salomons Lehrlinge und des Sokrates," wie er sie nennt. ("Das Philanthropinum" S. VIII.) Bon Juden (besonders aus Berlin) expiett Basedow einmal 518 Thaler 2c. Unter Andern interessitzte sich Mendelssohn für ihn.
  - 3) Ph. Archiv. S. 39 ff.

Poch versprechen wir durch die Gute unserer Lehrart und durch die Uebereinstimmung berselben mit der ganzen philanthropinischen Erziehung und Lebensart, mindestens doppelt so viel Fortgang in den Studien, als man in den besten Schulen, Penstonsanstalten oder Gymnasien gewohnt ist. Und besonders versprechen wir viel Cultur der gefunden Vernunft durch Uedung der wahrhaftig philosophischen Denkart." —

"Die Wirfungen, die schon geschaut werden können, zeigen, es sei wahr, was wir versprechen. Im Erzählen und wenn man bie Mittel nicht fieht, find sie unglaublich. Miles ift bei uns so vergnügt, daß niemand nach Hause zurückwünscht. An fünfzehn ift innerhalb eines Jahres nur selten Rothwendigkeit einiger Strafe vorgefallen. Die Jugend lernt, ohne viel zu siten, mehr außer als in den Lehrstunden. Bon der Methode können wir (Gott weiß es, mit Aufrichtigkeit und mit lleberlegung), Folgendes sagen. Wenn wir erft alle Hilfsmittel und Einrichtungen haben werden, so wird ein zwölfjähriger Anabe, der an Sitten nicht zu sehr verdorben gesendet wird, und von mittels mäßiger Fähigkeit ift, wenn er nur die Lesekunst und Schreibkunst in der Muttersprache, soust nichts, mitbringt, bei uns ohne Zwang und Unluft in 4 Jahren, in aller Betrachtung einer ber tuch. tigsten Bürger auf einer Universität, um in den höhern Facultaten zu ftudiren. Denn was in der philosophischen Facultat für alle und jede Studirende gemeinnützig ift, hatte er bei uns schon so gelernt, daß er keines Lehrers als fich selbst und der Bucher bedürfte, um bobere Grade zu erreichen. Aus diefem Maße der Wirkung unsers Berfahrens tann man alles Uebrige ichließen."

"Ihr weisen Cosmopoliten, so reden keine thörichten Projectmacher, feine eitlen Prahler, sondern Männer, die Eure Freundschaft und Eure Beisteuer verdienen."

"Eine Sprache bei uns kostet, wenn sie durch grammatikalische Uebungen nicht zur genauesten Richtigkeit gebracht werden soll, 6 Monat, um in ihr, wie in einer Muttersprache etwas Gehörtes und Gelesenes verstehn, und sie ohne Regel nach und nach auch selbst reden und

<sup>1)</sup> Ebend. S. 41. Erinnert an Lichtenberge Anschlagzettel für Philabelphia.

<sup>2)</sup> Cbenb. G. 72.

<sup>3)</sup> Chenb. 6. 70.

schreiben zu lernen." - Dann "bedürfen wir noch 6 Monate grammus tikalischer Uebungen, um einen so vollkommenen, ober so wenig unvollkommenen Lateiner oder Franzosen zu liefern, als er ohne sonderbares Glud, Genie und Bemühen aus ben gewöhnlichen Schulen nicht kommen fann." Im Mai 1775 wurden ein 17 und ein 13jähriger Anabe in bas Philanthropin gebracht. "Sie haben, heißt es, Seelen von gewöhnlicher Fähigkeit. Riemand von ihnen hatte ben geringsten Grab ber Studien, noch den geringsten Anfang in der lateinischen Sprache. Sie verstehen jezund (ben 1. Februar 1776, also nach 9 Monaten) einen lateinischen Vortrag, in welcher Wißenschaft man will, wenn man die Runstwörter erklärt und die ungewöhnlichen Wörter burch lateinische Synonymen ober durch den Zusammenhang verftändlich macht. Sie lesen mit Berstand einen flassischen Schriftsteller, wenn er leicht (das ift, wenn er gut) ift. Sie bruden fich, schriftlich ober munblich über alles so aus, daß sie im alten Rom weit, weit beger schon fortkommen könnten, als in Leipzig der, der nur plattdeutsch redete und schriebe." 1 Das ist schalkhaft. —

Weiterhin rühmt sich Basedow, 2 Methoden ausgesonnen zu haben, um die Arbeit des Erlernens "dreimal so kurz und dreimal so angenehm zu machen, als sie gemeiniglich ist." "Alle Wißenschaften müßen
nach einem einzigen Plane durch die Einförmigkeit der Lehrbücher in
solche Verbindung gesetzt werden, daß immer ein Theil den andern
verkürze und erleichtre." Rur das Gemeinnützige aus jeder Wißenschaft wird gelehrt.

Bur Ergänzung des hier aus der Einladungsschrift Mitgetheilten, stehe dier Folgendes aus dem, in demselben Jahre verfaßten Schreiben Basedows an Campe, welches und, wie man zu sagen psiegt, in die Karte sehen läßt. Das Latein, heißt es hier, sollte vorzugsweise durch Sprechen erlernt werden, daher Basedow von den Lehrern verslangte: sie müßten Alles ausbieten, um es im Lateinsprechen zur Fertigkeit zu bringen. Alle Muße sollten sie zum Lesen der erasmischen Colloquia, des Terenz zc. verwenden, "in Gesellschaften die sie nichts angehenden Gespräche still in Gedanken zu übersehen suchen," "ihre Erbauung nur aus Castalions Bibel halten."

<sup>1)</sup> Cbend. 56.

<sup>2)</sup> Ebenb. 69.

"Die wesentlichen Borzüge, fährt er hier fort, die das Institut hat und erwerben wird, können es nicht unterhalten. Aber Latein, Latein, wenn man erst sehen wird, daß das Ende unsers sehr gebahnten und kurzen Weges auch zur Richtigkeit und Zierlichkeit dieser Sprache (der sonderbaren Fertigkeit zu geschweigen) hinführt, das allein kann uns sichern. D wohl dir, du liebe junge Nachwelt! Du lernst Latein, Latein, ohne Ruthe und Stock! Griechisch wollen wir, wenn es zu große Schwiezigkeit haben sollte, nicht durch Reden beibringen. —

D ihr alten und fremden Sprachen, ihr Plagegeister der Jugend, ihr Schmeichler ber mit Gedächtnis und Geduld begabten Undenker, wann wird es möglich sein, den Ramen eines Wohlerzogenen, Bernünfetigen und Gelehrten zu führen, ohne sich anfangs von eurer Zucht und dann von eurer Schmeichelei verderben zu laßen!"

Ich fehre zu Basedows Einladungsschrift zurück. Er fordert in derselben sehr offen zum Beisteuern auf. "Theuerste Cosmopoliten, sagt er, Euer Wollen mag herzlich gut und die Zusage aufrichtig sein, so können wir doch nur durch die That in Ordnung kommen."

Hören wir zulett, wie dringend er einlud. Mir versichern, sagt er, bei Strase des Hohngelächters, es werde an dem gesagten 13. Mai (1776) im Philanthropin den verständigen Vormündern der Menscheit im Schulwesen so viel Wichtiges zu sehen, zu hören, zu untersuchen und zu berathschlagen gegeben werden, daß es der Mühe werth wäre, einige von ihnen auf Besehl des deutschen Reichstages, aus Kopenstagen, Petersburg und den entferntesten Gegenden zu uns zu senden, weil es vermöge der moralischen Rechenkunst Pflicht ist, in Ansehung guter Werke, die von großer Wirkung sein können, nach Wahrscheinslichkeit zu handeln. Gott, du Vater der Rachwelt, schaff uns, wir siehen dir, Gehör bei den weisen Weltdürgern."

Das Eramen, welches über Sein oder Richtsein des Philanthropins entscheiden sollte, kam heran, und wurde, nach Basedows Ausbruck, "von vielen Kundigen und größtentheils aus der Fremde zu diesem Endzweck hergereisten Weltbürgern" besucht. Unter andern kamen von Berlin Ricolai und Teller, von Halberstadt der Consistorialrath Struensee, aus Leipzig Plattner und Zollikoser, Resewiß und Schummel aus

Ø

A.

gti,

ţa.

dt!

ide

<sup>1)</sup> Ebenb. 58.

Magbeburg, Campe aus Potsbem, Stroth aus Duedlindurg, Bobe' aus Hamburg, Rochow aus Refahn.

Aber nur 13 Philanthropisten zählte bas Institut mit Einschluß von Emilie und Friedrich Basedow.

Iwei Berichte über das gehaltene Eramen liegen mir vor; einer von Basedow, ein zweiter, welchen der (ebengenannte) Prosessor Schummet unterm Titel: "Fripens Reise nach Dessau" herausgab. Beide stimmen überein und ergänzen einander; der Reisebeschreibung, welche in Form von Briefen eines etwa zwölfjährigen Anaben, der mit seinem Bater zum Eramen nach Dessau reist, abgesast ist, will ich aber vorzugsweise solgen, da sie von einem Unbetheiligten herrührt. —

Im dritten Briefe erzählt der Anabe: ""Eben fomme ich vom Philanthropin her: ich kenne schon Hrn. Basedow, Hrn. Wolke, Hrn. Simon, Hrn. Schweighäuser und die kleinen Philanthropisten alle mit einander. Ach ich bin ganz entzückt, und ich weiß nicht, wo ich zuerst anfangen soll."

Fris besucht mit bem Bater das Philanthropin: 4, Es find zwei große Sauser neben einander, alle beide weiß angestrichen, und gleich davor ein großer, weiter Plat mit Baumen, und zwischen den Hansern und den Baumen geht die Straße durch! Einer von den Schülern, aber nicht von den rechten, nur von den niedrigen, sie nennen sie da Famulanten, der stand an der Thure, und fragte und, ob wir den Herrn Prosessor Basedow sprechen wollten? Wir sagten ja; da führte er und gleich ind andere Haus, wir pochten an, und: herein. Herr Basedow stand ganz hinten am Pulpet im Schlafrode und schried. Wir famen ihm ein Visichen zur ungelegenen Zeit, aber er war doch sehr freundlich, und sagte zu Papaen, er möcht es nicht übel nehmen, er hätte auf morgen noch eine Menge zu arbeiten, gegen Abend wollte er und in unserm Quartiere besuchen. Wir gieugen also gleich wieder weg, und herum ins Philanthropinum. Papa fragte nach herrn Wolse.

Er war eben bei Tische, fam aber gleich heraus. Er ift ein

<sup>1)</sup> Bobe ift ber Uebersetzer bes Montaigne.

<sup>2)</sup> Basedows Bericht sindet sich im zweiten Stuck des philanthropischen Archivs; Frizens Reise erschien 1776 bei Crustus in Leipzig. Auf lettere beruft sich Wolfe in seiner Beschreibung der Aupsertaseln des Elementarwerks (S. VIII.), sie gilt daher mit Recht als Zeugnis.

<sup>3)</sup> S. 23.

<sup>4) 5. 25-27.</sup> 

großer, langer Mann, und sieht im Gesichte sehr hager aus, aber ich weiß schon, das kommt vom vielen Arbeiten her, benn er arbeitet oft Tag und Nacht. Sonst sieht er so gut aus und so freundlich, man muß ihm aufs erstemal gut sein. Er fragte uns, ob wir wollten mit hereinkommen, und die Philanthropisten speisen sehen? Den Augenblick machte er die Thür auf, und führte uns herein. Der ganze Tisch saß voll von Groß und Kleinen, ein allereinziges Frauenzimmer war dabei, daß war Madame Wolke."

Im vierten Briefe beschreibt er die Philanthropisten. "Sie haben alle mit einander abgeschnittene Haare, und es braucht kein einziger einen Peruquenmacher. Die Kleinen gehen ohne Halsbinde, mit offenem Halfe, und das Hemd ist über ihr Kleiden zurückgeschlagen."

Im fünften Briefe beschreibt Fris ein schon erwähntes Mädchen, "schneeweiß angezogen, kohlpechschwarze Haare, einen Blumenkranz drauf. Das Kind, erzählt er, gudt mich an und sagt zu mir auf lateinisch Salve, und dabei warf sie mir einen Kuss zu", es war Emilie Basedow.

Mit Recht beschreibt er dann den Fürsten und die Fürstin als das schönste Paar; erzählt, daß der Fürst in Frankreich und Italien gewesen, und höchst beliebt sei. 2

Er nennt Wieland, Göthe, Lavater als erwartet, aber nicht erschienen, dann charafterisirt er die Gäste: Teller, Rochow, Zollisoser, Bode 2c. Vom Consistorialrath Struensee aus Halberstadt, einem ausgezeichneten Schulmanne, sagt er: dem wollts nicht recht gefallen, wenigstens sah er immer so ernsthaft vor sich weg.

Im achten Briefe kommt er auf das Eramen. "Die kleinen, erzählt er, haben dir drolliges Zeug gemacht. Erst spielten sie das Kommandirsspiel, die andern alle mit, es waren wohl achte bis neune; siehst du, Karl, das ist so. Erst stellen sie sich alle in die Reihe, wie die Soldaten, und

<sup>1) 6. 31.</sup> 

<sup>2)</sup> Der Verfaßer schmeichelt hierburch bem trefflichen Fürsten nicht. Er war ein sehr gebildeter Mann; man brauchte nur das von ihm zum Garten umgeschaffene Wörlitz zu sehen, um sich davon zu überzeugen. Ja sein kleines Land ward durch ihn großentheils zum Garten. Und, was mehr sagen will, er sorgte väterlich für jeden, auch den letzten Unterthanen, und ward von allen herzlich geliebt. — Ich bin in Wörlitz geboren, mein Bater diente diesem Fürsten über 50 Jahre, mir selbst gab er Beweise seines Wohlwollens, darum verzeihe man diese Bemerkung, welche ich aus dankbarem Herzen und der Wahrheit gemäß schreibe. —

Herr Wolke ist Offizier, der commandirt auf lateinisch und sie müßen dann alles thun, was er sagt. Zum Erempel wenn er sagt: claudite oculos, so machen sie alle die Augen sest zu, oder: circumspicite, so sehen sie sich überall um, oder: imitamini sartorem, so nähen sie alle mit einander wie die Schneider, oder: imitamini sutorem, so ziehen sie Pechdraht wie die Schuster. Herr Wolke commandirte tausendersei drolliges Zeug."

"Das andere Spiel, das Berftecfpiel, will ich dich auch lehren: Da schreibt man einen Ramen hinter die Tafel, daß ihn die Rleinen nicht sehen können, etwan was aus bem menschlichen Körper, ober eine Pflanze oder ein Thier, oder ein Metall, und dann rathen fie so lange, bis es einer trifft: und wers trifft, der friegt einen Apfel ober ein Studden Ruchen zur Belohnung. Einer von ben Fremden ichrieb einmal hinter die Tafel: intestina, die Eingeweide, und sagte dann zu den Rleinen, es ware ein Theil eines menschlichen Körpers. Rum giengs los; ber eine rieth caput, ber andre nasus, os, manus, pes, digiti, pectus, collum, labium, genu, aures, oculi, crines, dorsum, unb fo noch eine ganze Weile fort, bis endlich einer rief, es find die Eingeweibe! Hernach schrieb Herr Wolfe ben Ramen eines Thiers au, ich weiß es selber nicht mehr, was es war. Da giengs wieder, haft du nicht gesehen! Leo, ursus, camelus, elephas, verstehst du wohl, es war ein vierfüßiges Thier! Equus, bos, asinus, vacca, sus, canis, und so fort. Ach, nun fällt mire ein! Zulest kam Giner und sagte: mus, die Maus, der hatts getroffen, und friegte sein Studen Ruchen. Einmal wurde auch eine Stadt angeschrieben, und nun giengs: Liffabon, Madrid, Paris, London, Stocholm, Ropenhagen, bis einer Petersburg traf, die wars, die stand hinter der Tafel.

Ein Spiel spielten sie noch. Herr Wolfe kommandirte lateinisch, und die Kleinen machten die Stimmen der Thiere nach; man hätte sich mögen schwach lachen. Bald brüllten sie, wie die Löwen, bald frähten sie, wie der Hahn, bald miauten sie, wie die Kapen, dann machten sie wieder den Esel nach, den Hund, den Raben, kurz alles, was ihnen geheißen wurde."

"Herr Wolke brachte da ein Gemälde, hieng es auf und sagte: lieben Kinder, ich bringe euch hier ein Bilb, das ihr noch nicht gesehen habt, aber ich sage euch vorher, es betrifft die ernsthafteste Sache von der

Belt, also seid erufthaft. Die Kinder waren es auch. Run muß ich erst sagen, was auf dem Bilde war. Erst saß eine schwangere Frau auf einem Großvaterstuhle, und neben ihr stand ber Mann und hatte sie bei der Hand. Hernach auf der andern Seite stand ein Tisch, darauf lagen zwei fleine Müten, eine für ein Mäbchen, und die andere für einen Knaben, und unten ftand eine Wanne mit Waßer, und ein Schwamm brinn. Da fieng Herr Wolfe benn an ju fragen, was bas für eine Frau wäre, und warum sie so traurig aussähe, und warum fie der Mann bei der Hand angefaßt hatte; da sagten die Rleinen, es ware eine schwangere Frau, und der bei ihr ftunde, das ware der Mann, ber wolle fie troften, benn fle ware ist in großer Gefahr, und sie könne wohl gar sterben. Darauf fragte Herr Wolke weiter, was die beiden kleinen Müßen bedeuten sollten? Da fiengen etliche von den Zuschauern an zu lachen: aber da hatten Sie einmal Herrn Wolke sehen sollen, wie ernsthaft er wurde, und wie er mit einemmale auftrat und zu uns sagte: er bate sich das recht sehr aus, daß wir nicht lachten, bei so einer ernsthaften Sache, sonst wollt er lieber gar nicht dociren! Den Augenblick wars mauschenstille. Er fuhr dann gleich wieder fort, und fragte nach den beiben Müten. Da fagten die Kleinen, man wüßte nicht, ob ein Junge oder ein Madchen kommen wurde, drum hatten die Eltern alle beide Müßen angeschafft. Ach, es war noch eine Menge, was Herr Wolfe sagte und frug, als zum Erempel, von der Wanne mit Waßer sagte er, wenn das Kind zur Welt fame, so mußte es gleich in seinem Blut ersticken, wenn sich die guten Eltern nicht seiner annähmen, und es wuschen und reinigten. Hernach fieng Herr Wolfe an und hielt eine Rebe an die Kleinen, die werd ich in meinem ganzen Leben nicht vergeßen. Ich weiß auch fast noch alles, ob ich gleich immer fort weinen mußte. Hört, lieben Kinder, sagte er, wenn ich fähig ware, Jemanden zu haßen, ob ich es gleich nicht bin, so ware es derjenige unter euch, der so gottlos sein könnte, und könnte gegen seine Eltern undankbar sein. Bebenkt einmal, was eure Mutter für euch ausgestanden hat! Sie ist in Todesgefahr gewesen um eurentwillen, sie hat die unsäglichsten Schmerzen ausgestanden, eure Eltern haben schon für euch gesorgt, ehe ihr noch auf die Welt kamet! Bas meint ihr wohl, könnet ihr dafür dankbar genug sein?"

"Herr Wolfe fragte den kleinen Fabreau, wo denn die kleinen

Kinder herkimen? Da sieng er an zu schmunzeln und sagte? Ja die Eltern erzählten das verschieden! Es gabe vernünstige Eltern, und auch unvernünstige. Die vernünstigen, die sagten: die Mutter hat das Kind geboren! Aber die unvernünstigen, die sprächen: der Storch hats gebracht! Darauf fragte er weiter: wenn dich nun also deine Mutter geboren hat, wem hast Dus denn zu verdanken, daß Du auf der Welt dist? I, sagte er, meiner Mutter hab ichs zu verdanken. Aber wenn dich nun der Storch gebracht hat? Dann hab ichs dem Storche zu verdanken, sagte er, und lachte herzlich dabei. D, daß ich doch in meinem sechsten Jahre nicht so flug gewesen din, wie Fabreau! Wie hätt ich unste Muhme absühren wollen, wenn sie mir immer das alberne Zeug vom Storche erzählte! Ist din ich nun schon klüger: nun sollte sie nur noch einmal kommen!"

Ich konnte dieses eben so rohe als superfluge Examen nicht unberührt laßen, um so weniger als auch Basedow dasselbe mit Rachbruck
erzählt. Er sagt: "wir sagen den Kindern die Wahrheit von Erzeugung der Thiere und der Menschen. Wir halten uns nicht auf bei
der Handlung des Zeugens, sondern dei der Wirkung derselben, der
beschwerlichen Schwangerschaft der Mutter." Das ausgehängte Bild
war aus dem Elementarwerf entnommen und ins Große gemalt. Einige
Zuhörer, erzählt Basedow, hätten gesagt: Run kömmts! Run kömmts!
andere hätten gesacht, denen Wolke zugerusen: wir verbitten uns das
Lachen; denn das wäre das einzige Lächerliche bei unserem Borhaben!
"D wie schwer ist es guten Reuerern, fügt er hinzu, sich durch die hindernisse des Guten durchzudrängen!"

Run kommt Fritz auf den Rechenunterricht. "Erst ließ sich Herr Wolfe eine Zahl dictiren, die war so lang wie mein Arm; kaum stand sie an der Tasel, da sieng Emilie gleich an, 149,532 Quadrillionen,

<sup>1)</sup> Thenb. 54-58, 65-70.

<sup>2)</sup> Das Philanthrop. 2tes Stud. S. 26. 27. Alles dieses ist aber hochst zart gehalten gegen einen Aussah Wolfes im zweiten Jahrgange der Bädagogischen Unter, haltungen (S. 370): "Wann und wie soll man die Kinder beleren, daß ire Bäter und Mütter die Ursachen ihres Lebens sind." Besonders die hier aus Basedows Elementarwerk mitgetheilten Stellen. Eine Periode beginnt: "Es wird aber sein Weibsen schwanger, one" 1c. Es ergibt sich aus der Abhandlung, daß Rousseus: comment se sont les ensants etc., das unsandere Thema war, welches Basedow, bessen Wesen das Gegentheil von Lavaters Jungstäulichkeit, höchst gemein und unsauber vatisite.

Millionen, und dann die Tausende, Hunderte, bis es alle war. Dann giengs ans Addiren! Herr Wolfe machte eine lange Reihe von Zahlen übereinander, wohl zehne, und es hatte kein einziger von den Kleinen Kreibe in der Hand: sie rechneten alles im Ropse, oder zählten manchmal an den Fingern, und sie machten doch alles auf ein Haar, und manchmal corrigirten sie gar Herrn Wolke, wenn der es nicht recht machte; aber der that es nur bloß zum Spaße! So giengs eine ganze Weile, und die Juschauer hatten alle ihre Freude daran, wie die Kleinen so six waren, und ein Erempel ausrechneten, ehe man eine Hand umdrehte."

Bom Rechnen gieng Wolfe zu einem "Bersuch mit allerhand fleinen Zeichnungen" über. "Drauf nahm er die Kreibe und fragte die Kleinen, was sie wollten gezeichnet haben? Leonem, leonem, riefen sie alle Run stellte sich Herr Wolfe, als wenn er ihnen einen mit einander. Löwen malen wollte, aber anstatt beffen malte er einen ganz gefährlichen Schnabel. Hu, da riefen sie: non est leo, non est leo. Warum benn nicht? quia habet rostrum, sagten sie, leones non habent rostrum. Darauf malte Herr Wolfe die Ohren, aber entsetlich lang. Da schrieen fie wieder, es ware nicht recht, das waren Eselsohren. Rurz, sie schrieben Herrn Wolfe alles vor, was er malen sollte, vom Ropfe bis jum Schwange: und da hatten sie noch nicht genug baran. Sie verlangten auch, es solle ein Anabe drauf stehen, auf dem Thiere. Den Anaben machte wieder Herr Wolke mit allem Fleiß nicht recht: bald fehlte ein Auge, bald ein Dhr, bald die Rase; aber die Kleinen merktens ben Augenblick und ließens machen. Das war noch nicht genug! Thier mußte auch einen Zaum im Maul haben, und ber Knabe mußte den Zaum in der Hand halten; es war eine Figur, um sich schedicht zu lachen! Weil das vorbei war, so fagte Herr Wolke, er wolle ihnen nun was anders zeichnen, ba riefen ste wieder alle: domum, domum! Sut, fagte herr Wolfe, was ift benn nun bas erfte beim hause? Fundamentum, Fundamentum. Den Augenblick zeichnete er ben Grund! Dann hießen fie ihn, er solle bas erfte, bas zweite Stochwerf und bann das Dach machen; das that er auch! Was nun? Januam, januam. Wo soll benn die Thure stehen? In medio, in medio. Aber ich will ste nun nicht in die Mitte machen, sagte Herr Wolke; hier soll sie

<sup>1)</sup> Frigens Reife. 71. 72.

stehen, und bamit zeichnete er sie so ziemlich vorne hin. Ja, sagten die Aleinen, dann muß auf der andern Seite auch eine Thure sein. Warum denn? Propter symmetriam. Weil dann die fertig war, so giengs an die Fenster. Herr Wolke zeichnete sie mit Fleiß wieder nicht recht; aber sie sagten gleich, wie es sein müßte, und welche zu groß oder zu klein waren. Run kamen die Feuermauern dran, und da ließ sich Emilie einen Schornsteinseger auf die eine malen mit einem Besen. Dann spielten sie noch ein Spiel, das hieß das Judicirspiel. Da wurde erst gewürfelt, und wens tras, der mußte eine Erklärung machen von einer Aupfertasel! Die Aupfertasel stellte allerhand Künstler vor. Den ersten kante ich nicht; das war ein Drechsler! Die andern aber kannte ich alle; das war ein Bildhauer, ein Maler und ein Schreiber. Der Bildhauer hatte einen Metsel in der Hand und meiselte an einer Minerva, und die ganze Stube stand voll Statuen. "

Im zwölften Briese erzählt Friz, was am letten Examentage vorgesommen. War an den ersten Tagen eine Art Feier nach dem Zusschnitt von Basedows allgemeiner Religion gewesen, so beißt es dagegen vom letten: "Erstlich war wieder Gottesdienst und zwar heute in der driftlichen Religion." Basedow hat die an den drei Examentagen geschaltenen Gottesdienste mitgetheilt. Und zuerst "Eine allgemeine Gottessverehrung." Ein Liturg wechselte mit einem "Chor von erfahrenen Gottesverehrern" und mit der Gemeine. Es ist ein beistisch moralisches, prosaisches Machwert; Christus wird nicht genannt. Als Beispiel dieß:

Gib finstern Volkern heilsam Licht Die Zweisler führ herbei! Der Glaubenszwang verewge nicht Durch Roth bie Heuchelei.

Bewahr ber Schwangern Leib und herz, Gib ihrer Frucht Gebeihn! Laß der Gebährerinnen Schmerz Mit Freud ersehet sein!

Die Jugend wachs an Werth und Stärf In weiser Zucht vor bir, Der Schulen gutes wichtigs Werf Zu bestern gib Begier.

<sup>1)</sup> Chenb. 72-75.

<sup>2)</sup> Philanthropin. Beilage. S. 1 1c.

Schaff Jugenbfreunden Hulf und Rath, Und nicht zu schwere Pflicht! Jest wird verachtet unfre Saat: Die Erndte werd es nicht!

Die zweite beim Examen gehaltene Gottesverehrung, welche Baser bow mittheilt, ist überschrieben: "Für die Jugend eine Grundlage des Unterrichts und der Erbauung des Glaubens an Gott aus dem Anschauen der Natur und dem Gefühl des Gewissens mit Hülfe des Glaubens und des Exempels der Erwachsenen." Auch hier ist nicht vom Christenthum die Rede, sondern in matter, poetischer Prosa, besonders von der Schöpfung, z. B.: "Bor dem Ansang der Dinge stüsterte kein sanster Bach, rauschte kein fallender Strom." Der Liturg sagt: "Hört ihr Kinder, erfreuliche Lehren, welche ihr gewis glauben werdet, wenn ihr sie versteht und bedenkt."

Julett theilt Basedow den am dritten Eramentage gehaltenen Sottesdienst mit. \* Er führt die Ueberschrift: "Grundlage einer gemeinchristlichen Unterweisung und Sewißensübung für Kinder, mit Hülfe der Erwachsenen," und beginnt mit: "Wir glauben all an Jesum Christ." Der erste Bers: wir glauben all an einen Sott, wird als im vorangegangenen deistischen Gottesdienst abgethan, hetrachtet. Das Sanze ist orthodor, an das apostolische Glaubensbesenntnis sich ansschließend; da es gemeinchristlich, so wird für Katholisen, Griechen, und Protestanten gebetet, für alle, die Gott und den er gesandt hat, erkennen — ja auch für die Juden. \*

An demselben dritten Eramentage hielt Basedow eine Rede, deren Thema war: unterstütt das Institut! Er sagt: "Bäter! Bäter! Mütter! Mütter! Dütter! erbarmt Euch! Gebt doch einen Theil eures überstüßigen Düngers dem Pflanzengarten, wo man unsere (der Kinder und Kindesstinder) Glückseligkeit saet und ihrer wartet. Erinnert euch eurer eigenen

<sup>1)</sup> Rach der Melodie: Lobt Gott, ihr Christen zc. Ueber den Bers: "Die Jusgend," steht: die vorige Melodie hoher.

<sup>2)</sup> Ebend S. 15.

<sup>3)</sup> Ebend. S. 47.

<sup>4)</sup> Rach bem bisher über die Religionsansichten Basedows Mitgetheilten, durfte man sich über diese Orthodoxie wundern. Er wußte sich hierin, wie hinsichtlich des Lateinlehrens, in die Zeit zu schicken. War doch der so christlich gesinnte de Marées damals als Superintendent an der Spize der Dessauischen Kirche.

Schulnoth." Wiederholt verlangt er 30,000 Thaler und lockt auf alle Weise zum Geben. "Wer 50 und drüber, und doch noch nicht 500 Thaler schenkt, dessen Rame mit den Ansangsbuchstaben, wird in einem dazu befriedigten Lindenhaine, in die Rinde eines jungen Baumes geschnitten, mit einer Zahl, welche anzeigt, wie vielmal 50 Thaler in seinem Geschenke sind."—

Rach Basedows Rede examinirte Simon die Kleinen im Französsischen. Er erklärte ihnen "ein Bild vom Frühlinge." "Erst fragte er sie, erzählt der Briefsteller, eins und das andre, hernach brachte er ein Modell von einem Pfluge und von einer Egge, und zeigte ihnen alles, woraus der Pflug bestünde, und wie es der Bauer machte, wenn er pflüge. Da hab ichs so recht gemerkt, was das thut, wenn man nach Herrn Basedows seiner Art Bokabeln lernt. Ich habe in meinem Leben nicht gewußt, was die Egge auf Französisch hetst: hier hörte ichs zum erstenmale, weil Herr Simon die Egge vorzeigte, la horse, und nun vergeß ichs gewis nicht wieder."

Weiterhin ward von Mangelsborf, demselben, welcher das Glementarwerk ins Lateinische überset hat, ein historisches Examen über Alexanders Zug nach Indien gehalten. Basedow rühmt: es sei sehr gut geantwortet worden, Fripe ergahlt: Mangelsborf habe einen Bogling vorzugsweise gefragt. Derselbe Zögling wird unter ben vieren genannt, welche eine Stelle aus dem Curtius und aus Castellions Bibel bas achte Capitel des Evangelii Johannis übersetten. sagte die Stelle aus Curtius periodenweise vor, jene vier "übersetten fie richtig mit Fertigkeit. Dennoch, fügt er hinzu, hatte von ihnen niemand vor einem Jahre ein lateinisch Wort gehört, noch während dieses Jahres irgend ein Wort memorirt, oder etwas vom Donate ober der Grammatif gelernt." Rach einem Jahre, versprach er, sollten diefelben Schüler aus jedem beutschen, ihnen verftandlichen Buche, mundlich oder schriftlich, "grammaticalisch richtig und rhetorisch nicht übel übersegen." 2 "Die Zuhörer, erzählt Frige, waren sehr mit dem Lateinischen zufrieben, bis auf ein Paar, bie borte ich hinter bem Ruden verzweiselt raisonniren. Sie sagten, das wären alles nur Kindereien, man sollte nur einmal ben Cicero, Livius, Horaz, Birgil ober bergleichen

<sup>1)</sup> Frigens Reife 82. 83.

<sup>2)</sup> Ebend. S. 15. Inngere Schuler überfesten aus bes Erasmus Colloquia.

aufs Tapet bringen, dann würde man erst sehen, ob die Philanthropisten lateinisch könnten." —

In der Geographie und Naturgeschichte ward nicht examinirt. Iwei größere Philanthropisten bewiesen den pythagoreischen Lehrsatz und lösten eine trigonometrische Aufgabe.

Auf das Examen folgte die Aufführung zweier Lustspiele durch die Kinder, eines französischen und eines deutschen. — Mit großer Freundlichkeit sorgte der edle Fürst für die zum Examen gekommenen Gäste in Dessau, wie in Wörlit, so daß die meisten Fremden einen angenehmen Eindruck vom Examen, von Dessau und besonders von dem schönen, wohlwollenden Fürstenpaare erhielten und mit sich fortnahmen. Bortheilhafte Berichte über das Ergebnis der Prüfung wurden bald nach dem Examen im deutschen Merkur und in der allgemeinen deutsschen Bibliothek mitgetheilt. 1 —

Unter ben Männern, welche sich für das Philanthropin erklärten, war Kant. Im Jahre 1777 ließ dieser Folgendes in die königsberger Zeitung rücken: 2

## Un bas gemeine Befen.

"Es sehlt in den gesitteten Kändern von Europa nicht an Erziehungsanstalten und an wohlgemeintem Fleiße der Lehrer, jedermann in diesem Stücke zu Diensten zu sein; und gleichwohl ist es jest einzleuchtend bewiesen, daß sie insgesammt im ersten Zuschnitt verdorben sind, daß, weil alles darin der Ratur entgegen arbeitet, dadurch bei weitem nicht das Gute aus dem Menschen gebracht werde, wozu die Ratur die Anlage gegeben, und daß, weil wir thierische Geschöpfe nur durch Ausbildung zu Menschen gemacht werden, wir in Kurzem ganz andre Menschen um uns sehen würden, wenn diesenige Erziehungsmethode allgemein in Schwang kame, die weislich aus der Ratur selbst gezogen, und nicht von der alten Gewohnheit roher und unerfahrener Zeitalter

<sup>1)</sup> Im Mertur des Jahres 1776 sindet sich der Bericht des Domherrn von Rochow: Stroth in Quedlindurg schried auch über das Examen; Professor Eck in Leipzig, Obers prediger Rambach in Quedlindurg u. A. priesen dasselbe in Briesen an Basedow, welche dieser drucken ließ (Philanthropin 2tes Stück. S 107 ac.); Probst Rötger in Magdes durg schried: "Briese eines unparteisschen Kosmopoliten," ebenfalls über diese Prüfung.

<sup>2)</sup> Pabagog. Unterh. Erster Jahrgang. 3tes Stud. 296. 301.

sclavisch nachgeahmt worden. Es ift aber vergeblich, dieses Heil des menschlichen Geschlechts von einer allmählichen Schulverbegerung zu erwarten. Sie mußen umgeschaffen werben, wenn etwas Gutes aus ihnen entstehen soll; weil sie in ihrer ursprünglichen Einrichtung fehlerhaft sind, und selbst die Lehrer derselben eine neue Bildung annehmen müßen. Richt eine langsame Reform, sonbern eine schnelle Revolution fann dieses bewirken. Und dazu gehört nichts weiter, als nur eine Soule, bie nach ber ächten Methode vom Grunde aus neu angeordnet, von aufgeklärten Männern, nicht mit lohnsüchtigem, sondern ebelmuthigem Eifer bearbeitet, und während ihrem Fortschritte zur Bollkommenheit, von dem aufmerksamen Auge der Kenner in allen Ländern beurtheilt, aber auch durch ben vereinigten Beitrag aller Menschenfreunde, bis zur Erreichung ihrer Bollftandigfeit unterflütt und fortgeholfen wurde. Eine solche Schule ift nicht bloß für die, welche fie erzieht, sondern, welches unendlich wichtiger ift, auch für biejenigen, benen fie Gelegenheit gibt, sich nach und nach in großer Zahl bei ihr nach ber wahren Erziehungsmethode zu Lehrern zu bilden, ein Samenkorn, vermittelft beffen forgfältiger Pflege in kurzer Zeit eine Menge wohl unterwiesener Lehrer erwachsen kann, die ein ganzes Land bald mit guten Schulen bedecken werben. Die Bemühungen bes gemeinen Wesens aller ganber sollten nun darauf zuerft gerichtet sein, einer solchen Mufterschule von allen Orten und Enden handreichung zu thun, um fie bald zu der ganzen Bollfommenheit zu verhelfen, dazu fie in sich selbst schon die Quellen Denn ihre Einrichtung und Anlage sofort in andern Kändern enthält. nachahmen zu wollen, und sie selbst, die das erste vollständige Beispiel und Pflanzschule ber guten Erziehung werben soll, indeffen unter Mangel und Hinderniffen in ihrem Fortschritt zur Bollfommenheit aufhalten, das heißt so viel, als den Samen vor der Reife aussaen, um hernach Unfraut zu ernten. Eine solche Erziehungsanstalt ist nun nicht mehr bloß eine schone Idee, sondern zeigt die Thunlichkeit deffen, was längst gewünscht worben, in thätigen und fichtbaren Beweisen. Gewis, eine Erscheinung unserer Zeit, die, ob zwar von gemeinen Augen überseben, jedem verständigen und an dem Wohl der Menschheit theilnehmenden Zuschauer viel wichtiger sein muß, als das glänzende Richts auf dem jeberzeit veränderlichen Schauplate der großen Welt, wodurch das Beste des menschlichen Geschlechts, wo nicht zurückgesett, doch

nicht um ein Haar breit weiter gebracht wird. Der öffentliche Ruf und vornehmlich die vereinigten Stimmen gewißenhafter und einsehender Kenner aus verschiedenen Ländern, werden die Leser dieser Zeitung schon das deffauische Edukationsinstitut (Philanthropin) als dasjenige einzige kennen gelehrt haben, was diese Merkmale der Bortrefflichkeit an sich trägt; wovon es eine nicht der geringsten ift, daß es, seiner Einrichtung gemäß, alle ihm im Anfange etwa noch anhängende Fehler natürlicher Weise von selbst abwerfen muß. Die dawider sich hie oder da regende Anfälle und bisweilen Schmähschriften sind so gewöhnliche Griffe der Tadelsucht und des sich auf seinem Miste vertheidigenden alten Herkommens, daß eine ruhige Gleichgültigkeit diefer Art Leute, die auf alles, was sich als gut und edel ankündigt, jederzeit hamische Blide werfen, vielmehr einigen Verbacht wegen ber Mittelmäßigkeit dieses sich erhebenden Guten erregen mußte. Diesem Institute nun, welches der Menschheit, und also der Theilnehmung jedes Mitburgers gewidmet ift, einige Hulfe zu leiften (welche einzeln nur flein, aber durch die Menge wichtig werden kann) wird jest die Gelegenheit dargeboten. Wollte man seine Erfindungsfraft anstrengen, um eine Gelegenheit zu erdenken, wo durch einen geringen Beitrag bas größtmögliche, dauerhafteste und allgemeinste Gute befördert werden könnte, so mußte es doch diejenige sein, da der Saame des Guten selbst, damit er sich mit der Zeit verbreite und verewige, gepflegt und unterhalten werben kann. Diesen Begriffen und der guten Meinung zufolge, die mir uns von der Anzahl wohldenkender Personen unsers gemeinen Wesens machen, beziehen wir uns auf bas 21fte Stud dieser gelehrten und politischen Zeitung, zusammt ber Beilage, und sehen einer zahlreichen Pranumeration entgegen: von allen Herren bes geistlichen und Schulstandes, von Eltern überhaupt, benen, mas zu beserer Bildung ihrer Rinder dient, nicht gleichgültig sein kann, ja selbst von denen, die, ob sie gleich nicht Kinder haben, doch ehedem als Kinder Erziehung genoßen, und eben barum die Berbindlichfeit erfennen werben, wo nicht zu Vermehrung, boch wenigstens zur Bildung ber Menschen bas Ihrige beizutragen. Auf diese von dem deffauischen Edukationsinstitut herausfommende Monatsschrift unter dem Titel: "Badagogische Unterhaltuns gen," wird nun die Pranumeration mit 2 Rthlr. 10 Gr. unsers Geldes Aber, da wegen der noch nicht zu bestimmenden Bogen-

zahl, am Ende bes Jahres einiger Rachschuß verlangt werden könnte, so würde es vielleicht am Besten sein (doch wird dieses jedermanns Belieben anheimgestellt), der Beforderung dieses Werks einen Dukaten pranumerationsweise zu widmen, wo alsbann jedem, der es verlangen wurde, ber Ueberschuß richtig zurudbezahlt werden soll. Denn gebachtes Institut macht sich die Hoffnung, daß es viele edelbenkende Personen in allen gandern gebe, die eine folche Gelegenheit willig ergreifen wurden, um bei dieser Beranlagung, über das Pranumerationsquantum, noch ein freiwilliges fleines Geschenk, als einen Beitrag zur Unterstützung des seiner Bollfommenheit nahen, aber durch den erwarteten Beistand nicht bei Zeiten fortgeholfenen Institute hinzu zu fügen. Denn da, wie Herr D. E. R. Busching sagt, die Regierungen jetiger Zeit zu Schulverbeserungen fein Geld zu haben scheinen, so wird es doch ende lich, wofern solche nicht gar ungeschehen bleiben sollen, auf bemittelte Privatpersonen ankommen, diese so wichtige allgemeine Angelegenheit, durch großmuthigen Beitrag selbst zu befördern."

Rant.

Es ist merkwürdig, daß Kant vom Philanthropin so große Hoffnungen hegte, wie später Sichte von Pestalozzis Anstalt; beide, von liebenswürdigem Wohlwollen beseelt, hofften zu viel.

Kant sah bieß später selbst ein, wie sich aus folgender Stelle seiner Schrift "über Padagogit" ergibt. Er sagt: "Man bildet sich zwar ein, daß Erperimente bei der Erziehung nicht nothig wären, und daß man schon aus der Vernunft urtheilen könne, ob etwas gut oder nicht gut sein werde. Man irrt hierin aber sehr, und die Erfahrung lehrt, daß sich oft bei unsern Versuchen ganz entgegengesette Wirkungen zeigen, von denen, die man erwartete. Man sieht also daß, da es auf Erperimente ankommt, kein Menschenalter einen völligen Erziehungsplan darstellen kann. Die einzige Erperimentalschule, die hier gewissermaßen den Ansang machte, die Bahn zu brechen, war das des saufschen Ihm diesen Ruhm laßen, ungeachtet der vielen Fehler, die man ihm zum Vorwurse machen fönnte; Fehler, die sich bei allen Schlüßen, die man aus Versuchen macht, vorsinden, daß nämlich noch immer neue Versuche dazu gehören. Es war in gewisser Beise die

<sup>1)</sup> Rante Berte 9, 381. Ausgabe von Rofenfrang.

einzige Schule, bei der die Lehrer die Freiheit hatten, nach eigenen Methoden und Planen zu arbeiten, und wo sie unter sich sowohl, als auch mit allen Gelehrten in Deutschland in Berbindung standen."

Im ersten Stud der padagogischen Unterhaltungen sindet sich auch der Brief "eines unbemittelten Landgeistlichen im Elsaß" an einen Professor des Philanthropins, an Simon, dessen Lehrer der Geistliche war. Dieser Geistliche ist kein anderer, als der unter uns wohlbekannte, trefsliche Oberlin. Hier ist sein Brief: 1

## Mein lieber Fripe!

Du wünschtest von mir eben so geliebt zu werden, als Du mich liebst? So recht; so hör ichs gerne. Schließe nun selbst, ob ich bich liebe. Eure Erziehungsanstalt trage ich im Herzen. D wie gern wollte ich mich berselben ausopfern; aber Gott fordert hier mein Opfer. sehnlich wünschte ich, wenigstens einige Monate, ja wenns nur Wochen waren, darin mich umzuschauen, zu hören, zu lernen, und sodann reicher als jemals, in mein Steinthal zurückukehren und auszulernen! Aber mein Gott untersagt mirs völlig; denn nichts, als mein Bunsch, ift meinem Wunsche günstig. Ich war immer furz gehalten, und fehr gehemmt, und bin es wirklich aufs außerste. D hatten wir doch Geld, das in manchen Händen so unnütze Geld! so dachte ich tausendmal, seit ich die Anstalt zu Deffau kenne; und so mußte ich und meine Frau aufs neue denken, da wir das britte Stud euers Archivs lasen. bedachten uns auf allen Seiten, ob wir benn gar nichts hatten, bas wir zu Geld machen konnten? Ich trauerte, benn ich wußte nichts. Einsmals kömmt meine Frau stillschweigend in meine Stube, und bringt mir mit freudigen Augen ein Paar Ohrengehange, mit Bitte, fie bem Phis lanthropin zu überschicken, oder den Werth davon, wenn wir sie anbringen Sie hatten ihr, vor zehn ober eilf Jahren, 30 Gulden gefostet. Ich schrieb dießfalls an Herrn \*\* in Straßburg, ohne ihm aber die Geberin zu nennen. Run weiß ich nicht, lieber Freund, ob die Dhrengehange ober bas baraus gelöfte Gelb biefen Brief begleiten werben. Bas mir diese Ohrengehange für Freude gemacht, kannst Du denken. Ich kann dergleichen mußiges Zeug nicht leiden, da so ungeheuer viel für so ausgemergelte Krafte und Beutel zu thun ift. Heute gibt Gott

<sup>1)</sup> Pabagogische Unterhaltungen. Erftes Stud. G. 97-100.

Brot, und aufs Kunftige hat er mirs versprochen. Freund, ob schon jest außer Gott und uns niemand weiß, wer biese, an sich geringe Rleinigkeit gegeben; so ift doch dieß Geheimnis eurer Disposition völlig übergeben. — Ich weiß nicht, was man mir für ein Geschenk hatte machen sollen, das mir so lieb gewesen ware, als die drei Eremplare vom Elementarwerke. Ich kannte mich nicht mehr; denn ich hatte immer die, die es kaufen konnten, fast mit neidischen Augen angesehen, und ich sah doch noch lange hinaus keinen Schatten von Hoffnung, es jemals kaufen zu können; denn ich und meine Caffen find ganz verblutet. Ich suche dieses liebe Buch auch, wo ich kann, in Straßburg bekannt zu machen. Freund, ich barf offenherzig mit Dir reden: so viel Eremplarien, das erschreckte mich und meine Frau. Ich konnte es nicht mehr aushalten; mußte mich verbergen um auszuweinen. Danf und Freude und Schamrothe und Leid über mein Unvermögen, es dem Institute und Euch wieder einzubringen, bestürmten mich zu heftig. Richts als Wünsche, Freunde, kann ich dafür zahlen; heiße Wünsche zu meinem lieben Gott, ber mich so kurz halt, fur euch und eure und meine Sache, das Erziehungsinstitut. Ja, Freunde, Guern Ruf und Gure Arbeit halte ich für beneibenswerth. Gott ftarke, segne, ermuntre Euch, und, was ich mir immer selbst wünsche, gebe Euch zärtliche, immer zärtlichere Liebe zu Jesu, und den, ihm so lieben, durch sein Blut erkauften Kin= dern. Abjeu, mein Lieber, und Ihr alle, meine Freunde! Ich verbleibe bis in den Tod und sodann vom Reuen wieder

Euer und Dein

ergebener, bereitwilliger, zärtlicher Freund Oberlin. Walbersbach im Steinthal, auf der Grenze von Elsaß und Lothringen, den 16. März 1777.

Im 'Jahre 1776, demselben, da das Eramen gehalten wurde, übernahm Campe, bisheriger Feldprediger in Potsdam, die Curatur des Philanthropins, verließ es aber schon im folgenden Jahre. 2 Basedow ward, nach Campes Abgang, wieder "Director der Lehre," Wolfe Vicecurator. Als Lehrer trat Trapp aus Altona ein, welcher aber schon im Jahre 1778 zum Professor der Pädagogif in Halle ernannt

<sup>1)</sup> Philanth. Archiv, 3tes Stuck. Simon und Schweighäuser verließen in demsselben Jahre bas Institut.

<sup>2)</sup> Pabagog. Unterhaltungen. Erster Jahrg. 5tes Stud. S. 409.

wurde. 'Busse, "Candibat der Pädagogie," bekannt durch mathemastische Lehrbücher, später Professor der Mathematik bei der Bergakademie in Freiberg, wird 1778 ebenfalls unter den Lehrern aufgeführt.

In diesem Jahre 1778 waren 33 Pensionairs. Der Lehrplan ist meist wie im Jahre 1776, Cicero, Terenz zc. werden in Auszügen gelesen. "Zulet, zu allerlett," will Basedow Grammatices praecipua capita mittheilen. "Eine sehr verkehrte Methode, nach dem Urstheile der Meisten, sagt Basedow, aber wahrlich die Methode der Rastur und der Vernunft."

Man ließ deutsche Ausarbeitungen machen. "Für jede Ausarbeitung, heißt es, werden dem Berfaßer, nach Verhältnis ihres Werths, Billette des Fleißes gegeben, wodurch er sich goldne Punkte auf der weißen Meritentafel erwirbt."

Reuendorf, später Rector der Schule in Dessau, hatte besonders die Aufsicht über die Philanthropisten, denen er gelegentlich folgende Anrede hielt: ""Meine lieben Kinder, wir machen hier eine kleine Respublif aus, worin jeder unter uns ein freies Mitglied ist; ihr seid meine jungen Freunde und ich euer älterer und ersahrenerer Freund." Tropendorf constituirte auch seine Schule als Republik, erklärte sich aber nicht zum älteren Freunde der Jungen, sondern zum Dictator perpetuus. Reuendorf, als Rousseaus Schüler, sucht seinen Schülern dann die Rothwendigkeit der Gesetz für ihre Republik darzuthun.

Unter den Lehrgegenständen werden auch Drechseln und Hobeln aufgeführt, es wurde selbst gedroschen. 5

- 2) Ebend. Erster Jahrgang. 7tes Stud. S. 595.
- 3) Ebend. 607. Bier Böglinge bekamen 1782 ben Orben bes Fleißes. (Ebend. Fünfter Jahrg. 281.)
  - 4) Ebend. 615.

<sup>1)</sup> Diese Berusung erhielt Trapp burch ben bamaligen preußischen Minister bes Schulwesens, Hrn. von Zeblit, welcher sehr für Basedow eingenommen war. In einer Rebe: sur lo patriotisme comme objet d'éducation, sagte Zeblit: "Die bases dowschen Kupser zum Elementarwerk sollten das erste Handbuch aller Erzieher sein." Sie seien eine Gemälbegallerie, durch welche man auch den Kindern leicht und ansschaulich die ersten Begriffe von der bürgerlichen Gesellschaft beibringen könnte. Päsdagog. Unterh. Erster Jahrg. S. 604.

<sup>5)</sup> Die Beilage III. enthält einen vollständigen philanthropinschen Lectionsplan, welcher ebend. S. 626. 630 mitgetheilt ift.

Wenn das Philanthropin viele Freunde gewann, so sehlte es ihm auch nicht an Gegnern. Einer derselben schried den Roman: "Spißsbart, eine komistragische Geschichte für unser pädagogisches Jahrhundert. Partwriunt montes nascetur ridiculus mus 1779." Das Buch machte viel Aussehen. Es war besonders gegen Basedow gerichtet. Im dritten Jahrgange der pädagogischen Unterhaltungen? sindet sich "des Instituts Erklärung über den Spisdart." "Obgleich unser Institut, schreiben sie, noch immer Philanthropin heißt, so ist es doch dem Philanthropin, das Basedow anlegte und aufführen wollte, so unähnlich — wie das Huhn dem Ei? — nein, wie das Huhn jedem andern Gestügel. Wenn nun auch Borwürse Basedow und seine Plane träsen, so träsen sie doch darum noch nicht uns, die wir sie nicht alle ausgeführt haben." Basedows Werk, heißt es weiterhin, hätten sie nicht untergehen laßen, sie schrieben aber keine Plane mehr, sondern sührten sie aus.

Jedenfalls hatte die Kritif heilsam gewirft.

Aus dem eben Angeführten ergabe es sich schon, daß Basedow bereits wieder vom Institut zurückgetreten, ja mit Wolfe verseindet war; eisersüchtig auf Wolfe, hatte er allem Antheil an der Direction entsagt. Wolfe ward nun Director, mit ihm lehrten 5 Prosessoren. Im Jahre 1781 traten Salzmann, bisher Prediger in Erfurt und Olivier aus Lausanne als Lehrer ein. Jener ward zugleich Liturg, und gab als solcher "Gottesverehrungen, gehalten im Betsaale des Philanthropins" 1783 heraus.

Im Jahre 1782 wurden Matthisson, der Dichter, und Spazier Lehrer am Philanthropin. Damals waren 53 Pensionisten, aus allen Ländern Europas, von Riga bis Lissabon.

Salzmann verließ schon im Jahre 1784 Deffau und legte, vom Herzog von Gotha unterftutt, seine bekannte Anstalt in Schnepfenthal an. 5

<sup>1)</sup> Derselbe Professor Schummel, welcher früher als Lehrer in der Frauenschule in Magdeburg dem Eramen in Dessau beiwohnte und "Fripens Reise" schrieb, eben derselbe ist der Verfaßer des Spiphart "einer Satyre, sagt sein Biograph Menzel, auf das philanthropische Erziehungswesen, dem er früher selbst gehuldigt hatte." Die Satyre dürste vielleicht eine Nachwirtung der vorhergegangenen Ueberschähung sein.

<sup>2) 6. 555 1</sup>c.

<sup>3)</sup> Ebend. Vierter Jahrg. 297.

<sup>4)</sup> Ebend. Fünfter Jahrg. 279.

<sup>5)</sup> Bis jum Jahre 1784 reichen bie authentischen Rachrichten über bas Philan-

Bon 1778 an privatifirte Basedow in Dessau und gab durch manche Gemeinheit, besonders auch durch sein Trinken, großes Aergernis. Mit Wolfe gerieth er in sehr heftige öffentliche Streitigkeiten, ja in einen Process, der 1783 mit einer Aussohnung endigte. — Er verfaßte wieder viele theologische Schristen. 1785 besorgte er die zweite Auflage des Elementarwerks und schrieb: "Bon der Lehrform der Latinität durch Sachkenntnis," auch über das Lesenlernen. 1786 gab er heraus: "Neues Werfzeng zum Lesenlehren, zur Gotteskenntnis und zur nothe wendigsten Sprachrichtigkeit von B. und einer für die Aufklärung arbeis tenden Gesellschaft"; zugleich mit diesem: "Reues Werkzeug zur gemäßigten Aufklärung der Schüler durch die Lehrer des Mittelstandes." Seltsame Titel! Das Buch soll Tugendlehren und Grundsate ber Les bensweisheit enthalten. Seit 1785 reifte Basedow jedes Jahr auf einige Monate nach Magdeburg und gab dort Unterricht in einer Mädchenschule. — Im Juli 1790 gieng er wieder von Dessau nach Magdes burg. Hier überfiel ihn eine Hamorrhagie. Er fühlte sein Ende naben, dictirte noch Anhänge zu seinem Testament, nahm zärtlichen Abschied von seinem jüngsten Sohne, und starb bei vollem Bewußtsein den 25. Juli in einem Alter von 66 Jahren, 10 Monaten und 14 Tagen. Charafteristisch waren seine letten Worte: "Ich will seciret sein zum Besten meiner Mitmenschen." Auf dem Kirchhofe der h. Geistgemeinde ward er begraben. — Er war zweimal verheiratet; die erste Frau starb schon in Soroe. Mit ber zweiten, einer Danin, lebte er 33 Jahre, fie ftarb 1788 und war fehr melancholischen Gemuthe; besondere ward fie in Altona heftig über die Ercommunication ihres Mannes betrübt. Die oft erwähnte Tochter Basedows, Emilie, heiratete 1789 einen Prediger Cautius, der nahe bei Bernburg lebte.

Bliden wir nun auf das Philanthropin noch einmal zurud. — Es ist so viel seltsames, wunderliches über daffelbe von mir aus den Duellen mitgetheilt worden, daß das Ganze fast als eine pada-

thropin, welche mir vorliegen, so daß ich hier abzubrechen genöthigt bin. Mit dem fünften Jahrgange hören die "Pädagogischen Unterhaltungen" 1784 auf. Im Jahre 1796 kam ich als 13jähriger Knabe nach Dessau, und sah noch mehrere Lehrer des Phislanthropin: den für Rousseau begeisterten Dutoit, Busse, Wolse, Neuendorf. Besonders war ich viel im Hause des redlichen, wohlwollenden, enthustastischen Olivier, von dessen sedeutender Lesemethode weiter unten die Rede sein wird.

gogische Caricatur erscheint. Doch ware es höchst ungerecht, wollte ich bas Gute bes Instituts und seiner Bertreter in Schatten stellen.

Was zunächst die Lehrer am Philanthropin betrifft, so mogen wir von ihnen noch so verschieden benken, ihren redlichen, uneigennütigen Willen mußen wir mit Achtung anerkennen. Auch Basebows, trop bes unverschämten Geilens, was aus seinem, unaufhörlich Plane ausbrutenden Gehirne fam, das ihn, nach Göthes Erzählung Tag und Racht nicht ruhen ließ. Starb er boch arm und verlangte noch sterbend zum Besten seiner Mitmenschen secirt zu werden! Selbst seine Prahlereien, da er, jum großen spätern Schaden bes Philanthropins, das Unmögliche zu leisten versprach, ja es sogar als geleistet beschrieb, selbst diese dürften wohl zum Theil einer roben Begeisterung für seine Plane zuzuschreiben sein. — Und die meisten philanthropischen Lehrer waren nicht mit halbem, sondern mit gangem Bergen bei ber Sache voll aufopfernder Liebe. Mit welcher unermubeten, immer lebendigen Thatigkeit wirkte Wolfe! Dlivier lebte bis an sein Ende mit jugendlichem Enthusiasmus seinem Lehrerberufe; Salzmanns und Campes redliche, gewißenhafte und ausbauernbe padagogische Thatigfeit ift befannt. -

Ift denn nun alle Arbeit dieser Männer vergeblich, ja mehr als vergeblich gewesen? Gewis nicht. Wollen wir uns davon überzeugen, so müßen wir, wie bei der Würdigung Rousseaus, den Charakter der Pädagogik zu ihrer Zeit betrachten; nicht wie er in einzelnen eminenten Schulmännern sich zeigte, sondern wie er durchschnittlich bei weitem auf den meisten Schulen herrschte. —

Die Jugendzeit war damals für die meisten eine sehr geplagte Zeit, der Unterricht hart und herzlos streng. Die Grammatik ward dem Gedächtnis eingebläuet, ebenso Sprüche der h. Schrift und Liederverse.<sup>1</sup> Eine gewöhnliche Schulstrafe war das Auswendiglernen des

<sup>1)</sup> Pabagog. Unterhaltungen. Dritter Jahrgang. S. 467. Hier sindet sich Folgenbes: "Um diese Zeit starb Häuberle, Collega jubilaeus zu \*\* einem Städtslein in Schwaben. Während der 51 Jahre 7 Monate seiner Amtssührung hat er, nach einer mäßigen Berechnung ausgetheilt: 911,527 Stockschläge, 124,010 Ruthenshiebe, 20,989 Pfötchen und Klapse mit dem Lineal, 136,715 Handschmiße, 10,235 Maulschellen, 7905 Ohrseigen, 1,115,800 Kopsnüße und 22,763 Notabenes mit Bibel, Katechismus, Gesangbuch und Grammatik. 777mal hat er Knaben auf Erbsen knieen laßen und 613 auf ein dreieckicht Holz; 5001 mußten Esel tragen und 1707 die Ruthe hoch halten, einiger nicht so gewöhnlichen Strafen, die er zuweilen im Falle

119ten Psalms. Die Schulstuben waren melancholisch dunkel. Daß auch die Jugend irgend etwas mit Liebe arbeiten könne, das siel niesmanden ein, so wenig, als daß sie die Augen zu irgend etwas Anderm als zum Schreiben und Lesen habe. Das heillose Zeitalter Ludwigs XIV brachte überdieß den armen Kindern in den höhern Ständen frisirte mit Puder und Pomade eingeschmutte Haare, galonnirte Röcke, kurze Beinkleider, seidne Strümpfe, einen Degen an der Seite; das war für rührige frische Jungen die ärgste Tortur. 1

Allem genannten Unheil trat nun das Philanthropin entgegen; daher war es kein Wunder, wenn nicht bloß flache, sondern auch tiefsstinnige, ernste Männer, wie Kant, Fr. H. Jacobi, Euler 2 u. A. anfangs Großes vom neuen Institut hossten, wenn es überhaupt nach allen Seiten, durch ganz Europa Anklang und Unterstützung fand. Man fühlte das Unnatürliche in so vielem Herkömmlichen und sehnte sich nach Freiheit, nach dem, was man im besten Sinne natürlich nennen könnte, man sehnte sich, wie Kant sagt, nicht nur nach einer Resonnation, sondern nach einer Revolution, zur Befreiung der Jugend.

Rousseaus rednerische Ermahnungen hatten bewirft, daß man auf eine verständigere Behandlung der kleinsten Kinder bedacht wurde; Mütter stillten wieder selbst; man ließ ab von der Verweichlichung.

Im Philanthropin befolgte man bei Erziehung ber Knaben dieselben

ber Noth aus dem Stegreif erfand, zu geschweigen. Unter den Stockschlägen sind ungefähr 800,000 für lateinische Bocabeln, und unter den Ruthenhieben 76,000 für biblische Sprüche und Verse aus dem Gesangbuch. Schimpswörter hatte er etwas über 3000, davon ihm sein Vaterland ungefähr ½ geliefert hatte, ⅓ aber von eigener Ersindung" war u. s. w.

- 1) Man betrachte nur die meisten Kinder auf den Bildern des Elementarwerks. Wie die französische Unnatur auf die Erziehung deutscher Mädchen Einstuß übte, hat Göthe in einer Scene der frühern Recension von Erwin und Elmire lebendig dargesstellt. Göthes Schriften, letzte Ausgabe. Bb. 34, 211.
- 2) Bon diesem großen Mathematiser ist das günstige Zeugnis unterschrieben, welches die petersburger Asabemie Basedow und dem Philanthropin im Jahre 1775 ausstellte. Basedow hatte sein Buch, "das Philanthropin" nach Petersburg geschickt. La Consérence jugea cet ouvrage digne de ses éloges. Elle applaudit surtout au zèle cordial, dont l'auteur est pénetré pour le bien du genre humain, et comme le plan d'éducation avec la méthode d'instruire la jeunesse, qu'il y propose, est à plusiers égards présérable à ceux, qu'on a suivi jusqu'ici, l'Académie ne doute en aucune saçon, que s'il sût exécuté et imité aussi par les autres établissements, il n'en résulte un avantage réel pour le public.

Principien und berücksichtigte die leibliche Bildung auf eine Beise, wie es vorher in neuerer Zeit nie und nirgends geschehen war.

Die frahenhafte peinliche Rleibung ber Knaben, galonnirte Röde, turze Beinkleider, Frisur, Haarbeutel, Alles schaffte man ab. Man kann benken, wie wohl ben Knaben wurde, wenn sie aus ben Zwangsfraks, Zwangshosen und Zwangshalstüchern herausgelaßen, nun die bequemften Matrosenjaden und Beinkleider von blau und weiß gestreistem Zwillich erhielten, den Hals frei trugen, den Hemdkragen übergeschlagen; wenn ihnen dann vollends der Schmut von Puder und Pomade aus den Haaren weggeschafft, der Haarbeutel abgebunden wurde. "Bestehen die Eltern darauf, sagt ein Institutsbericht vom Jahre 1779, daß das Haar tägslich von gewöhnlichen Friseurs gekräuselt und gepudert werde, so kann das Institut für die Unverderbtheit des Charakters ihrer Söhne nicht zur Berantwortung stehen, weil sie durch die Friseurs leicht Berbindung kriegen mit verderbten Personen außer dem Institut." Das wirste.

Man sorgte dafür, daß der Leib geübt und abgehärtet wurde. Die Knaben lernten schreinern und drechseln, tummelten sich viel im Freien, machten Fußreisen zc. Da der Unterricht möglichst von sinnlicher Ansichauung ausgieng und man viel zeichnen ließ, so konnte es nicht sehlen, daß auch die Blüte alles Turnens, die Ausbildung der Sinne, insbesondere die des Auges nicht vernachläßigt wurde.

Hierher gehört auch, daß das Philanthropin und die sich ihm ansschließenden Pädagogen vorzugsweise auf Heilung der entsetzlichen heimslichen Sünden sannen. —

Was den Unterricht betrifft, so haben die Lehrer des Philanthropins sich manche große Verdienste um denselben erworben.

Es lag ihnen sehr am Herzen, daß die Kinder mit Liebe lernen sollten, nicht mit Widerwillen. Hierin hatten sie gewis recht, wenn sie sich auch vielfach in den Mitteln: Lernlust einzuslößen, vergriffen. Die lieblose Gleichgiltigseit so vieler Lehrer gegen die Kinder, gegen Freude und Freudlosigseit derselben beim Lernen, sie straft sich schwer. Der

<sup>1)</sup> Wozu im Philanthropin der Anfang gemacht war, das führte Gutsmuths im Salzmannschen Institut zu Schnepfenthal weiter aus. In seiner "Gymnastif" erscheint dieser wiederum als Vorläuser Jahns.

<sup>2)</sup> Das war die Tracht der Kinder, welche Olivier erzog, wie ich sie im Jahr 1796 sah.

Lehrer wird am meisten leisten, beffen Werk zugleich von treibenden natürlichen Gaben und von wacher Gewißenhaftigkeit seiner Schüler gefördert wird. Einzig nach dem Triebe der Kinder fragen, führt zum servilen Berziehen derselben, einzig ihre Gewißenhaftigkeit in Anspruch nehmen, zum Verkennen und Vernachläßigen ber individuellen Gaben, dazu, daß man tyrannisch Alles von Allen fordert. — Im ersten Falle vernachläßigt man den Willen der Kinder und behandelt fie nur als personisizirte vegetirend sich entwickelnde Fähigkeiten, denen der Lehrer überall nachgehen und sich ihnen ganz unterordnen muß. Im zweiten Falle dagegen betrachtet man die Kinder als personisizirte Willen, muthet ihnen Alles zu, auch das Unmögliche zu wollen und zu leisten, so daß man wohl vom Blinden verlangt: er solle fraft seines Willens ein Maler werden. Im Philanthropin hat man nun das ethische Element beim Lernen verhältnismäßig vernachläßigt, zu sehr Luft. und Gefallen, zu wenig die gewißenhafte Entschloßenheit der Rinder in Anspruch genommen, ja selbst die heillose Eitelkeit zu Hilfe gerufen. 1 Es geschah dies wohl im Gegensatz gegen die angebeutete Caricatur der alten Padagogik, die überharte Zucht, welche rücksichtsloß bei Strafe befahl und aufgab, weber nach Luft noch nach Gewißenhaftigkeit der Kinder fragte und durch Furcht alles durchsetzen wollte. —

Ich gehe nun zur Betrachtung der im Philanthropin beim Unterricht in den verschiedenen Lehrobjecten befolgten Methode über.

Im Sprachunterricht schloß man sich darin an Comenius an, daß man das Lehren von Worten fremder Sprachen soviel als möglich mit dem Anschauen des durch die Worte Bezeichneten verband. Der Lehrer zeigte beim Examen im Französischen das Bild einer Egge und nannte sie herse. Das Wort sollte sich durch die Anschauung, diese durch das Wort dem Gedächtnis einprägen. Auf solch ein verbundenes Kennensternen der Dinge und ihrer Namen in verschiedenen Sprachen, zielte das Elementarwerf wie früher der Ordis pictus.

Ein Zweites, wodurch sich der Sprachunterricht auf dem Philansthropin vom anderweitigen unterschied, war dieß: daß man die fremde Sprache zuerst sprechend, dann durch Lesen der Autoren lehrte, und

<sup>1)</sup> In der vierten Sammlung der "Gottesverehrungen, gehalten im Betsaale des Philanthropins von Salzmann," wird eine "Gottesverehrung" mitgetheilt, bei welcher sieben Zöglingen "der Orden des Fleißes umgehangen wurde."

siemlich spät die Grammatik eintreten ließ, mit welcher auf andern Schulen immer der Ansang gemacht wurde. Auch dieß ist nicht ganz neu. Auf solche Weise lernte, wie wir sahen, Montaigne latein; Rastichius schickte das Lesen des Terenz der Grammatik voran; Aehnliches wollte Lode. Vornehmlich beriefen sich aber Basedow und Wolke auf mehrere Stellen in Gesners Isagoge, welcher sagte: es sei hundertmal leichter, durch den Gebrauch und die Uebung ohne Grammatik eine Sprache zu erlernen als ohne Uebung und ohne Gebrauch, allein aus der Grammatik.

Um Wiederholungen zu vermeiden, verspare ich die nähere Betrachtung dieser pädagogischen Streitfrage, ich werde sie besonders bei
Darlegung der hamiltonschen Methode wieder aufnehmen. Rur dieß
bemerke ich, daß meines Wißens kein bedeutender Philolog aus dem
Philanthropin hervorgegangen ist. Hierüber kann man sich um so weniger wundern, als dem Basedow selbst aller Sinn für die Größe und
Schönheit der alten Klassiker gänzlich gesehlt haben muß, und er, nach
eigenem Geständnis, die alten Sprachen nur deswegen eifrig trieb und
treiben ließ, weil das Philanthropin demobne nicht existiren konnte.

Der Unterricht im Rechnen mag sehr gut gewesen sein; wenigstens haben Busses, des mathematischen Professors, Lehrbücher viel Anersen, nung gefunden. In der Geometrie scheint man sich nach Rousseaus Ansichten gerichtet zu haben, der, wie wir sahen, auf sauberes, mögelichst genaues Zeichnen der geometrischen Figuren drang. Mit vollem Recht. Rirgends passt der vornehm thuende Spiritualismus weniger hin, als in den Jugendunterricht. Dieser Spiritualismus verschmäht das Bild und verlangt unvermittelt den Begriff; die Jugend bedarf aber des schönsten wahrsen Bildes als ein Symbol des klarsten und wahresten Begriffs.

Ich besitze eine Sammlung geometrischer Zeichnungen auf Pappe, deren man sich im Philanthropin beim Unterricht bedient hat. Da ist nichts verabsäumt, was das Bild faßlicher, den Beweis handgreislicher macht. Selbst entsprechende Mumination entsprechender Theile der Fisgur ist nicht verschmäht; einzelne Dreiecke aus Pappe laßen sich herausenehmen, um zu zeigen, wie sie andere Dreiecke der Figur decken u. s. w. Hätte doch der große Euklides selbst gewis das Wort Decken nicht

gebraucht, wofern er nicht auch wirklich eine Figur mit ber andern gebeckt hatte.

lleber ben Unterricht in der Geographie, Raturgeschichte und Physist läßt sich einiges aus Basedows Elementarwerke entnehmen. Der geographische Unterricht ist in 2 Eurse getheilt; er bietet nichts besonderes, man müste denn des Versaßers wunderliche, politische und religiöse Bemerkungen berücksichtigen, welche Männern widerlich, Kindern völlig unverständlich sind. Von der Lehrart heißt es: "der Anfang von dem Grundriß einer Stube, Wohnung, Stadt und bekannter Gegend, und alsdann erst der Fortgang zur Karte eines Landes, die zum Welttheile, ist etwas Wesentliches." Dieß, wie Comenius und Rousseau; ob man wirklich diese Wethode befolgte, ersah ich nicht.

An die Geographie schließt sich im Elementarwerf eine ziemlich confuse, wiederum mit allerhand unnützen Bemerkungen ausgestattete Universalgeschichte an; dieser folgt etwas aus der Mythologie, auf höchst gemeine, ekelhafte Weise erzählt. —

Die Naturfunde des Elementarwerks theilt dieß und jenes von den 3 Reichen, mehr noch aus der Physik und Aftronomie mit. Auch der Bau des menschlichen Leibes wird berücksichtigt. Manches Schwache ist dem damaligen Stande der Naturkunde zuzurechnen. — Technologie, eine Beschreibung der gewöhnlichsten Handwerke und Künste ist eben-falls aufgenommen.

Alles dieses galt als Lehrgegenstand im Philanthropin, wo ja das Elementarwerf zu Hause war. Den Kindern mochten die mannichsaltigen Erscheinungen der Natur und der Kunst, die ihnen, wie ein Schattenspiel an der Wand vorübergeführt wurden, ein großer Zeitvertreib sein; welche Langeweile mußten sie dagegen bei den Saalbadereien über Moral, Pozlitif und Religion erdulden! Basedow hatte auch nicht entsernt eine Ahnung davon, was den Knaben in diesen Regionen zugänglich sei, was ihn reize, was er begreise, was ihm zu Herzen gehe. — Auf nicht wesniger als 61 Seiten behandelt er im Elementarwert "Grundbegriffe von Staatssachen," erzählt von einem Demofratus im Lande Universalia, vom angesehenen Grafen Aristofratus, von slagbaren Beleidigungen u. s. w.

Die Religion ist das Fundament der Erziehung; von der Solidität dieses Fundaments hängt die Güte des ganzen Gebäudes ab. Basedows Haus war auf Sand gebaut; bei löblicher Ausführung einzelner Theile

bes Hauses war es daher unheimlich und unsicher. — Was wir im Elementarwerke und andern vom Philanthropin ausgegangenen Schriften über Religion sinden, das überbietet alles bisher Mitgetheilte. Man ist nur auf rationalistisch Langweiliges gefaßt, zur Berwunderung erhält man mehr. Hier einige Beispiele.

Mit Beifall wird von Wolke ' ber Auffat eines Dritten mitgetheilt, welcher so anfängt: "Heute entbeckte ich Frigen bas Dasein Gottes. Lange hatte ich ihn auf biesen wichtigen Zeitpunkt vorbereitet; nämlich dadurch, daß ich ihn auf alles in der Ratur forgfältig aufmerksam machte, ihn, wo er Wirfung fand, auch eine Ursache vermuthen ließ." Der Mann gieng nun 4 Tage mit dem Anaben nicht aus dem Dorfe, damit dieser am 5ten desto empfänglicher sein, desto mehr aufgeregt werden möchte, da er ihm Gott als Schöpfer der Sonne 2c. zum ersten Male nennen wurde. Wolfe macht hierzu die Anmerfung: "Wer die Eindrucke au dieser Zeit noch tiefer prägen, das Entzücken über das Schöne der Natur und über dessen Urheber noch mehr erhöhen will, der muß noch mehr Tage zu Hause bleiben, und mit seinem Zöglinge die letten Tage in einem Zimmer sich aufhalten, deffen Fenster Tag und Nacht ges schloßen find, und das nur durch ein schwaches Licht erleuchtet ist. Doch muß der Zögling von dem Vorhaben nichts wißen, und während des letteren Aufenthalts genug und nicht mit Verdruß beschäftigt sein." — Jener Fripe hatte vor dem bestimmten Tage nie den Namen Gottes gehört — wenigstens ihn nicht hören sollen — erft nach dem Offenbarungstage wird er zum Beten angeleitet, bis dahin hatte er nach Tische nur seinem Pflegvater für Egen und Trinfen gedankt. —

Etwas dem Achnliches sindet sich im Elementarwerk. 2 Es wird hier der Uebergang von der "kleineren Kindheit" zur "größeren Kindheit" son "Borher werden Berordnungen der Eltern aufgesett, von der Beränderung des Berhaltens, sowohl des Kindes als Anderer gegen dasselbe und von der Feierlichkeit dieses Tages. Dem Kinde werden diese Berordnungen einige Zeit vorher stückweise erklärt, und Borübungen angerathen und erleichtert, sich in eine so große und ehrenreiche Beränderung gut zu schicken, mit der Warnung, es könnte durch kleinkindische Aufführung einen Ausschub des gesetzen Tages veransteinkindische Aufführung einen Ausschub des gesetzen Tages verans

<sup>1)</sup> Babagog. Unterh. 3ter Jahrg. S. 446.

<sup>2)</sup> **Thi.** 1, 87—90.

lagen. — Der Tag erscheint. Als fleines Kind fteht es noch auf. Einige Freundinnen der Mutter fommen mit Freude, ihm die neuen Rleider anzulegen. Es wird ein sehr gutes Frühftud verzehrt — Alles alte Gerath wird zusammen gelegt und weggeschafft, und das neue vorges wiesen, nebst allen Rieidungsstücken. — Das Kind wird glücklich geschätzt, daß es soweit gekommen sei. Man führt es in eine Kirche und belehrt es von dem Zwecke der bortigen Bersammlung, doch noch nicht von der besondern Landebreligion. Man kommt nach Hause. Der Bater spricht ein furzes Gebet für sein Rind; ein Paar gute Sanger fingen eine fic darauf beziehende Strophe. Rach einigen Fragen von den Eltern und Antworten von dem Kinde wird die Ruthe im Camin verbrannt. betet das Kind knieend zum erstenmale nach einer Borschrift. Der Bater betet wieder, die segnende Hand auf das Haupt seines Rindes. Eine abgesungene Strophe beschließt den ernsthasteren Theil der Feierlichkeit. — Alles im Hause und einige Gaste mit ihren Kindern wünschen Glück zu dieser Veränderung. — Hernach wird bis 8 Uhr Abends eine Kindergesells schaft nach ihrer Art herrlich bewirtet und belustiget, boch nicht mit gar zu polternden, sondern andern angenehmen Spielen; weil sich jene zu der Ernsthaftigkeit dieses Tages nicht schicken wurden. Des Abends betet die Mutter mit der segnenden Hand über des Kindes Haupt; am folgenden Tage betet der Hofmeister für das Rind und über ihm, und gibt ihm im Ramen der Eltern eine schone Schreibtafel, beren Band roth. lich ift, und deren Titelkupfer eine ganze Gesellschaft betender Kinder vorstellt, denen ein Lehrer vorbetet. Am Tage der Feierlichkeit, bei jedem Artifel der Berordnung der Eltern, ist ihm die Ursache gesagt von jeder Beränderung. 3. E. die röthliche Farbe ift ein Denfmittel der schamhaften Chrbarkeit, wozu in diesen und jenen Umständen Kinder von einem solchen Alter schon gewöhnt werden müßen u. s. w. ift das Rindchen ein großes Rind geworden."

Welcher Art Gottesdienst Basedow als Ideal vorschwebte, ersehen wir z. B. aus Folgendem: "Zu einer wöchentlichen und zu wenigen außerordentlichen Feierlichseiten des Hauses ist, wenn die Umstände es nicht hindern, eine Betkammer geheiligt, das ist, zu diesem einzigen Gestrauche abgesondert. Daselbst ist seder Gegenstand lehrreich und bedeustend, z. E. die Decke bedeutet den Himmel oder die erhöhte Glückseitst der Tugendhaften nach dem Tode, und ist, dieses vorzustellen,

eingerichtet. Die Hauptfarbe ber Wande ift mit schwarzen Streifen vermischt, um das Uebergewicht des Guten über das Uebel in dem irdiichen Leben vorzustellen. Die Mitte bes Fußbodens hat das Bild eines Sarges, um zur Beförderung ber Weisheit die Menschen des Todes zu erinnern. Am höchsten Orte hinter bem Sipe bes Liturgs ift eine Lade, worinnen bas Gesetbuch und Berheißungsbuch Gottes liegt. Der aufgeschlagene Deckel hat einen Spiegel, die Rothwendigkeit unserer Selbstprufung nach ben Gesetzen Gottes anzuzeigen. An der Seite dieser Lade brennen zwei Rergen, die beiden Erkenntnisarten der Religion, durch fremde Belehrung und durch eigne Einsicht zu bedeuten. lleber ber Labe an der Wand find vorgestellt in Statuen, Gemalden ober Worten die 4 haupttugenden: 1. die Bedachtsamkeit, 2. die Mäßis gung, 3. die Gerechtigkeit, 4. die Wohlthatigkeit. Diese Borftellunge, mittel werden durch Hulfe gewiffer Worte, Gebarden und der Liturgie bei dem Anfange eines jeden feierlichen Gottesdienstes gebraucht. die in der Betkammer find, find reinlich bekleidet; niemand kehrt der Lade den Ruden zu." --

Rachdem er noch mehr bergleichen Absonderliches mitgetheilt, fügt er hinzu: "Die Ausstührung der häuslichen Liturgie und Feste verdiente ein ganzes Buch. Freilich wird Mancher den Zweck dieser Beschreibung übel beurtheilen, lächeln, spotten. — Das mag er thun. Die Rachwelt entscheidet zu ihrem Rußen für ein Copernicanisch Spstem." — Man vergleiche solche Phantastereien mit Luthers schlichter Anweisung, wie der Hausvater mit den Seinigen Hausandacht halten solle! Wahrscheinlich ward Basedow, als Rachahmer Rousseaus, durch eine Stelle im Emil zu seinen Absonderlichkeiten verleitet. Dort heißt es: "wir gebrauchen zu sehr der nachten Bernunft, als wenn die Menschen nur Geist wären. Indem man die Zeichensprache hintansest, welche zur Einbildungsfrast redet, verliert man die allerenergischste Sprache. Der Eindruck des Worts ist immer schwach, und man spricht beser zum Herzen durch die Augen als durch die Ohren."

An die vertracte Rhetorik in Basedows zerzausten geistlichen Reden schließen sich wurdig seine geistlichen Lieder an. Zur Probe einiges

<sup>1)</sup> Ebend. Thl. 2, 110. 111. 113. Doch ist solcher Cultus nur in Basedows Alethinien zu sinden. Es erinnert dieß sehr an Wilhelm Reisters Wanderjahre.

aus Folgenbem, das überschrieben ift: "Die ganze natürliche Religion in Gesängen."

Mich kannte noch kein Sterblicher In meiner Mutter Schooß! Sie selbst auch nicht! Sie glaubte nur, Es wurd' ein Menschenkinb!

Da lag ich vorbereitet, Ich! Mit Seel und Leib, schon Ich! Ich, bald ein Kind und bald ein Mensch, Ganz vorbereitet da!

So war ich zubereitet, Ich! Richt nach ber Eltern Plan! Der, ber mich so nach Whsicht schuf, Der ist mein Gott, mein Gott!

Der Gott ists, ber ben Milchsaft macht, Aus Speisen und Getränk! Und diesen zu dem Blute führt, Das Blut zu jedem Theil.

Der Leib nimmt, was ihm nütet, an, Wirft, was ihm schabet, aus! Durch Lungen, burch magnetsche Haut: Das wirft, bas wirft mein Gott!

Du, Gott, bebarfst ber Bäter nicht, Ju bilben Menschenform. Rein erster Bater warb burch bich Ohn Zeugung unb Geburt.

Du führtest seinen Weg ben Wind, Lehrst zittern beine Luft, Daß bieser spricht und jener hört, Und beibe sich verstehn.

Berbünnt, verdichtet tont sie nicht, Und töbtet, was da lebt! Du, Lebensvater, machst, daß sie Sich häuft mit Mäßigung.

An die Stelle des driftlichen, erneuernden, für Zeit und Ewigkeit belebenden Glaubens schuf man sich ein eigenes flaches, unerquickliches und absurdes Machwerk von natürlicher Religion. Aus einem solchen

<sup>1)</sup> Ebenb. S. 150.

v. Raumer, Gefdicte ber Babagogif. II. 2. Aufl.

tauben Samenkorn erwächst nimmermehr eine in Zeit und Ewigkeit' fruchtbringende Pflanze. —

\*

Vom dessauer Philanthropin aus gieng nun eine große padagogische Anregung und Aufregung burch Deutschland und die Schweiz,
ja durch einen großen Theil von Europa. Dieß ergab sich schon aus
dem Verzeichnis der Beförderer des Basedowschen Elementarwerks, wie
aus der Thatsache, daß man von Riga bis Lissabon Knaben in das
Dessauer Institut sandte.

Bald entstanden auch aller Orten Erziehungsanstalten nach dem Muster des Philanthropins. Zuerst stiftete Ulpsies von Salis eine solche 1775 zu Marschlins in der Schweiz. Zum Director wählte er den berüchtigten Doctor Bahrdt, welcher als Professor der Theologie in Gießen angestellt war, aber wegen seiner Heterodoxie von da entsernt werden sollte. Allein schon nach Verlauf eines Jahres entzweiten sich Salis und Bahrdt, worauf dieser einen Ruf des Grasen von Leiningen als Superintendent in Dürkheim annahm. Zugleich ward ihm vom Grasen das Schloß Heidenheim zur Errichtung eines philanthropischen Erziehungsinstituts eingeräumt. Aber auch dieses elende Institut hörte schon nach 3 Jahren (1779) auf, da Bahrdt wegen seiner theologischen Irrlehren durch den Reichshofrath abgesett wurde, jedoch durch die Bermittelung Tellers unter dem Schut des Ministers Zedliß, in Halle Aufnahme fand.

Ein drittes Institut stiftete Campe in Hamburg nach seinem Absgange von Dessau. Er übergab dasselbe im Jahre 1783 an Trapp, der es aber wahrscheinlich ganz eingehen ließ, da er 1786 nach Wolfensbüttel gieng. Bon der längsten Dauer war und ist Salzmanns Erziehungsanstalt, welche im Jahre 1784 gegründet, heute noch fortdauert. Unter den Lehrern dieser Anstalt wie unter den Schülern die sie bildete, sinden sich namhafte Männer wie Gutsmuths und Karl Ritter. —

Die philanthropische Schule wirkte aber nicht bloß durch diese Institute, sondern zugleich durch eine Masse von Schriften für Jung und Alt, womit sie Deutschland überschwemmte. An der Spize der schreibenden Pädagogen stand Campe. Unter seinen Kinderschriften bat Robinson der Jüngere den größten Beisall gefunden. Zur Heraus.

gabe deffelben ward er höchst wahrscheinlich baburch veranlaßt, baß Rousseau den ursprünglichen Robinson des Defve als ein für Kinder ganz geeignetes Buch dringend empfohlen hatte. Aber wie weit steht dieser jüngere Robinson jenem ursprünglichen alten nach, wie ift die campesche Erzählung besonders durch die hinzugefügten altklugen Kindergespräche, und durch saft- und kraftlose Moral- und Rüglichkeitspredigten entfraftet und verwäßert! — Großen Eingang fanden auch die von Campe herausgegebenen Reisebeschreibungen, besonders die Entbedung von Amerika; aber auch hier wird ber wahrhaft poetische Stoff burch langweilige, für Kinder doppelt langweilige Betrachtungen abgefühlt. Rein moralische Kinderschriften Campes, wie sein "Theophron ober der erfahrene Rathgeber der Jugend," sie mußten frischen Knaben unleidlich sein. "Sobald Campe's Robinson in den Handen aller Rinder der gebildeten Stände war, traten die biblischen Geschichten zurud. Es ward dadurch in den Familien neben der praktischen Prosa unserer kleinen Berhältniffe auch noch eine theoretische herrschend. Es erwuchs ein neues Geschlecht nur aufs Sandgreifliche, Sausliche, unmittelbar im äußern Leben Rügliche bedacht, voll kindischer Raseweisheit." ! Wenn ein giftiger Wind von der Wüste her weht, so verschmachten und ergraun plöglich alle zarten grünen saftigen Pflanzen — boch blieben viele Kinder bewahrt in jener Zeit da der pädagogische Giftwind von Franfreich her über Deutschland hin wehte. —

Unter den Büchern, welche Campe für Pädagogen schrieb, dürste sein Revisionswerk des gesammten Schul- und Erziehungswesens den ersten Plat einnehmen. Er gab es in Gemeinschaft mit andern, ihm gleich gesinnten Erziehern und Schulmännern, mit Resewit, Elers, Trapp 2c. heraus. In diesem Werke sindet man auch Uebersetungen von Lockes Gedanken über Erziehung und von Rousseau's Emil; — es behandelt die wichtigsten pädagogischen Ausgaben, besonders solche, in denen der Gegensat der neuen zur alten Schule hervortritt.

Rächst Campe dürfte Salzmann durch seine pädagogischen Schriften am meisten gewirft haben.

<sup>1)</sup> So Schloßer (Gesch. des achtzehnten Jahrhunderts, 3, 2, 163 sqq.) in seiner treffenden Charafteristik Campe's. Was er über bessen Kinderschriften sagt, dem muß ich ganz beistimmen, in lebendiger Erinnerung des Eindrucks, welchen diese auf mich in meinen Knabenjahren gemacht.

Durch rastlose Thätigkeit gewannen nun die Philanthropen einen großen Einstuß auf das Erziehungswesen Deutschlands. Sie griffen auf alle Weise die alten Schulen an, welche sich hinter dem Herztommen verschanzten, von wo sie oft glückliche Aussälle gegen die stürmenden Reuerer machten, die so viele Blößen boten.

Trop dieser feindseligen Stellung beiber Parteien konnten sich bennoch die alten Schulen nicht ganz dem Einsluße des Philanthropissmus entziehen. Traten doch selbst einige Symnasialrectoren in die Reihen der Philanthropen über; so Gedike der Rector am Berliner grauen Kloster. In einer Ode, in welcher dieser Basedow besang, heißt es:

Du Norbalbiens Sohn, flammtest die Fackel an,
Schwangst die sprühende mit mächtigem Herfulsarm . . .
Biele rannten herbei, zündten an beinem Licht
Ihre Fackel nun an, heller und heller wards,
Daß der Schnarcher selbst auffuhr
Und die blinzenden Augen rieb.

Gedike nahm auch Theil am Campeschen Revisionswerke. Ein solcher, ursprünglich der alten Schule angehöriger, legitimer Mann wie er, der würde den Philanthropen doppelt willsommen gewesen sein, hätten ihn nur die tüchtigsten Humanisten für einen bedeutenden Phislologen gelten laßen. Ueberdieß war Gedike doch ein gar zu ungesschlachter Schulmann.

Wie weit über ihm stand um dieselbe Zeit Reierotto, der treffliche Rector des Joachimsthalschen Symnasiums in Berlin. Seine Zeitgesnoßen sagten von ihm: er sei Friedrich der Zweite unter den Rectoren. Rimmermehr hätte er eine Ode auf Basedow verfaßt, wenn er aber geräuschlos sorgte, daß auf seinem Symnasium Unterricht im Zeichnen gegeben, ein Naturaliencabinet angelegt, ein Turnplaß mit einigem Turngeräth eingerichtet wurde, so erscheint dieß als eine verständige Berücksichtigung der neuen Pädagogik von Seiten des ehrwürdigen ernsten Schulmanns. — Die isolirte selbständige Wirksamseit der Phislanthropen ward zu Ende des 18ten Jahrhunderts schwächer und schwächer, bis am Ansange des 19ten eine neue Epoche der Reuerungen

<sup>1)</sup> Rur die Schnepfenthaler Anstalt überlebt, wie wir faben, das Jahrhundert.

mit der Gründung des Pestalozzischen Instituts in Burgdorf begann und die allzutheoretischen Pestalozzianer an die Stelle der allzupraktischen Philanthropen traten. — In den Erziehungsanstalten und Schriften der Andänger Basedows sindet man meistens nur Rachahmungen, höchstens Variationen des im Philanthropin Geübten und Gesschriebenen, ja, näher betrachtet nur, wie im Philanthropin selbst, Rachahmungen und Variationen des von Rousseau im Emil gegebenen Themas.

Indem wir im Verfolg von der eigentlichen philanthropischen Schule absehen, hat es für uns das größte Interesse nachzuspüren, wie Rousseau's pädagogische Gedanken und die Basedowsche Realisation dersselben auf andere große Deutsche Einstuß geübt, ob sie sich dem Reuen zugewendet oder am Alten sestgehalten, oder auch Altes und Reues zu versöhnen gesucht haben. Noch mehr: wir möchten vor Allem erstahren, welche eigenthümliche pädagogische Gedanken und Ansichten in solchen Männern durch eine so große pädagogische Revolution hervorgerusen wurden.

In der Charakteristik des Philanthropins wurden in dieser Hinsicht schon Goethe und Kant erwähnt. Diesen mögen sich nun Hamann
und Herder anschließen, zulest Friedrich August Wolf, der Amtsnachfolger und Antipode des Philanthropisten Trapp, der genialste Philolog neuerer Zeit, welcher es verschmähen durfte sich beim Kampfe für
classische Bildung hinter dem Herkommen zu verschanzen. —

## 12. Johann Georg Samann.

3. G. Hamann ist den 27sten August 1730 in Königsberg gestoren. Sein Bater, ein ehrenwerther Mann, war mein beliebter Bundarzt, welcher ben Bolksnamen des Altstädtischen Baders allen ehemals wohlseilen Ehrentiteln vorzog." Er war in der Lausit, die Mutter in Lübeck geboren; außer Johann Georg hatten sie noch einen jungern Sohn. Hamann berichtet: beide Eltern seien "Feinde des Müßiggangs und Freunde göttlicher und menschlicher Ordnung gewesen." weie begnügten sich nicht," fährt er fort, "mit dem bloßen Schein ihrer Pssichten und dem Ceremoniel der Erziehung, was so viele Eltern

<sup>1)</sup> Bamanns Schriften. 7, 76. 161

<sup>2)</sup> Gbenb. 1, 153.

Schanden halber ihre Kinder genießen laßen; sie hatten unser Bestes zu ihrem Augenmerk, und thaten so viel selbst, als ihre Umstände und Einsichten es erlaubten. Unsre Lehrmeister mußten ihnen Rechenschaft von unserm Fleiß und Aufführung ablegen; wir fanden zu Hause eine Schule an der Aufsicht, ja an der strengen Aufsicht und an dem Beisspiel unsrer Eltern. Lügen, Umtreiben und Räscherei waren drei Hauptsdinge, die uns nicht vergeben wurden. . Wir können uns eher einer Verschwendung in unserer Erziehung rühmen, als über eine Sparsamsteit darin beschweren. Die rechte Haushaltung und Wirtschaft darin ist die größte Kunst."

Den ersten Schulunterricht erhielt Hamann von einem Lehrer, ber ihm bas Latein ohne Grammatik beizubringen gesucht 1; bei einem zweis ten Lehrer lernte er, wie er selbst erzählt, einen Romer verbeutschen, ohne die Sprache noch den Sinn des Autors zu verstehen. "So waren," fagt er, "meine lateinischen und griechischen Zusammensetzungen: Buchdruderarbeit, Taschenspielerfunfte, wo das Gedachtnis fich selbst überfrist, und eine Schwindung der übrigen Seelenkräfte entsteht, weil es an einem gesunden und gehörigen Rahrungssafte fehlt." Durch Dreffur sei er in der Rechenkunft weit gebracht worden, aber das gehe verloren bei Kindern, die "ohne Aufmerksamkeit und Berstand fertig gemacht würden." "Es ift," fährt Hamann fort, "eben so wie in der Musik, wo die Finger nicht allein, sondern hauptsächlich die Ohren und das Gehör gelehrt und geübt werden müßen. Wer noch so geschwind und richtig ohne Gefühl ber Harmonie ein Stud ober hundert gelernt hat, spielt wie ein Tangbar in Bergleichung bes elenbesten Geigers, ber feine eigenen Grillen auszubruden weiß."

Wiewohl das Gedächtnis Hamann's bei solchem Unterricht vor Allem in Anspruch genommen ward, so flagt derselbe doch, daß gerade sein Gedächtnis durch diesen Unterricht "geschwächt" worden sei. Eine beherzigenswerthe Erfahrung, welche gegen das, bis auf's Abnuten übertriebene Ueben einzelner Seelenkräfte warnt. 2 Allzuscharf macht schartig.

Seiner Erzählung fügt Hamann treffliche padagogische Bemerkungen bei, dazu bewogen \*, weil die Erziehung "ein so wichtig Werk" sei,

<sup>1)</sup> Ebenb. 156 2c.

<sup>2)</sup> Man bente an bas grenzenlose Memoriren ber Schule Jacotot's unb Rutharb's.

<sup>3)</sup> Ebend. 161.

und er "in seinem Herzen einen gartlichen Ruf Gottes finde, Lammer zu weiden."

"Ein rechtschaffener Lehrmeister," sagt er, "muß bei Gott und sich selbst in die Schule gehen, wenn er die Weisheit seines Amtes aus- üben will; er muß ihn nachahmen, so wie er sich in der Natur und in der heiligen Schrift offenbart, und vermöge beider in gleicher Art in unserer Seele. Der allmächtige Gott, dem nichts kostet, ist der sparsamste und langsamste Gott. Das Gesetz seiner Wirtschaftlichseit von Zeit, womit er in Geduld die Früchte abwartet, sollte unsere Richtschur sein. Es ist nichts daran gelegen, was? noch wie viel? Kinder und wir Menschen überhaupt wißen; aber alles, wie?" — "Die Mittel, Kinder zu unterrichten, können nicht einsach genug sein. . . Sie müßen aber reich an Wirkungen, eine Mannigsaltigkeit und Fruchtbarkeit zur Anwendung und Ausübung in sich schließen."

"Die Erlernung der fremden Sprachen sollte als ein Hülfsmittel, die Muttersprache beser zu verstehen, was ein bloses Gedächtniswerk zu sein scheint, als eine Vorbereitung und Uebung aller Seelenkräfte und höherer, wichtigerer, schwererer, ja geistlicher Dinge gebraucht werden."

Solche und andere Betrachtungen macht der achtundzwanzigjährige Hamann über die Erziehung, welche er genoßen. 2 "Die Bollfommenheit der Welt," sagt er zulett, "scheint in der Entfernung von der Natur zu bestehen. Wie unnatürlich haben uns Moden und Gewohnheiten gemacht, und wie schwer fällt uns in unsern Zeiten, zur Einfalt und Unschuld der alten Sitten zurückzusehren!"

Im Jahre 1746, im sechzehnten Lebensjahre ward Hamann in Königsberg als Student immatrikulirt, und studirte zuerst Theologie, dann Jurisprudenz. Sehr früh aber, nur 22 Jahre alt, vertauschte er die Rolle des Lernenden mit der des Lehrers. Im Jahre 1752 ward er nämlich Hosmeister in Liefland, bei einer Baronin B., 12 Weilen von Riga. Er schildert die Familie. "Ein Kind von 9 Jahren, das sehr schüchtern, steif und zärtlich aussah. Außer ihm hatte ich seine jüngere Schwester und eine Waise, die von der Baronin erzogen ward." "Der Anfang," fährt er fort, "den ich in dies

<sup>1)</sup> Ebenb. 158.

<sup>2)</sup> Ebend. 163.

<sup>3)</sup> Ebend. 175.

sem neuen Berufe machte, war gewis schwer. Ich hatte mich selbst, meinen Unmündigen, und eine unschlachtige, rohe und unwißende Mutter zu ziehen. Ich gieng wie ein muthig Ross im Pflug mit vielem Eifer, mit redlichen Absichten, mit weniger Alugheit, und mit zu vielem Bertrauen auf mich selbst und Zuversicht auf menschliche Thorheiten bei dem Guten, das ich that oder thun wollte. Wir find von Ratur geneigt, unsere Bemühungen zu überschäßen, die Wirkungen davon als eine unumgängliche Folge zu erwarten, anderer Pflichten nach unseren Vorurtheilen und Reigungen adzuwägen und zu berechnen. Der Adersmann kann sich keine hundertfältigen Früchte von der sorgfältigen Wirtschaftskunst allein versprechen. Der Boden, die Witterung, die Eigenschaft des Samens, ein kleines Ungeziefer, Dinge, die unserer Aufmerksamkeit entgehen, haben ihren Antheil, und über das alles das Gebeihen ber göttlichen Vorsehung und Regierung. Meine Handlungen sollten von Menschen erkannt, bisweilen bewundert werden, ja sie follten zu ihrer Beschämung gereichen. Dieß find alles unlautere Triebe, die den Gebrauch unfrer Kräfte verwirren und zu Schanden machen."

"Ich schrieb ' zwei Briefe an die Baronin über die Erziehung ihres Kindes, die ihr das Gewißen aufweden sollten." Der eine dieser Briefe ist uns aufbehalten, er lautet:

"Weil ich nicht mehr weiß, was ich dem Herrn Baron nachdruckliches fagen soll, so bin ich ganz erschöpft und verzweisle, bei ihm etwas
auszurichten. Ich sehe mich noch täglich genöthigt, ihn lateinisch lesen
zu lehren, und immer das zu wiederholen, was ich schon den ersten
Tag meines Unterrichts gesagt habe. Ich habe eine menschliche Säule
vor mir, die Augen und Ohren hat, ohne sie zu brauchen, an deren
Seele man zweiseln sollte, weil sie immer mit kindischen und läppischen
Reigungen beschäftigt und daher zu den kleinsten Geschäften undrauchbar
ist. Ich verdenke es Ew. Gnaden nicht, wenn Sie diese Rachrichten
als Verleumdungen und Lügen ansehen. Es kostet mir genug, die Wahrheit derselben stündlich zu erfahren, und es gibt Augenblicke, in
denen ich des Hrn. Barons künstiges Schicksal mehr als mein jetiges
beklage. Ich wünsche nicht, daß die Zeit und eine traurige Erfahrung
meine gute Absicht bei Ihnen rechtsertigen möge. Ich din genöthigt,

<sup>1)</sup> Ebenb. 177.

weber an Rechnen, worin ber Herr Baron so weit gekommen, daß ich ihn habe Zahlen schreiben und aussprechen lehren müßen, noch an Französisch und andere Rebendinge zu benken, weil er nur immer zerstreuter werden würde, je verschiedenere Dinge ich mit ihm vornehme. Ein Mensch, der nicht eine Sprache lesen kann, die nach ben Buchstaben ausgesprochen wird, ist nicht im Stande, eine andere zu lernen, die nach Regeln ausgesprochen werden muß, wie die Französische. nehme mir daher die Freiheit, Ew. Gnaden um einige Hulfe bei meis ner Arbeit anzusprechen. Man wird dem Herrn Baron ein wenig Gewalt anthun mußen, weil er die Bernunft ober Reigung nicht besitzt, seine eigene Ehre und Glückfeligkeit aus freier Wahl zu lieben. wißenhafte Eltern erinnern fich bei Gelegenheit der Rechenschaft, die ste von der Erziehung ihrer Kinder Gott und der Welt einmal ablegen sollen. Diese Geschöpfe haben menschliche Seelen und es steht nicht bei uns, fie in Puppen, Affen, Papageven ober sonft etwas noch ärgeres zu verwandeln. Ich habe Ursache, die Empfindungen und Begriffe einer vernünftigen und gartlichen Mutter bei Em. Gnaben vorauszusepen, da ich von dem Eifer überzeugt bin, den Sie für die Erziehung eines einzigen Sohnes haben. Sie werben seinem Hofmeister nicht zu viel thun, wenn Sie ihn als einen Menschen beurtheilen, ber seine Pflicht mehr liebt, als zu gefallen sucht."

"Man verstand meine Briefe nicht," fährt Hamann in seiner Erzählung fort, "und ich goß Del ins Feuer." Räher beschreibt er dieß in folgendem Brief an seinen Bater.

"Den 14ten d. M., am Freitage, an dem die Frau Baronin fastet, bekam ich gleich nach dem Eßen folgenden eigenhändigen Brief durch die Hausjungfer, nachdem der junge Herr wie eine Leiche eine Biertelstunde vorher herunter gekommen war; ich hatte unten gespeist.

herr hamann,

Da die Selben sich gahr nicht bei Kinder von Condition zur information schicken, noch mir die schlechte Briefe gefallen, worin Sie meinen Sohn so auf eine gemeine und niederträchtige Ahrt abmalen vielleicht kennen Sie nicht anders judiciren als nach Ihrem Eugenem pohtre, ich Sehe Ihnen auch nicht anders an als eine Seuhle mit vielen Büchern umbhangen welches noch gahr nicht einen geschicken Hoff Meister ausmacht, und mir auch schreiben Ihre Freuheit und Ge-

mutheruhe zu lieb haben sie auf eine Anzahl von Jahre zu verlauffen, ich will weder Ihre so vermeinte Geschicklichkeit noch Ihre Jahre verstauft in meinem Hause sehen, ich verlange Ihnen gahr nicht bei meinen Kindern, machen Sie sich fertig Montag von hier zu reisen.

Man hatte den jungen Baron sogleich oben rufen laßen, als ich meinen Laufzettel befam. Die Frau Baronin war in die Babftube gegangen; ich wußte nicht, warum mein junger Herr uicht herunter kam. Ich ließ ihn daher, als sie sich badete, herunter rufen. mit weinenden Augen zu mir und entschuldigte sich; er hätte einigemal die Frau Baronin gebeten, ihn unten zu laßen, sie hätte ihm aber verboten mich ferner zu sehen. Er fiel mir mit Thranen um ben Hals und seine Treuberzigkeit machte mich weich. Ich wendete diese Biertelftunde so gut mit ihm an, als ich konnte, und ließ ihn noch all die Redlichkeit und Zärtlichkeit seben, die ich für seine Erziehung gehabt Er druckte mich mit Thranen auf das ftarkte an sich. Die Frau Baronin befam zu hören, daß ihr Sohn bei mir ware. Sie ließ ihn sogleich rufen und verbot ihm von neuem mich zu sehen. fam durch den Garten unvermuthet an das Fenster, flopfte an, und wünschte mir mit einer Wehmuth, die ich für aufrichtig halten kann, eine gute Racht. Den Sonnabend schrieb er mir aus seinem Gefängnisse zwei Briese, davon ich einen beantwortete. Montags sollte ich abreisen; ich schickte meinen Bedienten hinauf, um mich bei ber Frau Baronin zum Abschiede anzumelden. Der Bedieute brachte mir die Antwort, daß die Frau Baronin sich Geschäfte wegen entschuldigen und mir alles Gute anwunschen lage. Ich gab dem Baron einen Wink, ber oben in ber Stube stand; er kam zu mir gelaufen und ich umarmte ihn. Wie ich schon im Wagen saß, kam er noch zu mir und fiel mir einigemal um ben Sals."

Einige Monate nachher erhielt Hamann eine zweite Hofmeister-

"Ich fam 1753 in der schönsten Jahreszeit nach Kurland zu dem General W..., der eine geborne Gräfin von K... zur Gemahlin und zwei Söhne hatte. Ich folgte hier zwei Hofmeistern, die zugleich gearbeitet hatten, davon der eine ein Windbeutel und roher Mensch, und der andere ein seichter Kopf gewesen war. Ich fand hier zwei Kinder von einer sehr verschiedenen Gemüthsart, als ich an meinem

Baron gehabt hatte, wo mehr Jucht, Ansehen und Schärfe nöthig, und mehr zu hoffen war, weil der älteste große Fähigkeit besaß, mit deffen Reigungen ich aber niemals so zufrieden habe sein können, als meines ersten Zöglings mich gemacht haben. Gott erzeigte mir unsäglich viel Gnade gleichfalls in diesem Hause bei Kindern und Eltern, ja selbst bei allen Hausgenoßen. Ich schried selbige gleichfalls zu viel auf meine Rechnung und machte zu große Gegenansprüche für meine Berdienste. Ich wurde unzufrieden, ungeduldig, heftig, auß äußerste gebracht, — — und hatte viele Mühe, ein Jahr auszuhalten, wo ich mit vielem Gram, Berdruß, Unwillen, zum Theil Unglimpf — wiederum nach Riga gieng."

Auf furze Zeit übernahm er dieselbe Hofmeisterstelle noch einmal, die Todesfrankheit seiner Mutter rief ihn aber 1756 nach Königsberg zus rud. 2 Bon ba reifte er über Berlin, Lubed und Amfterbam nach London, wo er in Auftragen eines Riga'schen Handelshauses vom 18. April 1757 bis zum 27. Juni 1758 blieb. Durch ein unkluges, wüstes Leben gerieth er hier in große Leibes und Seelennoth. In dieser wandte er sich zum Lesen der Bibel, und ward dadurch auf wunderbare Beise ergriffen, erleuchtet, getröftet, bekehrt. \* Bie gewaltig diese Wirkung gewesen, beweisen die tieffinnigen "biblischen Betrachtungen eines Christen," \* welche er damals in London schrieb. Bon nun an war und blieb ihm die heilige Schrift unerschütterliches Fundament, unbedingte oberfte Instanz seines Denkens und Thuns, seines ganzen Lebens. "Gott hat mich zum bibelfesten Mann gemacht" sagt er. 5 Gegen das Ende seines Londoner Aufenthalts schrieb er auch die "Gedanken über meinen Lebenslauf," bitter ernste, nichts verschweigende Ronfessionen. 6

<sup>1)</sup> Bgl. 1, 259. 271.

<sup>2)</sup> Die Korrespondenz mit seinen zwei Zöglingen und ihrem nachmaligen Hofmeister G. E. Lindner ift in padagogischer Hinscht merkwürdig. Bgl. 1, 293. 297. 299. 300. 305. 308. 315. 323. 325. 331. Hamann hat zuletzt selbst jene Briefe nicht ganz gebilligt. 1, 446.

<sup>3)</sup> Cbenb. 210 — 223.

<sup>4)</sup> Coenb. 51.

<sup>5) @</sup>benb. 394.

<sup>6)</sup> Ebend. 149. Aus dieser Schrift ist Bieles im Borigen entnommen. Sie steht ben Konfessionen Augustins in eben dem Grade nahe, als sie von denen Rousseau's im tiefsten Grunde verschieden ist. Wie sehr sie von den nächten Bekannten hamanns

Im Jahre 1758 erhielt Hamanns Bruder eine Lehrerstelle an der Domschule in Riga. Hamann war besorgt wegen dessen "Gleich-gültigkeit," wie sich später zeigte, mit großem Recht besorgt. "Mein Bruder hat Ursach," schreibt er seinem Bater, "sein Unvermögen wie Salomo zu erkennen und sich selbst als ein Kind anzusehen, das weder seinen Ausgang noch Eingang weiß, damit er um ein gehorsam und verständig Herz bitte, die Heerde, die ihm anvertraut ist, zu weiden mit aller Treue und zu regieren mit allem Fleiß." Späterhin tröstet, belehrt, warnt und straft er wiederholt den Bruder. Alls derselbe beim Eramen eine Rede halten soll, schreibt er ihm: "Wenn Du eine Rede zu halten hast, so rede so, daß Dich die Kinder versstehen können, und sieh mehr auf den Eindruck, den Du ihnen mitztheilen kannst, als auf den Beisall gelehrter und witziger Maulassen. — Du nennst Deine Arbeit ein Joch — Es ist ein köstlich Ding einem Manne, daß er das Joch in seiner Jugend trage."

Ein andermal ermahnt er ihn, seinem Amte gewisenhaft vorzuschen. "Du willst beser als andere Leute sein," schreibt er weiter, "und braucht den Sommer nicht, wozu er andern Menschen gegeben ist: die Freundlichkeit Gottes zu sehen und zu schmecken. Was Narren schreiben, darum bist Du neugieriger, als was Gott thut; ja wenn Du auch nur jene zu verstehen und anzuwenden wüstest! So bleibt aber alles tobt und unfruchtbar in Dir."

Hamanns Ermahnungen wurden jedoch vom Bruder wenig beherzigt. "Du willst nichts von dem anwenden, was man Dir an die Hand gibt," schreibt ihm Hamann. "Deine Schüler werden Dir immer nachahmen und nichts recht lernen wollen, weil Du sie nicht recht lehren willst. Du bist so geheim mit Deinen Schulsachen gegen mich, als wenn es Staatsgeschäfte wären. — Wenn Du von der Wichtigkeit Deines Amtes recht eingenommen wärest, würde diese Lust und die Joee davon nicht in hundert Kleinigkeiten hervorbrechen, in

misbeutet wurde, bezeugt ein Brief H.'s an J. G. Lindner (1, 352). Namhasten Männern späterer Zeit, welche Hamann verurtheilten, bürste das gelten, was er jesnen Bekannten sagt: "Mein Lebenslauf läßt sich nicht durchblättern und mit Eckel lesen. Herr B... wird noch Zeit nothig haben und ganz andere Erfahrungen, als er bisher gehabt ober kennt, ehe er vieles darin verstehen kann."

<sup>1)</sup> Ebend. 335. — 2) Ebend. 364. — 3) Ebend. 383. — 4) Ebend. 457. — 5) Ebend. 3, 8.

Fragen, Anmerkungen, Beobachtungen?" — Weiter sagt er: "Wenn es Dir ängstlich fällt, als ein Lehrer Deine Stunden anzuwenden, so gehe als ein Schüler in die Klasse und sieh Deine Unmündigen als lauter Collaboratores an, die Dich unterrichten wollen; gehe mit einem Vorrath von Fragen unter ihren Hausen, so wirst Du die Ungebuld der Wisbegierde beim Anfange der Lektion in Dir fühlen und das Rachbenken eines solchen Schülers mit nach Hause bringen, der eine ganze Gesellschaft von Lehrern auf einmal vergleichen und überssehen kann. — Wer von den Kindern nichts lernen will, der handelt dumm und ungerecht gegen sie."

Hamann hatte bem Bruder eine griechische Grammatik von Wagner sehr gelobt. Der Bruder antwortet: ""sie ist sonst sehr gut,
aber etwas zu kurz und ein bloses Gerippe. "Darauf schreibt Hamann: "Ein Gerippe muß trocken und dem Gesicht unangenehm sein, von Abern, Sehnen und Fleisch entblößt; widrigenfalls ist es ein Aas. Diese dürren Knochen muß eben der Geist des Lehrers bekleiden und beseelen. Das ist die viva vox im Unterricht, eine Tochter der lebendigen Erkenntnis, und nicht wie vox humana, eine Orgelpseise. Gründliche Einsichten sind nicht leicht; sie müßen gegraben und geschöpft werden."

Alle Ermahnungen Hamanns waren aber vergeblich; schon im Jahre 1760 gab der Bruder sein Schulamt in Riga auf "und lebte von da an bis 1778 zu Königsberg in dumpfem Müßiggange, zuslett blödstnnig." <sup>2</sup>

Bom Jahre 1759 bis 1787 lebte Hamann fast ununterbrochen in Königsberg. Bier Jahre (1759—1763) pflegte er seinen alten franklichen Bater. Im Jahre 1767 erhielt er die Stelle eines Schreibers und Uebersetzers bei der Accisedirektion, 1777 ward er Packhosverwalter, 1787 bekam er den Abschied.

Aus seiner mariage de conscience hatte er 4 Kinder, einen Sohn, Johann Michael, geboren 1769 und 3 Töchter. Eine neue padagos gische Lebens-Spoche trat durch die Kinder für ihn ein. Einsichtsvoll, gewißenhaft wie er war, von keiner väterlichen Affenliebe verblendet, fühlte er sich oft sehr unglücklich, wenn er an die Zukunft seiner Kinder dachte. "Was ich für ein wunderliches und schwaches Werkzeug von

<sup>1)</sup> Ebenb. 13. 14.

<sup>2)</sup> Ebend. 1, XVI. Bgl. 5, 290 u. a. D.

Bater bin," schreibt er an Herder, "läßt fich gar nicht benken. Gine wahre Glude, der man Enteneier untergelegt. 1 Im Jahre 1776 schreibt er ganz muthlos an benselben: 2 "Meine brei Kinder haben ihre Mutter, ob sie gleich eine harte Abamstochter ift, und mich rechtschaffene Weben gefostet. Gestern ift meine alteste Tochter die ganze Treppe binunter gefallen. Die beiligen Engel im himmel selbst find nicht im Stande Rinder zu huten, geschweige zu erziehen. Gott Lob! fie ift ohne Schaben bavon gekommen. Mit meinem hans Michel geht alles frebsgängig und der Junge verlernt Luft und Sitte. Dieß ist mein höchster Kummer, der mir Angst und graue Haare macht, daß ich nichts selbst für seine Erziehung thun und eben so wenig daran wenden fann. Ich hatte einen Sonntag den grimmigen Einfall ihn über Hals und Ropf einzupaden und dem Pontifex maximus in Deffau zu übermachen! Die Hite hat sich wohl gefühlt, aber der Wurm nagt noch am Mark, was ich mit bem Anaben mit ber Zeit anfangen soll. — Ad, über gaudia domestica geht nichts; hierin besteht der einzige Himmel auf Erden; aber mala domostica find auch die wahre Holle selbst für Patriarchen und David gewesen. Gottes Geist und des Menschen Sohn sind hier die einzigen Schulmeister."

Herber tröstete ben verzweiselnden Freund. "Meber die Erziehung Ihres Hans Michel," schreibt er, "grämen Sie sich nicht, man richtet doch damit nichts aus. Gedulden Sie sich noch ein wenig; ich rück jett ja selbst bem Pontisex Max. in Dessau näher, und mein Anabe wächst auch heran, den er aber, so Gott will, nie sehen oder haben soll. Mir kommt alles erschrecklich vor, wie ein Treibhaus, oder viels mehr wie ein Stall voll menschlicher Gänse. Als neulich mein Schwager, der Jäger, hier war, erzählte er von einer neuen Methode, Eichwälder in zehen Jahren zu machen, wie sie sonst nur in fünszig oder hundert würden, daß man den jungen Eichen unter der Erde die Herzwurzel nähme, so schieße über der Erde alles in Stamm und Aeste. Das ganze Arcanum des Basedowischen Plans liegt, glaube ich, darin,

<sup>1)</sup> Ebenb. 6, 125.

<sup>2)</sup> Ebend. 5. 170. Bgl. eb. 120. 267. 287.

<sup>3)</sup> Basedow, welcher im Jahre 1776 ben Kulminationspunkt seiner Berühmts beit erreichte.

<sup>4)</sup> Ebend. 183.

<sup>5)</sup> herber tam bamals von Budeburg nach Beimar.

und ihm, den ich personlich kenne, mochte ich keine Kalber zu erziehen geben, geschweige Menschen. Kurz, lieber Gevatter, laßet euren Jorn übergehen, und harret, wie ein Ackermann wartet auf die köstliche Frucht der Erden."

Doch verließen Hamann die Sorgen für seine Kinder nicht. Im Jahre 1782, sechs Jahre später, tröstet er Reichardt, der einen Sohn verloren hatte: <sup>2</sup>

"Welcher Fülle von Sorgen, Kummer, Verantwortung sind Sie überhoben! Je größer die Liebe eines Vaters, desto tödtlicher sind seine Sorgen und desto höllischer sein Schmerz. Je edler die Gaben unserer Kinder, desto mehr Gesahr ihrer Ausartung und Misbrauchs und Berführung in einer Welt, die im Argen liegt, und kein Feind ist so gefährlich als unsere in mehr als einem Verstande blinde Zärtlichkeit und eitle Selbstliebe, sie als unsere eigenen Geschöpfe zu behandeln, und die thörichte Bestissenheit, ich weiß nicht, was sür ein Ibeal unssers Bildes und Ramens ihnen einzuprägen." — \*

Hamann sah ganz klar, wo es ihm bei Erziehung seines Sohnes sehlte. Die ihm eigene ausgezeichnete Gabe Sprachen zu lernen, Bücher zu lesen, verführte ihn, dem Sohne "ein Ideal seines Bildes und Ramens einprägen" zu wollen. Im Iahre 1780, da derselbe erst eilf Jahre alt war, las er mit ihm Plato's Phaedon; zwei Jahre später die Aeneide, Ilias, den Pentateuch im Grundtert, das neue Testament zum sechsten Male; im vierzehnten Jahre lernt der Knabe englisch, französisch, polnisch, und liest den Pindar.

<sup>1)</sup> Man vergleiche dieß treffende Urtheil Herber's mit den großen Hoffnungen, welche Kant und Oberlin vom Philanthropin hegten. Hamann selbst schreibt (5, 158): "Basedow's Philanthropinum ist immer eine sehr merkwürdige Erscheinung; sein lächerliches Programm an die Kosmopoliten hat mir gestern viel Nachdenken und Anstheil eingeslößt. Eine Revolution der Geister und unserer Erde oder ihres kleinsten Theiles scheint in Gährung zu sein."

<sup>2) 6, 257.</sup> 

<sup>3)</sup> Beruhigter äußert sich Hamann in einem Briefe an Jacobi vom Jahre 1785. "Wenn meine Kinder nur wachsen und zunehmen, sagt er, so will ich alter Mann gern abnehmen und jene Freude gibt mir Gott in vollem Maße." Briefwechsel mit Jacobi 79.

<sup>4) 6, 117.</sup> 

<sup>5)</sup> Chenb. 269.

<sup>6)</sup> Ebend. 308.

Im Jahre 1783 nahm Hamann auf den bringenden Wunsch seines Freundes, des Hofrath Lindner in Mitau, dessen achtzehnjährigen Sohn zu sich.

"Seine Stärke ober Schwäche in Sprachen," schreibt er bem Bater, ' "habe noch nicht untersuchen können noch mögen. Rach einigen Wahrzeichen seiner Aufrichtigkeit und Bescheidenheit, ift mir seine Berficherung hinlanglich, daß es noch nicht bis zum Edel gegen die gelehrten Sprachen gekommen." — Weiterhin beißt es: der junge Lindner solle mit seinem Sohne Zeichnen und Mathematik treiben. "Latei= nisch, (Griechisch, wenn er dazu Genüge hat) Französisch, Englisch" nehme er, hamann auf sich; zu vier andern Sprachen sei Gelegenheit. Später ersieht man aber ben Krebsgang. 2 "Wir haben uns," schreibt Hamann bem Bater, "biese Woche vorzüglich mit bem Latein beschäftigt, und hienachft mit dem Französischen, worin die Anfangsgründe bei seiner sonft ftarken Routine ziemlich scheinen vernachläßigt zu sein. — Was den Styl anbetrifft, so werbe für die Grundsätze und den Genium der Muttersprache so viel Sorge tragen, als jede andere erfordert. Mit Chrien und Schulübungen bin ich nicht im Stande mich abzugeben, benn alles was ich davon weiß, läuft auf die einzige Zeile hinaus: "Scribendi recte Sapere est et principium et fons."

Ein Onkel nahm ben Zögling auf die Redoute, es fanden sich anderweitige Zerstreuungen. Hamann schreibt dem Bater: er wolle dem Sohne seine Freiheit nicht nehmen, verabscheue auch bei den eigenen Kindern allen Zwang ohne Roth. "Es kommt alles darauf an," fährt er fort, "die Wahl seiner Reigungen zu lenken durch seste Grundsäte und nicht durch bloß äußerliche Formalitäten." In demselben Briefe sagt er: "Beurtheilen Sie nicht den Fortgang Ihres Herrn Sohns aus seinen Briefen, und wenn Sie aus selbigen etwas zu schließen Anlaß hätten, so ditte ich hierin auch aufrichtig mit mir zu Werke zu gehen. Ein guter Baumeister arbeitet in die Erde, ehe das Geringste über derselben ins Auge fällt. Je geschwinder man mit dem Letten eilt zur Schau, besto weniger taugt der Brund."

"Ich weiß nicht anders zu verfahren," schließt er, "als wie ich

<sup>1) 6, 315.</sup> 

<sup>2)</sup> Ebend. 322.

<sup>3)</sup> Ebenb. 327.

es mit meinen eigenen Kindern mache, an deren Liebe mir mehr geslegen ist, als an meinem väterlichen Ansehen, und deren Glück doch das einzige ist, was Eltern wünschen können für sich selbst." —

In den folgenden Briefen Hamann's nimmt seine Hoffnung für den Zögling mehr und mehr ab. Latein ist das Hauptaugenmerk, aber es will mit Decliniren und Conjugiren nicht recht fort; "Bälle, Koncerte, Theater ist (des Zöglings) Element: Ist es einem jungen Menschen zuzumuthen, die Gegenstände seines Dichtens und Trachtens sobald zu verleugnen und sie mit ganz entgegengesetzen zu vertauschen?" Der erwähnte Onkel hielt ihn in der Komödie frei, und dieser mußte "mit Diskretion behandelt werden."

Eine jüngere Schwester des jungen Lindner hatte sich herausges nommen diesem im Gouvernantenstyl zu schreiben, was Hamann scharf tadelt. Er sagt: "Das Gute tief herein, das Bose heraus treisten — schlechter scheinen als man wirklich ist, beser wirklich sein als man scheint; dieß halte ich für Pflicht und Kunst." — Lindner hatte Bedenken geäußert über den Ton in den Briefen seines Sohnes. "Dergleichen Symptome des Leichtsinns," erwiderte Hamann, "hören von selbst auf, wenn die Quelle gebesert wird, und müßen eher bestördert und avancirt, als zurück getrieben werden."

So steht die Erziehungsaufgabe noch zu Ostern, aber am darauf folgenden Pfingstmontage schreibt Hamann an Lindner: 2 "weder Bitten noch Anerbietungen werden mich bewegen können, Ihren Herrn Sohn länger als diesen Sommer zu behalten." Es sehle "an der Pfingstsgabe des Geistes, dem Selbstriebe." In einem andern Briese 2 sagt Hamann vom Zögling: "Reigung zu Moden, Komödien, gesellschaftslichen Zeitvertreiben und den dazu gehörigen Verdiensten hatte allen Geschmack an Gründlichkeit und Wissenschaft stumpf gemacht. Gar kein Selbstrieb von einer Seite und von der andern ein schon zu reif gewordener Bevbachtungs und Rachahmungsgeist des Schlendrians und der moyons de parvenir. Die Tiese des stillen Wasers wurde bald ergründet, und ich mußte mit meiner gemachten Probe zum Besschluß eilen."

<sup>1) 6, 332.</sup> 

<sup>2)</sup> Ebenb. 344.

<sup>3)</sup> Ebenb. 358.

v. Raumer, Geidicte ber Rabagogif. II. 2. Aufl.

Er hatte bedenklich und vorsichtig bem Bater gleich anfangs versprocen, nur eine Probe zu machen. Warum diese so übel aussiel, ergibt sich aus bem Mitgetheilten. Ift die Frage: ob Hamann nicht auch einen Theil ber Schuld trage, so mußen wir gestehen, baß er, wie dem eigenen Sohne, so auch diesem Zögling, dem es zugleich an Gaben und gutem Willen fehlte, viel zu viel zugemuthet. Bahrend der junge Mensch des lateinischen Deklinirens und Konjugirens noch nicht mächtig ift, liest Hamann mit ihm bie Episteln bes Horaz und sucht ihm zugleich die Elemente bes Französischen, Englischen und Gries chischen beizubringen! — Was einen so flaren Mann wie Hamann, zu solchem Misgriff verführen konnte, ward schon bemerkt. Comenius sagt: ber Lehrende sei entweder nicht allzugeistreich (nimis ingeniosus) ober er habe Geduld gelernt (patientiam doctus). Er beruft sich hierbei auf das Wort Cicero's: quo quisque est solertior atque ingeniosior, hôc docet iracundius et laboriosius: quod enim quisque celeriter arripuit, tarde arripi videns, discruciatur. Aber, fährt Comenius fort: ein solcher Lehrer wird bebenken: seine Aufgabe sei nicht die ingenia zu transformiren, fonbern zu informiren, er konne bem Schüler nicht geben, noch der Schüler ihm selbst nehmen, was nicht von oben verliehen werde. Diese treffenden Bemerkungen des Cicero und Comenius scheinen auf hamann ganz anwendbar. 2 -

Wir haben so den ausgezeichneten Mann in den verschiedensten pädagogischen Lebensverhältnissen kennen lernen — zuerst wie er selbst von Eltern und Lehrern erzogen wird — dann als Hosmeister fremde Kinder, zulett den eigenen Sohn und einen Pflegsohn erzieht. Aus Briefen an seinen Bruder ergaben sich seine Ansichten über den Beruf und die Pflichten eines Schullehrers.

Auch über die Erziehung seiner Töchter sinden sich Aeußerungen Hamanns. "In diesem einzigen Stück" (in der Kindererziehung), schreibt er, "habe ich zu wenig Beihülfe von meiner ehrlichen Haus-mutter, kann aber auch nicht mehr als den guten Willen von ihr

<sup>1)</sup> Opp. didact. 2, 133.

<sup>2) &</sup>quot;Ich habe wie ein Pferd gearbeitet, das Latein bis Oftern (beim jungen Lindner) durchzusehen" schreibt Hamann (6, 344); und gibt damit eine sehr treffende Erklärung des "laboriosius" eines hoch begabten Mannes, welche zugleich das "iracundius" durchblicken läßt.

<sup>3) 5, 171.</sup> Brief an Berber.

forbern." Somit fehlte freilich das Fundament der Madchenerziehung, und es darf uns insofern nicht wundern, daß Hamann seine alteste Tochter im Jahre 1784 in eine Benfionsanstalt that. 1 "Ift fie," schreibt er, "bes Guten fähig, das die Pflegemutter ihr zutraut, so soll sie keine Gesellschafterin, sondern als Schwester, als Tochter, ihre Pflichten erfüllen, um eine gute Chefrau und Hausmutter zu werden. Hat sie Talente zur Erzieherin und Gesellschafterin, so haben Eltern und Geschwister bas nächste Recht zum Genuße berselben." 2 - An diese alteste Tochter schreibt er 1787: "Fürchte Gott, liebes Kind, und vergiß beine Eltern und Geschwister nicht, wie ich euch alle in meinem Sinn und Herzen trage. Lies nicht aus Vorwis, sondern mäßig. — In dem besten Garten gibt es Regeln, an denen man fich verbrennen Gewöhne dich lieber, gute Bücher oft zu lesen, als an das leidige Raschen." 3 Und in einem spätern Briefe sagt er: "Ich freue mich von Grund der Seele über beinen Eifer an der Erziehung beiner Schwester zu arbeiten. Unterftuße auch beine alte gute Mutter und erleichtre ihr bas Leben in wirtschaftlichen und häuslichen Geschäften. " \*

So scheint er das erreicht zu haben, was er durch die Pensions, erziehung der Tochter bezweckte. —

Außer dem bisher mitgetheilten Padagogischen, was aus Hamanns Lebensverhältniffen resultirte, sinden sich in seinen Schriften noch viele treffliche Gedanken über Erziehung und Unterricht zerstreut; einige mögen hier folgen.

1.

"Gott ist in den Schwachen mächtig; das sind aber keine schwaschen Leute, die — anstatt als Hirten lebendiger Lämmer sich anzusehen, sich für Phymalions halten, für große Bildhauer, deren liebereiches Herz den Othem des Lebens ihnen mittheilen wird, si die placet."

2

"Treue ist da; ich sage nein, und leugne rund aus, daß sie so wenig im Tummeln und Herumschmeißen, noch laßen Händen besteht."

<sup>1) 7, 198. 236.</sup> 

<sup>2) 7, 320.</sup> 

<sup>3)</sup> Ebend. 378.

<sup>4)</sup> Ebenb. 422.

<sup>5) 1, 464.</sup> Aus einem Briefe an Rector Lindner, welcher hamanns Bruber betrifft.

3.

"Ein Fonds von Misanthropie und ein steifes Wesen kann nicht gut sein bei einem Schulmann, besonders bei einem öffentlichen. Ein Menschenfeind und Freund dieser Welt ist beides ein Feind Gottes." —

4.

"Den Werth einer Menschensele, beren Berlust ober Schaben nicht durch den Gewinn dieser ganzen Welt ersett werden kann: wie wenig kennt diesen Werth einer Menschensele der Andriantoglyd des Emils, blinder als jener Anabe des Propheten (2 Kön. 6, 15—17.) Jede Schule ist ein Berg Gottes wie Dothan, voll seuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Laßt und also die Augen aufthun und zussehen, daß wir nicht jemand von diesen Kleinen verachten, denn solcher ist das Himmelreich und ihre Engel im Himmel sehen allezeit das Angesicht des Baters im Himmel."

5.

..., Die Unwisenheit der Weltweisen, die von der Erziehung ohne der Weisheit Anfang, ohne Furcht und Salbung! dichten dürfen."

в.

3An einen Lehrer der Weltweisheit, der eine Physik für Kinderschreiben wollte, schreibt Hamann:

"Sie sind in Wahrheit ein Meister in Ifrael, wenn Sie es für eine Kleinigkeit halten, sich in ein Kind zu verwandeln, trot Ihrer Gelehrsamkeit! Ober trauen Sie Kindern mehr zu, unterdessen Ihre erwachsenen Zuhörer Mühe haben, es in der Geduld und Geschwindigsteit des Denkens mit Ihnen anszuhalten? Da überdem zu Ihrem Entwurf eine vorzügliche Kenntnis der Kinderwelt gehört, die sich weder in der galanten noch akademischen erwerben läßt."...

"Die blinden Heiden hatten vor Kindern Ehrerbietung, und ein getaufter Philosoph wird wißen, daß mehr dazu gehört für Kinder zu schreiben, als ein Fontenellischer Witz und eine buhlerische Schreibart. Was schöne Geister versteinert und schönen Marmor begeistert, dadurch wurde man an Kindern die Majestät ihrer Unschuld beleidigen."

"Sich ein Lob aus bem Munbe ber Kinder und Säuglinge zu

<sup>1) 2, 420.</sup> 

<sup>2)</sup> Ebenb. 2, 422.

<sup>3)</sup> Cbenb. 443 sqq.

bereiten! — an diesem Chrgeiz und Seschmad Theil zu nehmen, ist sein gemeines Seschäft, das man nicht mit dem Raube bunter Febern, sondern mit einer freiwilligen Entäußerung aller Ueberlegenheit an Alter und Weisheit, und mit einer Verleugnung aller Citelseit darauf, ansfangen muß. Ein philosophisches Buch für Kinder würde daher so einfältig, thöricht und abgeschmackt aussehen müßen, als ein göttliches Buch für Menschen geschrieben. Run prüsen Sie sich, ob Sie so viel Herz haben, der Versaßer einer einfältigen, thörichten und abgeschmackten Raturlehre zu sein? Haben Sie Herz, so sind Sie auch ein Philosoph für Kinder."

"Das größte Gesetz der Methode für Kinder besteht darin, sich zu ihrer Schwäche herunterzulaßen; ihr Diener zu werden, wenn man ihr Meister sein will; ihnen zu folgen, wenn man sie regieren will; ihre Sprache und Seele zu erlernen, wenn wir sie bewegen wollen, die unfrige nachzuahmen. Dieser praktische Grundsat ist aber weder möglich zu verstehen, noch in der That zu erfüllen, wenn man nicht, wie man im gemeinen Leben sagt, einen Narren an Kindern gefreßen hat."

7.

"Dhne das vollfommene Gesetz ber Freiheit, würde der Mensch gar keiner Rachahmung fähig sein, auf der gleichwohl alle Erziehung und Empsang beruht; denn der Mensch ist unter allen Thieren der größte Pautomin."

8.

- 2, Wie habe ich mich in der kleinen Schweizerhütte eines Maurers erquickt, Lienhard und Gertrud! Wie sein ift in diesem rührenden Drama das neweror pevdoc der Apostel neuer Philosophie über die Legislation aufgedeck!"
- "In Lienhards und Sertruds Hütte sah ich Erscheinungen einer ächtern Philosophie und Politik, als in Raynal's 10 Theilen oft- und westindischer Rährchen."
- "Lienhard und Gertrud . . . der Berfaßer hat die Schreibart ganz nach dem Nationalton herabgestimmt. Ungeachtet dieses Fehlers (?)

<sup>1) 4, 42.</sup> Nachahmung, nicht Nachäffung.

<sup>2) 6, 243.</sup> 

<sup>3)</sup> Chenb. 247.

<sup>4) 7, 306.</sup> Bgl. Briefe an Jacobi S. 185.

für Liebhaber der Reinigkeit und Deutlichkeit, gibt es unwidersstehlich schöne, starke, große Stellen, daß man sich gar nicht satt daran lesen kann."

9.

"Ich benke von Erziehung wie von allen Mitteln, beren menschlicher Gebrauch lediglich von einem höhern Segen abhängt, und einen mäßigen Gebrauch ziehe ich immer einem erzwungenen und übertriebenen vor."

10.

An Reichardt, bessen Knabe gestorben war, schreibt Hamann: 2 "Der Stifter aller Freuden ist zugleich ein Gott alles Trostes — und beide entspringen gar hoch vom Himmel her aus seinem Bater- und Mutterherzen. — Der Mensch weiß nichts, Gott allein die beste Art und Zeit. — Die beste Erziehungsanstalt ist wohl der liebe Tod für unser ganzes Geschlecht. Das beste Philanthropin ist jene Geisterwelt unschuldiger und vollendeter Seelen, jene hohe Schule ächter Virtuosen und unser aller Mutter." —

"Das anatürliche Misverhältnis in den Bevölkerungs. Tabellen mag vielleicht seinen geheimen Grund in der arithmetischen Politik des Himmelreichs haben, das sich in dieser Klasse der Unschwid gleichsam rekrutiren muß."

"Laßet die Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht, sagte der Stifter des Taufbundes; der Lebendigen Gott; denn sie leben ihm alle." Der Knabe "lebt nicht nur im Sinne und Herzen derer, die ihn geliebt und gesehen haben, sondern sein Leben droben wird auch wie ein Magnet wirken auf uns, zu trachten nach dem Ort und Zustande, worin er ist und wohin er unser Borläuser geworden, um die

- 1) 7, 338. Höchst wichtig sind Hamann's Urtheile über die durch Damm (1773) Mopstod und Campe (1778) angeregten Neuerungen in der deutschen Orthographie. Bgl. "neue Apologie des Buchstabens h" (4, 114) und "Zwei Scherflein zur neuesten deutschen Literatur."
  - 2) 6, 248.
- 3) 7, 328. Aus einem Briefe an Bucholt, ber auch einen Knaben ganz jung verloren hatte.
- 4) Des himmelreichs, "bessen Bürger mehr aus Unmündigen, als Philosophen, Rittern, Krast: und Weltmännern bestehen werden. Durch die Mortalität der Kleinen scheint also das himmelreich der Bevölkerung aller irdischen Reiche überlegen zu sein und von Rechts wegen." Ebend. 331 in einem Briefe an Kraus.

Pflichten der Erstgebornen vielleicht wie ein Schutzeist und guter Engel seines Geschwisters beßer zu erfüllen, als Fleisch und Blut zu dichten und zu leisten vermögend ist. Wer von uns weiß, wozu seine animula vagula blandula vom Bater der Geister berufen war? Wär's auch nur, einige göttliche Gesinnungen in uns hervorzubringen, uns von dem sinnlichen Genuß zu entwöhnen, der doch nur vergängliche Speise ist und nicht bleibt in ein beseres Leben, noch zu einem höhern Genuß fördert."

• • •

Rachdem ich nun die in Hamanns Schriften zerstreuten padagosgischen Gedanken zusammengestellt, um den Ueberblick zu erleichtern, so wende ich mich wieder zu seinem meist gleichförmigen Lebenslauf. Bedeutende Männer, mit denen er in Königsberg verkehrte, — Kant und Hippel vor allen — ein Briefwechsel mit vielen andern, mit Herder, F. H. Jacobi, Moser, Klopstock u. s. w. belebte und würzte sein einfaches Stilleben.

Wielfach gerieth er in fümmerliche, bedrängte Umstände, bis ihn ' zu Ende des Jahres 1784 Franz Bucholp, Herr von Welbergen (in Westphalen), durch ein sehr bedeutendes Geschenk aus aller Roth, besionders von der Sorge für die Zukunft seiner Kinder befreite.

Auf dessen Einladung reiste er am 21. Juni 1787 mit seinem Sohne nach Westphalen, und hielt sich eine Zeitlang bei F. H. Jacobi in Pempelsort, dann in Welbergen und Münster bei Buchols auf. Hier wurden ihm Fürstenberg und die Fürstin Gallisin vorzüglich werth. Seine Briefe aus den letten Monaten des Jahres 1787 und den ersten von 1788 deuten wiederholt auß Ende. 2 "Der mich unter so viel Wundern und Zeichen hergeführt hat," schreibt er am 14. Nosvember 1787, "wird mich auch mit Fried und Freud heimbringen ins rechte Vaterland, Kyrie Eleison! und mir jeden Himmel, jedes Elystum aus Erden zu verleiben wißen."

Und am 24. Rovember: 3 "Je mehr die Racht meines Lebens zu= nimmt, desto heller wird der Morgenstern im Herzen, nicht durch den

<sup>1) 7, 184.</sup> 

<sup>2) 339.</sup> Ebenb.

<sup>3) 7, 400.</sup> 

Buchstaben der Ratur, sondern durch den Geist der Schrift, dem ich mehr als jenem zu danken habe."

Am 23. März 1788: ""Je mehr ber äußere Rensch abnimmt, besto mehr ber innere wächst, je älter und unvermögender, besto ruhiger, zufriedener und vergnügter ich werde. — Sott hat mir Feierabend gegeben, mich aus dem Gange öffentlicher Geschäfte ausgespannt, zu denen ich so wenig tauge, als zum Umgang mit der Welt. . . Wenn es einen Vorschmad des Himmels auf Erden gibt, so ist mir dieser verborgene Schatz zu Theil geworden, nicht aus Verdienst und Würzdisseit, sondern es ist Gnade und Gabe einer höhern Hand, die ich anbeten muß. Sie war mir nothig zu meiner Reinigung und Stärfung."

Am 21. Juni 1788 entschlummerte er sanft. Im Garten ber Fürstin Galligin warb er begraben."

"Richt die Fülle und Anmuth ächter Gelehrsamkeit, nicht die Kraft des Berstandes, noch der Reichthum des Wißes scheint mir das Größte an diesem Manne und das für unsere Zeit Erwünschteste zu sein, sondern der Geradsinn, die Offenheit, Aufrichtigkeit und Lauterkeit, die Freiheit von Eitelkeit und Schein, mit einem Worte die anima candida, begnügt, eine Lilie im Thal, den Geruch des Erkenntnisses verborgen auszudusten, und ganz in dem Gedanken lebend, den sie kurz vor ihrer Enthüllung in dem erhabenen Worte ausgesprochen: Die Wahrsheit macht uns frei, nicht ihre Nachahmung."

<sup>1)</sup> Ebend. 409.

<sup>2)</sup> Bgl. Jacobi's Brief an Lavater in F. H. Jacobis Briefwechsel 1, 482. Jur Grabschrift bestimmte ihm bie Fürstin Gallitin 1 Cor. 1, 23—25.

<sup>3) 1,</sup> XVII.

<sup>4) 1, 397.</sup> 

<sup>5)</sup> Hamann's Briefwechsel mit Jacobi S. 429.

<sup>6)</sup> Diese treffliche Charafteristik gibt ber Herr Herausgeber ber Hamannschen Schriften am Schluß ber Borrebe zum ersten Theil.

## 18. Serber.

Johann Gottfried von Herber ist den 25. August 1744 geboren, in Mohrungen, einer kleinen Stadt Ostpreußens, wo sein Bater das Amt eines Glöckners und Kantors verwaltete. Dieser war ein gewißenhafter, einfacher Pann: die Mutter eine fromme, verständige Frau; beide führten mit ihren Kindern einen stillen, driftlichen Lebenswandel nach guter alter Weise. —

Den Schulunterricht erhielt Herber von Grimm, dem strengen Rector der Stadtschule in Mohrungen, dessen er jedoch immer mit großer Achtung gedachte; ein frommer Prediger constrmirte ihn.

Im Jahre 1760 nahm der mohrunger Diakonus Trescho den 16sährigen Herber ins Haus, behandelte ihn sedoch nicht freundlich, daher dieser sehr verschloßen war. Als Trescho eines Tages Herdern auftrug, an den Buchhändler Kanter in Königsberg ein Manuscript zu besorgen, so legte der Jüngling ein selbstgefertigtes Gedicht: "an Cyrus" bei, ohne sich zu nennen. Kanter ließ das Gedicht sogleich drucken; dieß geschah 1762, da Herder 17½ Jahr alt war.

Der Regimentschirurg eines russischen Regiments, welches in Mohrungen Winterquatiere bezog, lernte Herbern kennen, gewann ihn lieb und nahm ihn mit nach Königsberg, damit er dort Chirurgie studieren sollte. Aber bei der ersten Section, der er beiwohnte, siel der Jüngling in Ohnmacht. Dieß entschied ihn die Chirurgie auszugeben; am 9. August 1762 ward er, nach einem, mit großem Lobe bestandenen Eramen, als Theolog immatriculirt.

Damals hörte er bei Kant: Logif, Metaphysik, Moral, Mathematik und physische Geographie. Um dieselbe Zeit lernte er Hamann kennen; beibe sahen sich zuerst im Beichtstuhl; später lasen sie mit einnander den Shakespear.

In dkonomischer Hinsicht war Herbers bamalige Lage sehr drückend; sie verbeserte sich, da er 1763, in seinem 19ten Jahre am Collegium

<sup>1)</sup> Das folgende Biographische ist vorzüglich den "Erinnerungen aus dem Leben 3. G. von Herber's" entnommen, welche Frau von Herber "gesammelt und beschrieben" hat. Sie bilden in der Cottaschen Ausgabe der Herberschen Werke den 20. 21. und 22. Theil in der Abtheilung "Philosophie und Geschichte."

<sup>2)</sup> Bon zwei Sohnen und brei Tochtern ftarben ein Sohn und eine Tochter im 3ten Jahre.

Fridericianum eine Lehrerstelle erhielt, welche er mit der größten Gewißenhaftigkeit verwaltete. "Ich verdanke diesem Dociren, sagte er später, die Entwicklung mancher Ideen und ihre klarere Bestimmtheit; wer sich diese in irgend einer Sache erwerben will, der docire sie."

Im Jahre 1764 ward Herber, vorzüglich auf Betrieb Hamanns, 'Rollaborator an ber Domschule in Riga. In einem Briefe an den Rector jener Schule, Lindner, gibt Hamann dem 20jährigen jungen Manne das Zeugnis "eines ziemlichen Umfangs historischer, philosophischer und ästhetischer Einsichten und einer großen Luft, den fruchtbarsten Boden anzubauen, bei einer mehr als mittelmäßigen Erfahrung der Schularbeiten."

Drei Jahre später (1767) erhielt Herber neben dem Schulamte in Riga eine Predigerstelle. Als Lehrer hatte er wie in Königsberg, so in Riga, das größte Lob. ""Seine Lehrmethode, schreibt einer seiner Schüler, war so vortrefflich, sein Umgang mit seinen Schülern so busman, daß sie keiner Lection mit größerer Lust beiwohnten, als derjenisgen, die von ihm gegeben ward."

In Riga gab er (1767) sein erstes bedeutendes Werk, die "Fragsmente zur deutschen Literatur" heraus; in den Jahren 1768 und 1769 die "kritischen Wälder." In den Fragmenten sindet man unter Anderm die tiefsinnigsten und wahrsten Gedanken über Hintansehung der Muttersprache und Ueberschähung des Latein, welches den Schulen Ton und Farbe gebe. Herder bekämpft dort die nachässende Imitatio. Ausdruck und Gedanke sollten zugleich entstehen, sagt er, so sei es in der Muttersprache, nur in dieser könne man originell schreiben. Diese Schriften zogen ihm, besonders von Seiten des, durch Lessing unsterblich gewordenen Klos, die heftigsten Angrisse und Schmähungen zu, welche ihn so verstimmten, daß er sich im Jahre 1769 entschloß, um seine Entlasung nachzusuchen, und darauf mit einem Freunde nach Frankreich zu reisen. Der Zweck der Reise war: "die besten Erziehungs,

<sup>1)</sup> Hamanns Schriften 3, 302.

<sup>2)</sup> Dberpaftor Bergmann. Ib. 94.

<sup>3)</sup> Herb. Werke, Literatur und Kunft, 2, 135 sqq. In dem Kapitel über bas Lateinlernen, sollen weiterhin mehrere treffliche Stellen aus jenen "Fragmenten" mitgetheilt werden.

<sup>4)</sup> Hamann tabelte herbern scharf wegen seiner "Autor. Empfindlichkeit." ha manns Schr. 3, 396. 399.

anstalten und gelehrten Institute in Frankreich, Holland, England und Deutschland kennen zu lernen . . . und bei seiner Rücksehr nach Riga alsbann ein Erziehungsinstitut zu errichten." — 1

Anf der Seereise von Riga nach Rantes und in Frankreich schrieb Herder ein höchst merkwürdiges Tagebuch, 2 in welchem alle Elemente seiner späterhin klar sich entwickelnden Universalität jugendlich wild durch einander gahren; "jede seiner vielsachen Eigenschaften wogt hier in titanischen Hossnungen auf." 3

In diesem Tagebuche erwähnt er "ein Buch zur menschlichen und driftlichen Bildung," das er liesern möchte. "Es sienge, sagt er, von der Kenntnis sein selbst, des weisen Baues an Leib und Geist an: zeigte die Endzwecke und Unentbehrlichseiten jedes Gliedes an Leib und Seele; zeigte die Mancherleiheit, die dabei statt fände — alsdann Regeln und Anmahnungen, sich an Leib und Geist so auszubilden, als man kann. Dieß erst an sich, und so weit ist Rousseau ein großer Lehrer! Alszbann kommt ein zweiter Theil für die Gesellschaft, wo Rousseau sein Lehrer sein kann. — Er fährt nun fort den Inhalt des beabsichtigten Werks anzugeben, erwähnt auch die christlichen Gegenstände, welche es behandeln solle. —

Im Verfolg des Tagebuchs kommt er auf die ihm vorschwebenden pädagogischen Ideale, er will "den menschlich wilden Emil des Rousseau zum Nationalkinde Lieflands machen." "D ihr Locke und Rousseau, ruft er aus, und Clarke und Franke und Hecker's und Ehler's und Büsching's! euch eifre ich nach: ich will euch lesen, durchdenken, nationalisiren."

Hierauf gibt Herber ben vollständigen Plan einer Schule, aus welchem der starke Einfluß hervorleuchtet, welchen Rousseau auf ihn

<sup>1)</sup> Philof. und Gefch. 20, 107.

<sup>2)</sup> Ib. 21, 167. Dieß wichtige Tagebuch ist nicht vollständig, sondern "mit Weglaßung vieler Stellen, beren Gebanken in andern Schriften des Verf. ausgears beiteter vorkommen" (!) in der cottaschen Ausgabe der herderschen Werke abgebruckt, vollständig dagegen in "v. Herders Lebensbild" Bb. 2. S. 153 sqq.

<sup>3)</sup> Gervinus Reuere Geschichte ber poet. National-Literatur 1, 468. 485. "Wir has ben, sagt G., außer Göthes Jugenbbriefen nichts, was die Titanomachie dieser Jahre, die prometheische himmelstürmerei so trefflich ausspricht, wie dieses Tagebuch." Ebend. 487.

<sup>4)</sup> Lebensbild 2, 191.

<sup>5)</sup> Ebend. 195. In der cottaschen Ausgabe, Philosophie 10, 311, mit der Aufschrift "Ibeal einer Schule 1769."

übte. So bekämpste er hier die Tyrannei des Latein, und hebt das gegen aufs stärkte die Realien heraus. "Reine Methode", sagt er, "bildet sachenreiche Köpse, indem sie Worte lehrt, oder vielmehr umsgesehrt, lehrt Worte indem sie Sachen lehrt." — "Reine Schule ist gut, wo man nichts als Latein lernt; ich habe ihm zu entweichen gessucht, da ich drei völlig unabhängige Realclassen errichtet, wo man für die Menschheit und fürs ganze Leben lernt." "Es wird immer, weißagt er, einen ewigen Streit geben zwischen lateinischen und Realschulen: diese werden sur einen Ernesti zu wenig Latein, jene für die ganze Welt zu wenig Sachen lernen."

Die Grammatik soll, nach diesem Plan, nicht am Latein, sondern an der Muttersprache erlernt werden.

""Grammatik, sagt er, lerne man aus der Sprache, nicht Sprache aus der Grammatik, Styl aus dem Sprechen, nicht Sprechen aus dem künstlichen Styl." —

\*"Rach der Muttersprache, heißt es an einer andern Stelle des Schulplans, folgt die französische: denn sie ist die allgemeinste und unsentbehrlichste in Europa: sie ist nach unserer Denkart die gebildetste: der schöne Styl und der Ausdruck des Geschmacks ist am meisten in ihr gesormt . . . sie ist die leichteste und einförmigste um an ihr einen praegustus der philosophischen Grammatif zu nehmen: sie ist die ordentlichste zu Sachen der Erzählung, der Bernunft und des Raisonnements. Sie muß also, nach unserer Welt, unmittelbar auf die Mutstersprache solgen, und vor jeder andern, selbst vor der lateinischen, vorausgehen. Ich will, daß selbst der Gelehrte beser Französisch als Lateinisch könne."

So zeigt sich auch in Bezug auf Spracherlernung Herbers bamalige hochst realistische Ansicht, welche er concentrirt so ausspricht: 
"Es wird Hauptzweck, dem Anaben von alle dem lebendige Begrisse
zu geben, was er sieht, spricht, genießt, um ihn in seine Welt zu
sehen . . . . er wird sich nie in einer andern Welt geboren zu sein
wünschen, weil ihm durch keine andere der Kopf verrückt ist, und die
seinige sein erster Horizont wurde." Und plötzlich sährt er sort: "D
hätte ich einmal einen solchen Cursus durchgelehrt! und noch mehr, ihn

<sup>1)</sup> Ebend. 10, 332. — 2) Ebend. 330. — 3) Ib. 330. — 4) Ib. 335. — 5) Ib. 314.

selbst durchgelernt! und zuerst durchgelernt! und wäre so gebildet! Run bleibt mir nichts als eine zweite Erziehung übrig: ich will mich in Frankreich bemühen, die Büssons und Rollets recht schäßen zu lernen, überall Aunst und Ratur und Auftritte der Menschen aufzusuchen und in mich zu prägen . . . . und die rechten Duellen von Büchern kennen zu lernen, um mich nach ihnen, wenn ich sie habe, zu bilden." —

Der geniale fünf wab zwanzigjährige Mann, ward sich auf einmal der Halbheit seiner Bildung bewußt. Aufgewachsen unter Büchern, erscheint ihm diese Bücherwelt als eine Welt von Antitypen, Gegenbildern, und er entschließt sich zu diesen die Typen, die Urbilder zu suchen, — in Frankreich zu suchen! In dieser seiner Reaction überschätzt er das ihm Fehlende, und das was er besitzt erscheint ihm viel zu gering. Wie start aber auch der französische Einsluß auf Herder damals war, so berührte er doch mehr die Peripherie als den Mittelpunkt seines Wesens. Unangesochten von dem flachen Deismus des Franzosen, empsiehlt er in demselben Schulplan aufs Eindringlichste — Luthers Katechismus. "Der, sagt er, muß recht innig auswendig gelernt werden und ewig bleiben."

Wären jene französischen Elemente in Herbers innerstes Wesen einzehrungen gewesen, so würden ihm während seines Ausenthalts in Frankreich gewis nicht so bald die Augen über Franzosen und französische Sprache aufgegangen sein, wie sich dieß klar aus dem Verfolg seines Reisetagebuchs und aus Briefen ergibt. "Jest bin ich, schreibt er an Hamann, in Nantes, wo ich in weniger, aber vertrauter Gesellsschaft, französische Sprache, Sitten und Denkart kennen lerne — kennen aber nicht annehmen lerne, denn ich entserne mich immer mehr, je näher ich sie sehe." Und in einem Briefe aus Paris bemerkt er: "Frankreich könne nie völlig sättigen, und er sei dessen herzlich müde."

Rousseau selbst muß ihm, bei näherer Bekanntschaft mit Frankreich, in einem ganz andern Lichte erschienen sein, als früher. 3 "Bei Rousseau, sagt er im Verfolg bes Tagebuchs, muß alles die Wendung

<sup>1)</sup> Lebensbilb 2, 60.

<sup>2)</sup> Ebend. 124. Treffende Charafteristiken der Franzosen und des Französischen ebend. 288—295. 301. 302.

<sup>3) &</sup>quot;Man kann keinen französischen Schriftsteller kennen, wenn man nicht bie Ration kennt" schreibt Herber aus Frankreich. Philos. 20, 143.

des Paradoren annehmen, die ihn verdirbt, die ihn verführt, die ihn gemeine Sachen neu, fleine groß, wahre unwahr, unwahre wahr machen Richts wird bei ihm simple Behauptung; alles neu, frappant, wunderbar: so wird das an sich Schöne doch übertrieben, das Wahre zu allgemein und hört auf Wahrheit zu sein: es muß ihm seine falsche Tour genommen, es muß in unsere Welt zurudgeführt werben, wer aber kann das? Rann's jeder gemeine Leser ? ists nicht oft mubsamer, als daß es lohnt, was man dabei gewinnt? und wird nicht also Rousseau durch seinen Geift unbrauchbar ober schäblich bei aller seiner Größe?" 1-An einer andern Stelle ' heißt es: Boltaire ist "eitel und frech auf sich, (Rousseau) stolz und hochmuthig auf sich; aber beide suchen nichts so sehr, als das Unterscheidende. Rur jener glaubt sich immer schon unterschieden zu haben und versicht sich bloß durch Wit; dieser durch feine unausstehliche, immer unerhörte Reuigfeit und Paradorie! So sehr Rousseau gegen die Philosophen sicht, so sieht man doch, daß es auch ihm nicht an Richtigfeit, Gute, Bernunft, Rugbarfeit feiner Gedanken gelegen ift; sondern an Größe, Außerordentlichem, Reuem, Frap-Wo er dieß finden kann ift er Sophist und Bertheidiger; und daher haben die Franzosen so wenig Philosophen, Politiker, Geschichtschreiber; denn diesen drei Leuten muß es bloß an Wahrheit gelegen sein. Bas aber opfert nun nicht Boltaire einem Ginfall, Rouffeau einer Reuigkeit auf!"

Wie nüchtern und wahr urtheilt hier der 25jährige Herder, wie ist er so bald von der früheren Ueberschätzung Rousseau's zurückgekommen! Davon werden wir uns sogleich noch mehr überzeugen, wenn wir sehen, wie er siegreich die heillose Gallikomanie und die llebertreibungen der Philanthropinisten bekämpft. —

Frankreichs mube, verließ er zu Anfang des Jahres 1770 Paris und reiste über Holland nach Eutin und von da, als Hofmeister eines Prinzen von Holstein, nach Straßburg, wo er mit dem, um 5 Jahre jungern Göthe, bekannt ward. Hier erhielt er einen Ruf als Const-

<sup>1) @</sup>benb. 265.

<sup>2)</sup> Ebend. 278. Daß Herber diese letteren Urtheile über Rousseau erst in Frankreich geschrieben habe, ergibt sich hieraus. Am 5. Juli 1769 kam er in Rantes an
(Lebensb. 2, 24), im folgenden October schreibt er von da an Hartsnoch: er habe
noch an seinem Tagebuch zu schreiben, "mit welchem ich, heißt es, noch immer auf
dem Schisse, und lange noch nicht einmal im Sunde bin."

storialrath nach Buteburg, wo er vom Jahre 1771 bis 1776 blieb. Als er hier im Jahre 1771 ben Emil Rouffeaus von neuem lieft, so bemerkt er: '"wir müßen ihn nicht loben sondern thun." Dennoch außert er sich fünf Jahre später (1776) mit dem, ganz nach Rouffeau gemodelten Philanthropin Basedows durchaus unzufrieden. "Mir kommt alles erschrecklich vor, schreibt er an Hamann, wie ein Treibhaus oder vielmehr wie ein Stall voll menschlicher Gänse. Als neulich mein Schwager, der Jäger, hier war, erzählte er von einer neuen Methode Eichwälder in zehen Jahren zu machen, wie sie sonst nur in fünszig oder hundert würden, daß man den jungen Eichen unter der Erde die Herzwurzel nehme, so schen Basedowschen Plans liegt, glaube ich, darin, und ihm, den ich persönlich kenne, möchte ich keine Kälber zu erziehen geben, geschweige Menschen."—

Wie hier, urtheilt er, mit tiefer, nüchterner Einsicht, in mehreren spätern Schulreben über die neuen, vielgepriesenen Erziehungsmethoden, und kämpft gegen die "lichte, leichte Methode in usum delphinorum aevi nostri." — Wer in die Wißenschaft, sagt er, "Licht hineinlügt, wo feins ist, wer Faslichkeit hineinlügt, wo sie nicht ist, ist Gausser und nicht Lehrer." Er erklärt sich gegen die, welche "Leibnissische und Newtonische philosophie pour les enkants" einrichten, die da vermeinen: Sprachen ließen sich "ohne Gedächtnis, Mühe und Grammatik lernen."

In einer andern Rede spricht er davon, \* daß man "statt des versalteten Worts "Schule" der Mode zu gut neue anständigere Namen besliebt, z. B. Erziehungsinstitut, Philanthropin," zudem "viel von Genie, von Originalgenie, das sich selbst helse und keines andern Lehrers besdürfe, von wunderbarer Ausbildung durch eigene Kraft geredet und gerühmet." "Solche leere Lobpreisungen eingebildeter Raturfräste" seien der Jugend höchst schädlich geworden; "die sogenannte Natur" habe zur Zerrüttung der regelmäßigen, strengen, bedächtigen Kunst gewirst. — Seien die alten Schulen rechter Art, so "werde wohl kein Verständiger einen wohlgegründeten öffentlichen Tempel der Wißenschaft und guten Erzeinen wohlgegründeten öffentlichen Tempel der Wißenschaft und guten Erzeinen wohlgegründeten öffentlichen Tempel der Wißenschaft und guten Erzeiten

<sup>1)</sup> Phil. und Gefc. 20, 208.

<sup>2)</sup> Hamanns Schr. 5, 184.

<sup>3)</sup> Herber Phil. und Gefch. 10, 24. 25.

<sup>4)</sup> Ib. 60.

ziehung für jene kleinen Dianentempelden hingeben, mit benen man unter grünen Bäumen durch manche Modekunste unserer Zeit Abgötterei treibe. Manche dieser Spielwerke hatten sich schon in ihrer Richtigkeit gezeigt."

Es ist eine Freude zu sehen, wie sich aus dem genialen gahrenden Jüngling der besonnene geniale Mann entwickelt. Dieß tritt uns auch in Beziehung auf jenes oben mitgetheilte übertriebene Lob des Französischen entgegen, an welchem jeder deutsche Leser, wie jeder, der in die Ratur des Französischen und sein Verhältnis zu andern Sprachen, besonders zum Latein, Einsicht hat, gewis Aergernis nehmen mußte.

Der Leser wird sich aber mit Herber in dieser Hinsicht ganz ausssöhnen, wenn er in den "Briefen zur Beförderung der Humanität," welche ungefähr ein Bierteljahrhundert später als jener Schulplan geschrieben wurden, seinen eminenten Angriff gegen die "Gallisomanie, Franzosensucht" der Deutschen liest. "Eine viel tiesere Wunde, sagt er, hat uns diese geschlagen. —

Wenn Sprace das Organ unsrer Seelenkräfte, das Mittel unserer innersten Bildung und Erziehung ist: so können wir nicht anders als in der Sprache unseres Bolks und Landes gut erzogen werden; eine sogenannte französische Erziehung, (wie man sie auch wirklich nannte) in Deutschland muß deutsche Gemüther nothwendig misbilden und irre führen. Mich dünkt, dieser Satz stehe so hell da, als die Sonne am Mittage.

Bon Franzosen, für Franzosen. Sie drückt Begriffe und Berhältnisse aus, die in ihrer Welt, im Lauf ihres Lebens liegen; sie bezeichnet solche auf eine Weise, wie sie ihnen dort jede Situation, der stücktige Augenblick, und die ihnen eigne Stimmung der Seele in diesem Augenblick angibt. Außer diesem Kreise werden die Worte halb oder gar nicht verstanden, übel angewandt oder sind, wo die Gegenstände sehlen,

<sup>1)</sup> Ib. 114. Rebe gehalten 1790.

<sup>2)</sup> Phil. und Gesch. 14, 80 sqq.

<sup>3)</sup> Der Schulplan ist von 1769, die Briefe erschienen in den Jahren 1793—1797. Wenn herber späterhin (1801) die Ueberwachung der französischen Sprache durch die Pariser Atademie und selbst den Einstuß dieser Sprache auf andere europäische, des sonders auf die deutsche rühmt, so scheint ihn hierzu Widerwille gegen eine deutsche "dunkle Metaphysis, die sich selbst kaum verstehet" gegen "verwirrte Begriffe, dunkle Knäuelsperioden" gereizt zu haben. Phil. und Gesch. 11, 58. 65. 66. Gervinus (l. c. 481) stellt dieß Rühmen mit Göthes Preisen der Anständigkeit Boltaire's zusammen.

gar nicht anwendbar, mithin nutlos gelernt. Da nun in feiner Sprache so sehr die Mode herrscht, als in der französischen, da keine Sprache so ganz das Bild der Veränderlichkeit, eines wechselnden Farbenspiels in Sitten, Meinungen, Beziehungen ist als sie; da keine Sprache, wie sie, leichte Schatten bezeichnet und auf einem Farbenklavier glanzender Lufterscheinungen und Strahlenbrechungen spielet; was ist sie zur Erziehung beutscher Menschen in ihrem Kreise? Nichts, ober ein Irrlicht! Sie läßt die Seele leer von Begriffen, oder gibt ihr für die wahren und wesentlichen Beziehungen unseres Vaterlandes salsche Ausdrücke, schiese Bezeichnungen, fremde Bilder und Affektationen. Aus ihrem Rreise gerückt, muß sie solche, und ware sie eine Engelssprache, geben. Also ift es gar nicht vermeßen zu sagen, daß sie unserer Nation, in den Ständen, wo sie die Erziehung leitete, oder vielmehr die ganze Erziehung war, den Berftand verschoben, das Herz veröbet, überhaupt aber die Seele an dem Wesentlichsten leer gelaßen hat, was dem Gemuth Freude an seinem Geschlecht, an seiner Lage, an seinem Beruf gibt; und sind dieß nicht die sußesten Freuden?

Und doch besteht der ganze Werth eines Menschen, seine bürgerliche Rupbarkeit, seine menschliche und bürgerliche Glückseligkeit darin,
daß er von Jugend auf den Kreis seiner Welt, seine Geschäfte und
Beziehungen, die Mittel und Zwecke derselben genau und auf's reinste
tennen lerne, daß er über sie im eigensten Sinne gesunde Begrisse,
herzliche fröhliche Reigungen gewinne, und sich in ihnen ungestört, unverrückt, ohne ein untergelegtes fremdes und falsches Ideal, ohne
Schielen auf auswärtige Sitten und Beziehungen übe. Wem dieß
Glück nicht zu Theil ward, dessen Denkart wird verschraubt, sein Herz bleibt kalt für die Gegenstände, die ihn umgeben; oder vielmehr von
einer fremden Buhlerin wird ihm in jugendlichem Zauber auf lebenslang sein Herz gestohlen.

Was haben wir benn in ber Welt schähdareres als die wahre Welt wirklicher Herzen und Geister? Daß wir unsere Gedanken und Gefühle in ihrer eigensten Gestalt anerkennen und sie andern auf die treueste, unbefangenste Art äußern: daß andere dagegen uns ihre Gesdanken, ihre Empfindungen wiedergeben, kurz, daß jeder Vogel singe, wie die Ratur ihn singen hieß? Ist dieß Licht erlöscht, diese Flamme erstickt, dieß ursprüngliche Band zwischen den Gemüthern zerrißen ober

verzauset; statt des allen sagen wir auswendiggelernte, fremde, armselige Phraseologien ber. D des Jammers! der ewigen Flachheit und Falschheit! Eine Geist und Herz austrocknende Dürre und Kälte."

Im Jahre 1776 gieng Herder von Bückeburg nach Weimar, auf Göthes Betrieb als Consistorialrath in das dortige Oberconsistorium berufen, bessen Prasident er 25 Jahre später (1801) ward.

Rächst seinem Amt an der Kirche lag ihm hier vornehmlich die Berbeserung der Schulen am Herzen. Im Jahre 1783 entwarf er einen neuen Schulplan und verschaffte den Lehrern eine Solderhöhung. Auf seinen Betrieb wurde 1787 ein Schulmeister Seminar gestistet. In die niedern Schulen suchte er das "Beste und Anwendbare" von der Pestalomischen Lehrmethode einzusühren. Den Geistlichen gab er "die Besugnis einer strengen Aufsicht über die Landschulen."

Herber wollte jenen seinen Schulplan durchaus nicht drucken laßen, weil, sagt er, alle dergleichen laute Anfänge meistens elend ausgehen. Denn, sährt er sort, hier kommt alles auf Ausübung, auf lebendige Methode und Versuch an. Ein blendender Typus ist in einer halben Stunde zu entwerfen; er wird aber nachher eine Feßel in der ein Vierteljahrhundert nachher lahm schleichet."

Seine Absicht war: "daß die untern Klassen Realschule für nutliche Bürger, die obern ein wißenschaftliches Gymnastum für Studirende werden" sollten.

Er bat. sichs aus, bei dieser Einrichtung freie Hand zu haben. "Seit meinem 19ten Jahre, sagte er, habe ich auf den ersten Klassen eines akademischen Kollegii docirt, und bin seitdem nie außer der Arsbeit oder der Ephorie von Schulanstalten gewesen. Fremde, selbst katholische Länder, haben mich bei ihren Einrichtungen um Rath gesfragt, und mit der größten Bescheidenheit, mit der ich über mich selbst denke und rede, glaube ich hinzusehen zu dürsen, daß ich das verstehe, wovon die Rede ist."

Auf alle Weise bewährt Herber Einsicht in das Schulwesen, und Geschick es zu behandeln. Besonders verband er im mannlichen Alter die größte Pietät gegen das gute Alte mit der ausmerksamften Aner-

<sup>1)</sup> Phil. und Gesch. 22, 14 sqq.

<sup>2)</sup> Ib. 30.

<sup>3)</sup> Ib. 36.

kennung des guten Reuen. Immer strebte er jenes sestzuhalten und gegen naseweise, unreise Reuerer zu vertheidigen; aber seine conservative Gesinnung machte ihn nicht blind gegen Aechtes und Anersennens, werthes, das hier und da auftauchte. —

Diese nüchterne gesunde Betrachtung der Schulsachen ist bei Herbers poetisch zartem Wesen wahrhaft zu bewundern; sie tritt uns unter Anderm in seinem Entwurf zu dem oben erwähnten "Schulmeister. Seminarium" klar entgegen. Er sagt in diesem Entwurs: Es "ist der einzige Zweck eines Schulseminarii, fern von allen Ostentationen und pädagogischen Spielwerken unserer Zeit, jungen Leuten, die sich dem Schulstande widmen, eine bequeme Gelegenheit zu verschaffen, das Rothwendige und wahrhaft Rühliche ihres künstigen Berufs durch Unterricht und eigene Uedung zu lernen; denn die beste Geschicklichkeit eines Schullehrers wird nur durch Methode und Uedung erlernt." —

Auch auf ein theologisches Seminar war Herder bedacht. Er hielt dafür: 2 das erste Samenkorn der Art müße man in der Stille säen: weil, was laut angefangen werde, wie die Asten der vorigen Zeit zeigten, sich meistens sacht ende." So äußert sich hier wieder die weise Demuth, welche weiß, daß der Segen von oben kommt, Eitelsteit aber alles Gedeihen tödtet. —

In seinem Gutachten über ein Predigerseminar' sagt er: "Was bei den Aerzten das Klinikum, bei den Juristen das Formularium practicum ist, muß für die Theologen ein Seminarium für künstige Geistliche bewirken, zu dem nach jetziger Lage der Sache die Akademie vielen Beistand zu leisten außer Habitus ist. Geschickte und erfahrene Geistliche allein sind es, die es ausmachen können."

Den jungen Theologen rath er, wie früher Luther that, sie sollten suchen in Lehr= und zwar in öffentliche Lehrübung zu kommen. "Ich sehe es, sagt er, als ein Glück meiner besten Jünglingsjahre an, daß ich lehren mußte... Ich weiß was ich damit gewonnen, etwas das mir das ewige Lesen und Zuhören schwerlich würde gegeben haben....

<sup>1)</sup> Ib. 39. Der erste Entwurf von 1780, ein zweiter von 1786, das genehmigte Regulativ von 1789.

<sup>2)</sup> Ib. 48.

<sup>3)</sup> Ib. 56. Es ift vom Jahre 1797.

<sup>4)</sup> In seinen Briefen bas Stubium ber Theologie betreffend. Rel. und Theol. 14, 225. 226.

Prediger die gute Schullehrer waren (wenn sie es nur nicht zu lange blieben) lernt man bald unterscheiden an Ordnung, Wißenschaft, reeller praftischer Kenntnis."

Er schrieb auch einen sehr lehrreichen "Entwurf ber Anwendung dreier akademischen Jahre für einen jungen Theologen." Hier räth er den Jünglingen ja nicht zu früh die Universität zu beziehen, und empsiehlt ihnen das Studium der Geographie und Raturgeschichte. "Die Renntnis unfres Wohnplates, sagt er, seiner Geschöpfe und Versatung überhaupt ist einem, der Gott einst predigen will, unentbehrlich." Der geniale Wann räth den Studirenden — das Rachschreiben, wodurch man "die Gedanken mehr sondere und digerire." — Er warnt gegen hyperfritisches Lesen der Bibel. "Das neue Testament, sagt er, treibe man in dem religiösen, simpeln und schlichten Sinn, wie es die Apostelschrieben und die ersten Christen lasen."

"Für sich selbst sollten die Studirenden nicht viel grübeln und lieber das Gute als das Bose lesen — nicht die auss Jota Alles erklären wollen" — sich an "die innere Uebereinstimmung, Reinheit, Kraft und Schöne des Wortes Gottes selbst" halten. —

Diesem Studienplan für angehende Theologen, schließen sich "Briese an Theophron" an, 3 die an einen Jüngling gerichtet sind, welcher eben sein akademisches Studium der Theologie vollendet hat. Herder lobt besonders die siebevolle Gesinnung, welche Theophron gegen seine Lehrer gehabt, daß er so sern "von Buhenstolz und unwißender Anfgeblasen-beit" gewesen. Dann geht er auf die Klage des jungen Mannes ein: "daß ihm das Lesen der Bibel so gestört und entweiht sei, wie er den fritischen Blick nicht los werden könne, und ihm das Wort Gottes in der Hand der Kritik vorkomme, wie eine ausgedrückte Eitrone." "Faßen Sie ein Herz, schreibt Herder, alle Schiesheiten zu überwinden, Berg und Thal zu ebnen, und wieder zu dem geraden Sinn zu gelangen, der Sie in ihrer Jugend einst beglückte und ohne den wir nie glücklich werden können."

Am wichtigsten in Bezug auf theologisches Studium ift aber

<sup>1)</sup> Ib. 15. 19.

<sup>2)</sup> Ib. 29.

<sup>3)</sup> Relig. und Theol. 15, 59. Diese Briefe find 1782 geschrieben.

<sup>4)</sup> Ib. 69.

Herbers "Gutachten über Borbereitung junger Geistlichen auf die Afastemie." — Beranlaßt ward dieß Gutachten durch die traurigsten Ersfahrungen. Junge Theologen zeigten sich am Schluße ihrer akademischen Lehrjahre häusig ganz untauglich zum Predigtamte. Man warf die Frage auf: ob man nicht die künftigen Geistlichen in eigenen theologischen Schulen bilden solle? Hiergegen tritt Herder, bei aller Anserfennung der bestehenden Lebelstände, auf, und gibt Rath, wie man diesen abhelsen könne, ohne die überkommene Studienweise abzuschaffen.

Zuerst? sucht er den Schaden nicht in der theologischen, sondern in der philosophischen Facultät, welche besonders angehenden Studiren, den die Köpse verdrehe, und sie für das nachfolgende theologische Studium verderbe. Dieß um so mehr, als "die jungen Leute zu früh und unreif auf die Asademie kämen;" unreif an Berstand und Urtheil, unreif an Charakter, daher jeder intellectuellen und sittlichen Verführung preis gegeben. Als kräftigste Abhülse rath Herder: die Schulzeit um ein Jahr zu verlängern, auf jedem Gymnastum eine Selecta zu stiften, in der die Jünglinge sich als academioi betrachten lernen." "So werde ihnen das längere Verweilen auf der Schule nicht hart fallen, der Uebergang auf die Asademie sie nicht schwindelnd machen." Auf solche Weise beseitige man auch akademische Vorlesungen über Gegenstände, welche nur schulmäßig gründlich gelehrt werden können, indem man dieselben der Solecta zuwiese.

Zulest wollen wir einen Blick guf die trefflichen Schulreden werfen, welche Herder als Ephorus des weimarschen Symnasti, meist an den Eramentagen hielt.

In zwei Reden preist er strenge Ordnung und Zucht der Schule, zumal in einer Zeit des größten Sittenverfalls. Wenn solche Zucht sehle, wenn der Lehrer nicht völlig in seiner Klasse Herr, seiner Schüler nicht mächtig, so sei das Schulgeschäft eine Höllenqual des Sisphus

<sup>1)</sup> Ib. 129. Leiber nur "zusammengezogen aus zwei, inner ben seche letten Lebensjahren bes sel. Berf. barüber geschriebenen Gutachten ahnlichen Inhalts."

<sup>2)</sup> Ib. 136.

<sup>3)</sup> Ib. 142.

<sup>4)</sup> Philosophie und Geschichte 10, unter dem Titel: "Sophron. Gesammelte Schulreben. Herausgeg. von J. G. Müller." Die erste Rede von 1779, die lette von 1802.

und der Danaiden. 'Aber das: Maxima debetur puero reverentia — dürften ihrerseits die Lehrer nicht vergeßen. In einer dritten Rede spricht er von der Studirmethode, und gibt zu, daß sich dieselbe in manchen Disciplinen, (z. B. in der Naturlehre,) mit diesen Disciplinen selbst vervollsommet habe. Dann aber bekämpft er die schwächlichen und schwächenden neu aufgekommenen Erleichterungsmethoden.

Eine Rede handelt von Schulübungen. Herder empfiehlt unter Anderm dringend das möglichst getreue und doch nicht peinliche Uebersetzen der Rlassister in die Muttersprache. Zudem sleißige Lectüre, wobei der Schüler vom Lehrer berathen werden müße. "Sehr ausgezeichnete Menschen, sagt er, bilden sich ohne Lehrer; es ist aber übel,
wenn zu unserer Zeit sich alles ohne Lehrer bilden und oft nur durch
seine Unsörmlichseit ausgezeichnet sein will." "Eine Schule guter Art,
bemerkt er in derselben Rede, ist eine Gesellschaft Bienen, die ausstliegen
und Honig sammeln, eine Schule läßiger Art wäre eine Gesellschaft der
lastdaren Thiere, die hingehen, wohin sie getrieben werden, und auch
von dem, was man ihnen auslegt, zeitlebens nichts erbeuten."

In der Rede 2, Bon Schulen als Gymnasien" spricht er wieder über die Ausbildung angeborener Anlagen durch Uebung. Dahin zählt er: Uebungen im sinnlichen Auffaßen und Einprägen. Alle solche Uebungen sagt er, müßen sortgehend und abwechselnd sein; edle Rache eiserung, Hesiods "gute Eris" müße dabei walten. — Hinsichtlich solcher Uebungen stünden die Schulen weit über den, alle Uebung hintausesenden, Universitäten. —

Zwei Reben handeln von der Rolle, welche die schönen Wißenschaften auf Schulen spielten. Behe einer Zeit, sagt Herber, welche "schön heißt, was uns leicht ist, wo angenehm ist, was uns in den Pund sliegt." Die Alten fannten den Ausdruck "schöne Wißenschaften" im Gegensatz der gründlichen und nütlichen gar nicht.

Durch literae humaniores, studia humanitatis drückten die Romer glücklich den richtigen Begriff der schönen Wißenschaften aus. Den Alten war das Schöne "wesentlicher Theil eines klaren, richtigen, versständigen, bildenden Bortrags, nicht Flitterstaat." "Allen Wißen-

<sup>1)</sup> Ib. 194.

<sup>2)</sup> Ib. 225.

<sup>3)</sup> Ib. 45 unb 99.

schaften, sagt er, sehlt das Beste, wenn man ihnen das Schöne, d. i. das zur Menschlichkeit Bildende raubet, daß es aber jede auf ihre Art haben könne und haben solle, daß keine Wißenschaft barbarisch und inhuman sein dürfe, daß selbst die abstractesten Kenntnisse ihren Reiz, ihre Schönheit haben" dieß ließe sich nachweisen.

"Bom Ruben der Schulen." Gegen pseudogeniale Renerer, welche alle Tradition verachten, die wir vorzüglich durch Schulen überstommen. "Das ganze menschliche Geschlecht ist gewissermaßen eine, durch alle Jahrhunderte fortgesetze Schule, und ein neugebornes Kind, das plöhlich dieser Schule entnommen, das dieser Kette des Unterrichts entrißen, auf eine wüste Infel gesetzt würde, wäre mit allem seinen angebornen Genie ein armes Thier, ja in zehnsachem Betracht elender als die Thiere."

"Der Geist unserer Zeit geht mehr barauf zu zerstören als zu bauen... Einen Baum zu fällen, kostet nur einige Streiche; aber einen Baum wachsen zu machen, braucht es Jahre oder Jahrhunderte."

Dann wendet sich Herber gegen unwisende Lehrer. "Es ist bestannt, fagt er, daß ein Unwisender und Schwärmer eigentlich nichts Rechtes lehren kann, daß wer lehren will selbst müße gelernt, d. i. sich flare und richtige Begriffe, nebst einer hellen, leichten, sastlichen Weihode müße erworben haben. Daher sind alle Halbgelehrten so gern gegen den wahren Unterricht. Ich glaube, wir sind alle darüber einig, daß dieß faule Fische sind. . . Je älter man wird, wenigstens je mehr die Bernunft bei und zur Reife kömmt, um so mehr sieht man ein, daß es mit allem diesem Geniewesen, mit dieser Begeisterung, mit dieser Beredtsamseit über Sachen, von denen man nichts weiß, mit dieser Thätigkeit in Geschäften, von denen man nichts versteht, ganz und gar keine Art hat; und ich für meinen Theil habe einen Gränel daran, wenn ich Genies dieser Art predigen, sprechen, handeln sehe, lese oder höre. Lerne was so kannst du was." 2

Scheint sich doch alles, was Herber hier sagt, von selbst zu verstehen! Und boch! Jacotot, bessen Methode in neuerer Zeit so viel-

<sup>1)</sup> Ib. 59. Die Rebe ward oben schon ermähnt.

<sup>2)</sup> In der Gedächtnistede auf den verftordenen weimarschen Rector Heinze lobt er diesen als "einen Meister, der, was er nur halb verstand, gar nicht sehren mochte." 1b. 129.

Aufsehen gemacht hat, er sagt: seinen "Universalunterricht habe niesmand begriffen, welcher sich nicht für sähig halte seinen Sohn in Dingen zu unterrichten, die er selbst nicht verstehe... Er beruft sich dabei auf seine Erfahrung: denn er habe Holländisch und Russisch gelehrt, was er nicht verstanden, er habe in der Musik unterrichtet, die er jest noch nicht könne." –

"Schule ift, sagt Herber weiter, wo wir eine Wißenschaft, ober eine Sprace, Runst oder ein Geschäft gründlich und nach Regeln lernen, wo wir uns nach diesen Regeln üben, sie uns zur Gewohnheit machen, wo unsere Fehler uns nach Gründen gezeigt und auf die leichteste Art verbeßert werden. .... Run verstehet sich aber von selbst, daß ein Lehrer die Sache wißen muß, die er lehret; folglich kann ich sie auch von ihm, und zwar beßer als von mir selbst, der ich nichts davon weiß, lernen." "Gewis ist's Lob und Empfehlung für einen Menschen, heißt es an einer andern Stelle, wenn man sagt: er hat Schule; dagegen einem Rips-Raps, der von keiner Schule weiß, Festigkeit, Bestimmtheit in seinen Arbeiten sehlet."

Auch gegen die bis zur äußersten Caricatur, besonders durch Jascotot, ausgebildete heuristische Methode, enthält diese Rede Herbers schlagende Stellen. Er spricht gegen das selbst Erfindenwollen von "Wißenschaften, Regeln, Künsten, wie ste uns der Geist oder vielmehr der Wind zusühret;" wir hätten übergenug an den längst erfundenen Wißenschaften zu lernen. —

"Nach Einführung einer Schulverbeßerung. 1786." In dieser Rede klagt er, daß das Publikum sich so wenig für Schulen interessire, sie so wenig achte. Er bekämpft die Meinung: als solle man auf Gymsnassen schon die künftige bürgerliche Bestimmung der Schüler ins Auge faßen; zunächst sei es auf allgemein menschliche Bildung abgesehen.

"Ueber den Vorzug der öffentlichen oder Privatschulen 1790."

"Den puren guten lateinischen Schulen" will Herber keine Bertheidigungsrebe halten. Er tritt dem Borwurf: daß die Schüler alle
nach dem Latein geordnet, andere Kenntnisse nur als Rebenwerk behandelt würden, faktisch entgegen, indem er nämlich die neue Ordnung

<sup>1)</sup> Jacotote Universalunterricht, bargestellt von Dr. Hoffmann S. 22.

<sup>2)</sup> Berber Ib. 248.

<sup>3)</sup> Ib. 112.

einführt: daß der Schüler fünftig zwar nach Maßgabe seiner Tüchtigsteit im Latein, den Rang und Namen erhalten, allein auch in jeder andern Lection z. B. in der mathematischen, nach Maßgabe seiner Tüchtigkeit in derselben, hoch oder niedrig gesetzt werden solle. Die Schüler einer bestimmten lateinischen Klasse könnten hiernach in versschiedenen Lectionen verschiedene Plätze haben.

Wenn Herber in mehrern Reden als entschiedener Sprecher für das gute Herkömmliche, wenn er ganz conservativ erscheint, so empsiehlt er in der zulest erwähnten ebenso entschieden eine Neuerung, er empsiehlt, wie wir sagen würden, eine Verbindung des Klassen, und Fachspstems. Das von Alters her herrschende Latein soll freilich, nach wie vor, den ersten Rang auf Schulen behalten; allein die andern Lehrsächer ershalten auch Rang und Stimme, und erscheinen den Schülern fortan nicht mehr als gleichgültige Jugaben zum Latein, sondern als selbständige Disciplinen, welche auf sleißige Erlernung Anspruch machen.

Und in mehreren andern Reden vertritt Herder, wie in seiner Jugend, den Realismus, aber einen geläuterten Realismus, nicht einen solchen, der stolz allein herrschen will. Wenn er 1798 "vom Fortschreiten einer Schule mit dem Zeitalter spricht," so will er der Zeit nicht in Uebertreibungen gehorchen, wohl aber "in dem, wo sie wahr und nüblich hinweiset." Aus voller eigener Ueberzeugung erkennt er nun an, daß die Zeit mit gutem Recht Ausbildung der Schüler im Berstehen, Reden und Schreiben der Muttersprache, in Raturtunde, Mathematif und Geographie fordre. Boll großer Liebe ist seine Rede "von der Annehmlichkeit, Rühlichkeit und Rothwendigkeit der Geographie." "Mit dem äußersten Bergnügen, sagt er, habe er dieselbe in den besten Jahren seines Lebens gelernt und mit eben so vielem Bergnügen andere gelehrt." Er preist die Geographie, daß sie in Berbindung mit der Raturgeschichte, die Basis der Bölkergeschichte sei. — Der frische Enstwissemus, welcher diese Rede durchdringt, ist derselbe der in den

<sup>1)</sup> Ib. 212.

<sup>2)</sup> hierüber bas Nähere in ber Rebe: "Von der Ausbildung ber Rebe und Sprache in Kindern und Jünglingen."

<sup>3)</sup> Ib. 77.

<sup>4)</sup> lb. 78.

Ibeen zur Geschichte der Menschheit lebt, deren erster Theil in demselben Jahre 1784 erschien, da diese Rede gehalten wurde. —

In einer zweiten Rebe: '"Bom wahren Fortschritt in der Schule," spricht er stark gegen "alte, leere, träge Gewohnheit." "Jeder Lehrer, sagt er, muß seine eigene Methode haben, er muß sie sich mit Berstande erschaffen haben, sonst frommt er nicht." Dieß im stärksten Widerspruch gegen veraltetes Herkommen, da man nur in die Fußtapfen der Bordermänner treten mag. —

Höchst geistreich ist die Rebe: "Bom Genius einer Schule;" 2 sie ist sehr charafteristisch für Herber. Der Genius ist ihm: "Personisiscation der ganzen reinen und ebeln Natur des Menschen;" die Personisiscation der "Humanität." Sehr interessant ist es, diese Rede mit einer zweiten zu vergleichen, welche überschrieben ist: "Bon Schulen als Werssätten des Geistes Gottes oder des heiligen Geistes." Bie verhält sich der "Genius einer Schule" zum heiligen Geiste und zu dessen Wirken?

Ich breche hier ab, indem ich auf Herders Schriften verweise. \* Es war nicht meine Absicht möglichst erschöpsende Auszüge zu liesern, nur so viel wollte ich geben als nothig, um die Pädagogen unserer Zeit zu reizen, welche, bei Ueberschätzung der Gegenwart, tiessinnige, gesunde und zeugungsfrästige Gedanken früherer großer Geister leicht hintansetzen. —

Das Leben Herbers hatten wir bis zum Jahre 1776 begleitet, ba er nach Weimar kam. Wie sehr Schulen, Seminare, wie sehr die Bisdung der Prediger und Lehrer ihm hier am Herzen lagen, wie er mit Rath und That eingriff, haben wir gesehen. In solcher Thätigsteit beharrte er standhaft und hoffnungsvoll, schien es auch oft: er arbeite vergeblich. Er beharrte bis an sein Ende, das am 18ten Descember 1803 erfolgte. Sein Leben brachte er auf 59 Jahre und 4 Monate.

<sup>1)</sup> Ib. 254.

<sup>2)</sup> Ib. 146. Gehalten 1793.

<sup>3)</sup> Ib. 200. Gehalten 1797.

<sup>4)</sup> Der Sophron ift überbieß gesonbert herausgegeben.

## 14. Friedrich Angust Bolf.

geboren 1759, geft. 1824.

Per Preußische Minister von Zeditz war ein enthusiastischer Bersehrer der pädagogischen Ansichten und Unternehmungen Basedows. Daher kam es, daß er Trapp, der Lehrer am dessauischen Philanthropin war, nach Halle berief und für ihn eine eigene Prosessur der Pädasgogischen. Jugleich ward dem neuen Prosessor die Direction eines pädagogischen Instituts übertragen, in welchem nicht bloß Knaben erzogen, sondern auch Lehrer gebildet werden sollten. '—

Trapp gehörte ganz ber basedowschen Richtung an, wie sein "Berssuch einer Pädagogit" beweist. Ein selbstgefälliges, flaches und besschränktes Raisonniren über Religion, Philosophie, Gelehrsamkeit, ein Erheben des Gemeinen und gemeines Berachten des Eveln tritt und in diesem Buche überall entgegen. Rur ein Beispiel. 2 "Die Erternung fremder Sprachen, sagt er, ist eins der größten unter den Uebeln, die die Schulen, besonders in Deutschland, drücken, und das Wachsthum der Menschen an Bollsommenheit und Glückseligkeit hindern."
— "Es fragt sich: wie viel Sprachen und was sur welche der Erzieher lernen müße? Wollte Gott er brauchte keine als seine Mutstersprache zu lernen! Aber wenn auch die Erziehung auf den besten Tuß gesett werden könnte: so würden doch Latein und Französisch nicht aus Deutschland zu verbannen sein."

Im Jahre 1783 legte Trapp seine Stelle nieder, um in Hamburg eine Erziehungsanstalt zu übernehmen; der Amtsnachfolger dieses Mannes, dieses roben Widersachers classischer Studien war der größte Philolog seiner Zeit, Friedrich August Wolf.

Wolf ist im Jahre 1759 zu Hainrode geboren, einem unweit Rordhausen gelegenen Dorfe. Hier war sein Vater Schulmeister und Organist. Dieser suchte ihm, da er noch nicht gehörig sprechen und laufen konnte, latein und deutsch beizubringen. Nach zurückgelegtem zweiten Jahre, lange zuvor ehe er lesen und schreiben lernte, wußte

<sup>1)</sup> Rorte Leben Wolfs 1, 141. 145.

<sup>2)</sup> Bersuch, 420.

<sup>3)</sup> Ib. 474.

er schon eine Menge lateinischer Wörter; ' von der Mutter überkam er eine gute Aussprache und Liebe zur Musik.

Im Jahre 1765 wurde der Bater nach Rordhausen versetzt. Der erst sechsjährige Knabe trat in die britte Klasse des dortigen Gymnasii ein, im eilften Lebensjahre ward er in die erste versett. Rector war Fabricius, ihm folgte Hake, ein sehr tüchtiger Mann, ber auf Wolf großen Einfluß hatte, aber leiber ichon nach neunmonatlicher Amtsführung (1771) ftarb. Unter Hakes Rachfolger, dem Rector Alberti fank das Gymnastum. Der fünfzehnjährige Wolf wies in einer Lection dieses Mannes Unwißenheit nach, und beim öffentlichen Eramen verrieth er, daß derselbe den Schülern die schwersten Fragen nebst den Antworten in die Feber dictirt habe, um so vor den Leuten scheinen zu können. Bon da an besuchte Wolf das Gymnastum wenig, studirte dagegen für sich mit übertriebenem Eifer die Alten, wobei ihn zwei Prediger und ein Arzt in Rordhausen, besonders aber der Collaborator Leopold in Blefeld reichlich mit Buchern unterftütten. Dann lernte er unter Anleitung des Musikdirectors Frankenstein englisch, französisch, italianisch und spanisch — so gut als ce eben der Lehrer selbst verstand.

Im 16ten Jahre brachte ihn der Water zu dem bedeutenden nordschauser Organisten Schroeter. Wiewohl er mit großem Eiser Rlasviers und Orgelspiel getrieben, so hatte er dennoch keine Reigung sich ganz der Musik zu widmen. Dazu kam, daß Schroeter ihn mit masthematischen Demonstrationen marterte. "Diese habe ich nie geliebt, schreibt Wolf, denn ich sahe, daß, je ein beßerer Mathematiker jesmand war, um so unfähiger (stumpfer) zeigte er sich zu den besten andern Künsten."

Im Jahre 1777 bezog er die Universität Göttingen, wo er sich, gegen allen Gebrauch, als Studiosus Philologiae immatriculiren ließ. Da ihm Heyne bemerkte: es gebe auf deutschen Universitäten höchstens

<sup>1) . . .</sup> qui me adhuc pedibus linguaque titubantem vernaculam simulque latinam linguam docere coepit. Wolf in seiner Selbstbiographie bei Körte, Les ben 2, 249.

<sup>2)</sup> Chenb. 29 — 31.

<sup>3)</sup> Ebenb. 17.

<sup>4)</sup> Ib. 2, 256. Tum ille mathematicis rationibus — quas numquam amavi, vidi enim, quo quis melior mathematicus esset, eo ineptiorem (hebetiorem) ad optimas alias artes — me enecabat.

vier bis sechs gute philologische Prosessuren, entgegnete Wolf: nun um eine von diesen gedenke ich mich zu bewerben. — Die Vorlesungen besuchte er nicht eben fleißig, sondern suhr, mit Hülfe der Bibliothek fort, aufs Eisrigste für sich zu studiren. Er trat auch nicht in Heynes philologisches Seminar — dagegen las er selbst vor 16 Zuhörern über Xenophon und Demosthenes.

Auf Heynes Empfehlung ward der zwanzigjährige Wolf im Jahre 1779 Collaborator am Pädagogium in Ilefeld, zwei Jahre später (1781) aber einstimmig zum Rector in Osterode erwählt, nachdem er daselbst über eine Ode des Horaz und zwei Kapitel des Thucydides eine glänzende Probelection gehalten. –

Im Jahre 1779 hatte Friedrich II. durch eine Cabinetsordre an den Minister Zedlitz dem Studium der Griechen und Römer einen Impuls gegeben, was Veranlaßung zu neuen Ausgaben der Klassiser wurde. Auch Wolf ward hierdurch veranlaßt, im Jahre 1782 Platos Symposion berauszugeben; der Beifall den sein Buch fand, war der Grund, daß ihn der Minister Zedlitz, wie wir sahen, an Trapps Stelle nach Halle berief. — Hier traf er im Jahre 1783 ein.

In Wolfs Bestallung heißt es: \* er solle "die Professionem Philosophiae und in specie der Pädagogik seinen Pflichten gemäß verwalten .... jährlich ein gemeinnütiges auf die Erziehungskunst Bezug nehmendes Publicum unentgeltlich lesen, in Ansehung der pädagogischen Anweisung im Seminario, dieselbe so viel als möglich praktisch einsrichten, und zu diesem Behuf östers selbst in Gegenwart der Seminaristen in dem neuen Pensions. Institut unterrichten, in Ansehung dieses Instituts selbst aber darüber die Aussicht führen." —

Trapp hat wahrscheinlich vom Minister ungefähr dieselbe Instruction erhalten, aber so durchaus verschieden der flache Trapp von dem genialen grundgelehrten Wolf war, ebenso verschieden war des letteren instructionsgemäße eminente Wirksamkeit von der aberwißigen des ersteren. —

Richt daß es Wolf gleich nach Antritt seiner hallischen Professur nach Wunsch gegangen wäre; im Gegentheil. Es herrschte damals

<sup>1)</sup> Rorte 42.

<sup>2)</sup> In Osterobe heiratete er. Es wurden ihm ein Sohn und drei Töchter gesboren. Der Sohn starb früh, die Ehe ward im Jahre 1802 getrennt.

<sup>3)</sup> Körte 2, 211.

unter ben bortigen Studirenden eine gemeine Denkungsart, so daß sie einzig für das künftige Brobsach dressirt zu werden begehrten. Das gesehliche akademische Triennium reducirten sie gewöhnlich auf ein Bisennium, daher blieb ihnen auch nur Zeit zu den allernothwendigsten Fachcollegien. Wolf fand deshalb gar keine Theilnahme für seine phisologischen Borlesungen; ganz entmuthigt wollte er schon Logis und Metaphysist lesen, als ihn Briese von Biester und Zedlitz aufrichteten. Letterer schried: Wolf möge "helsen den Einen Borwurf, der noch immer Halle träse, abwälzen: daß man dort keine Phisologen bildete. Dann fährt der Minister fort: "Das Publikum wird mir, das weiß ich, bald die Gerechtigkeit widersahren laßen, zu gestehen, daß ich auch hierin das Meinige gethan, indem ich in diesem Fache einen Mann von Kenntnissen, Gelehrsamkeit, Geschmad und Eiser hinrief und so viel ich konnte belohnte. Dieses Geständnis des Publikums zu meiner Ehre, werden sie ihm, dessen bin ich gewis, abzwingen."

Allmählich erwachte wirklich unter den Studirenden die Liebe zu den humanistischen Studien. Borzüglich trug dazu das, durch Wolfs Besmühungen im Jahre 1787 gestistete philologische Seminar dei. Bisher wurden nämlich die Schulmänner aus den Theologen genommen, Wolf beabsichtigte dagegen einen selbständigen vom Predigerstand geschiedenen Schulstand zu bilden, und zugleich der, von den Philanthropen ausgehenden Misachtung der classischen Studien entgegenzutreten, "dem immer mehr sinkenden Geschmack an gründlicher, classischer Gelehrsamkeit auszuhelsen." Die Seminaristen sollten nicht bloß theoretische Bildung sondern auch Gelegenheit zur praktischen, zum Lehren bekommen; das Institut war in seiner ganzen Organisation dem göttinger Seminar ähnlich.

Merkwürdig ist Wolfs Anrede an die ersten Seminaristen bei

<sup>1)</sup> Körte 1, 122. Wolf charafterisirt wiederholt bergleichen Studirende. So sagt er z. B. in einem Programm (Verm. Schr. 56): solche seien glücklich, wenn sie einen Lehrer sänden, der ihnen alles vorsaue (minima mansa apponentem); denksaul wollten sie sich einzig für die Praris abrichten laßen. An einer andern Stelle sagt er ihnen: Persuasum habetote, neminem umquam vitae utiliter didiclisse videri posse, nisi primum scholae probe didicerit. (Wolfs verm. Schr. 125. Vgl. ebend. 153.)

<sup>2)</sup> Ib. 124.

<sup>3)</sup> Wolfs eigene Worte. Körte, Leben 1, 217.

<sup>4)</sup> Ib. 216.

Eröffnung seines Seminars. Er habe, sagt er, immer ohne alle Rebenabsichten für das Beste der Studirenden gearbeitet. "Hätte ich, sährt er fort, so viele der gewöhnlichen Rebenabsichten gehabt, so würde ich meine Vorträge immer mehr für die Ohren als für den Verstand eingerichtet haben. Ich din mir vielmehr bewußt, daß es mir niemals um Menge der Juhörer zu thun gewesen ist, sondern bloß um Ausbreitung gründlicher Kenntnisse, also nur um wenige gut vordereitete und lehrbegierige Juhörer. Desto mehr Vergnügen macht es mir, die Liebe zur classischen Gelehrsamseit auf unserer Universität wirklich wachsen zu sehen. Vor vier Jahren würde ich in großer Verlegenheit gewesen sein, zwölf Mitglieder zu einem solchen Institut zu sinden, während ich jest die wahre Freude gehabt habe, aus einer größern Anzahl von Bewerdern so viele siessige Mitglieder auswählen zu können."

Wolf konnte getrost sagen: er sei frei von "gewöhnlichen Rebensabsichten." Ein Mann der sein Osteroder Rectorat aufgab, das ihm 700 Thaler eintrug, zugleich einen Ruf nach Sera zurückwies, wo ihm 1000 Thaler geboten wurden, dagegen die hallische Prosessur mit 300 Thaler Gehalt annahm, den mußte wahrlich nicht Geldgier sondern ein edleres Motiv beherrschen. Und ebensowenig bestimmte ihn Eitelseit. Er suchte als Lehrer "den redlichen Sewinn" und war "sein schellenlauter Thor," der seine Borträge mehr "für die Ohren als für den Berstand eingerichtet hätte." Es war in ihm ein solches Uebermaß von Tüchtigkeit und genialer Solidität, daß er zu dergleichem Flunkern unfähig war; ein steinreicher Mann verfällt nicht auf Falschmünzerei.

Mit jedem Jahre wuchs ihm der Beifall und die Menge der Zuhörer. Auch der Berfaßer gegenwärtiger Charafteristis hatte das Glück diesen beigezählt zu werden. Als er im Jahre 1798 zum ersten male einer Borlesung Wolfs beiwohnte, war das Auditorium gedrängt voll, und ebenso war es in den Jahren 1803 und 1804 in allen Collegien die er bei ihm hörte.

Hatte Wolf beim Anfang seines hallischen Amtes über die gemeine Philistergestunung der Studirenden bittere Klage geführt, über eine Gestinnung, welche nur auf Dreffur zum Broderwerb aus war, so konnte ihn nun ein Blick auf sein zahlreiches Auditorium, welches nur dem

<sup>1)</sup> Von 1200 Thalern, welche jährlich für das Seminar bestimmt waren, ers hielt Wolf, als Director besselben, nur 100.

fleinsten Theile nach aus Philologen bestand, überzeugen, daß er im Rampfe gegen jene Gemeinheit gestegt und ein edles Streben nach ächter allgemeiner Bildung unter ben Studirenden erwacht war. — Bie sehr er es verstand anregend auf diese zu wirken, das konnen dem, welcher nicht das Glück hatte sein Schüler zu sein, viele akademische Programme bezeugen, die er in seinen vermischten Schriften gesammelt In ' bem ersten berselben legt er Senecas Ausspruch: nusquam est qui ubique est, zu Grunde, und warnt gegen alles oberflächliche Bielerleitreiben, ohne es in irgend Einem auch nur bis zur Mittels mäßigfeit zu bringen. Im zweiten spricht er vom Gegensatz ber griedischen Lehrweise in Gesprächsform und der jetigen Rathebervortrage. Damit den Studirenden einigermaßen die Bortheile der alten Lehrweise zu Theil würden, seien sett Examinatoria und Disputatoria angefünbigt. Fürchtet euch nicht vor diesen Ramen, 2 fügt er hinzu, diese Uebungen werben euch vortreffliche Dienste leiften, nicht bloß zur Ausbildung ber Fertigkeit im Sprechen, sondern auch im Urtheilen. — In einem dritten Programm 'harafterisirt Wolf vortrefflich einen guten Lehrer. Bor Allem muße er Wahres lehren, und dieß wohl begründen. Zweites muße hinzukommen. "Ihr besinnt euch vielleicht, Commilitonen, fährt er fort, was dieß Zweite sei. Ich denke nicht so gering von eurer Urtheilsfähigkeit um zu glauben: es könne einer unter euch denken, dieß Zweite seien suße Worte, Action und lebhafte Gesticula-Solde Buhlerfünste gehören fürs Theater, nicht für ben Lehrsaal; für Reden um die Leidenschaften der Menge zu erregen, nicht für einen gelehrten Bortrag, bestimmt Junger ber Weisheit zu bilben. Obgleich auch bei diesem ruhigen Bortrage eine gewiffe Action fatt hat, aber eine gemäßigtere, gleichförmige . . . . Jenes zweite Erfordernis ist also nicht sowohl ein äußeres Mittel die Rede zu heben, sonbern etwas, das eng mit der Lehre selbst verbunden ift. Ich meine die jedem Lehrgegenstande angemeßene Lehrweise, welche sich vorzüglich in der Ordnung zeigt, da man alles gut unterscheidet, jedes am rechten Orte vorbringt, und in paffenber, reiner, flarer, angenehmer, und

<sup>1)</sup> Berm. Schriften. 33. Bgl. 126.

<sup>2)</sup> Ib. 40. Ne itaque, Cives, resormidetis nomina examinatoriarum et disputatoriarum lectionum. Dieß erinnert an Gegenwärtiges.

<sup>3)</sup> Ib. 48.

wo es hingehört, auch wißiger Sprache, in einer solchen, welche ber Gesellschaftssprache gebilbeter Menschen entspricht." - Dann muße jeder Vortrag der Faßungefraft der Zuhörer angemeßen sein; weil aber unter diesen starke und schwache, so solle sich der Lehrer eine mittlere Rlasse benken, nach beren Fähigkeit er sich richte. — Nachdem Wolf so die Eigenschaften des Lehrers besprochen, wendet er sich zu dem, was von den Hörern gefordert werde. "Bon euch, Commilitonen, sagt er, wird gegenseitig verlangt, daß ihr zu den neuen Borlesungen (geistige) Dhren mitbringt, welche auf Schulen eine gute Borbilbung erhalten und der Auffaßung jenes mittleren Lehrtones, eines folden jedoch, wie er sich für die Universität ziemt, gewachsen sind." — In einem vierten Programm vertheidigt Wolf den Kathedervortrag, der eine Kunst und nach Maßgabe der Objecte und der Zuhörer sehr verschieden sein muße. Je gelehrter der Professor sei, je Bortresslicheres er lehre, um so mehr wurden gebildete Zuhörer mehr darauf achten, mas er sage als wie er es, fage. Die gelehrteften Manner seien aus der Schule folder Lehrer hervorgegangen, welche aus ihrem Hefte bictirt, während andere trot ihres schönen (!) Vortrags, bei gescheidten und gelehrten Leuten nicht viel gegolten hatten. 2

Gern führte ich mehr aus diesen Programmen an, doch wird das Mitgetheilte die freie, klare, lebendig anregende Weise, wie Wolf zu den Studirenden sprach, charafterisiren. Einige jener akademischen Schriften behandeln sehlerhafte Lesarten, an welchen die Ausleger sich erfolglos abgemüht. Wolf zählt gewöhnlich zuerst die früheren Erstlärungen auf, zeigt, daß dieselben gezwungen und versehlt seien, zusletzt löst er auf bewundernswürdig einsache Art den Knoten. Werdelt diese philologischen Programme liest kann sich einen Begriff machen, wie sehr Wolfs mündliche Interpretation der Klassifer seine Zubörer seßeln mußte.

Hatte er nun in bem erften Decennium seines hallischen Lehramts

<sup>1)</sup> Familiarem sermonem oportet esse lectionum, varium illum quidem pro varietate rerum et multiformem, neque tamen ulla parte similem libri — sagt Wolf in einem andern Programm. Ib. 192.

<sup>2)</sup> Ib. 205.

<sup>3)</sup> Als Beispiel biene S. 93 sqq., ba er eine Stelle ber Apologie bes Sokrastes einzig baburch befriedigend erklärt, daß er für rovrov liest: rovr' dv. Ebenso bie treffliche einsache Berbeserung einer falschen Lesart im Meno. S. 112. sqq.

v. Raumer, Gefdicte ber Babagogif. II. 2. Aufl.

durch Schriften und Lehren in engern und weitern Areisen gewirft und Anerkennung gefunden, so erhielt er dennoch erst im Jahre 1795 eine Europäische Berühmtheit. In diesem Jahre erschienen nämlich seine Prolegomena zum Homer, ein kleines Wert, welches aber eine Aufregung hervorrief, wie wohl kein philologisches Buch je hervorgerusen hat, und über dessen Resultat die größten Geister unter sich, ja mit sich selbst uneins wurden. Dieß Resultat war bekanntlich: es seien Ilias und Odyssee nicht von demselben Versaßer, ja jedes dieser Gestichte bestehe aus Rhapsodieen verschiedener Rhapsoden, welche Rhapssodieen durch Diasseuasten zur Zeit der Pisistratiden und durch spätere Kritiser zusammengestellt seien.

Daß Wolf seine Untersuchung mit dem größten Scharsfinn und eminenter Gelehrsamkeit geführt, und vortrefflich dargelegt habe, darüber waren alle Sachkundige einig, dagegen theilten sie sich in Bezug auf Anerkennung der Resultate. Wilhelm von Humboldt, G. Hermann, beide Schlegel und andere bedeutende Männer stimmten Wolf bei. Ruhnken schrieb ihm: '"ich habe die Prolegomenen mehr als einmal gelesen, geseselt durch den Reichthum deiner ausgezeichneten Gelehrssamkeit wie durch die Feinheit beiner historischen Kritik. In Bezug auf die Beweissührung gegen das Alter der Schreibkunst ergeht mirs, wie jenem, der Platos Phaedon las: so lange ich das Buch lese, stimme ich dir bei, lege ichs weg, so ist auch die ganze Beistimmung weg." — Ebenso urtheilte Boissonade.

Boß war gegen Wolfs Resultat, ebenso aufs stärkte Schiller. "Die Wolfsche Kritik, sagte bagegen Wieland, muß uns armen Spätzlingen in der epischen Dichtkunst schon darum sehr schmeicheln, weil doch nun der alte Sänger auf einmal seinen Heiligenschein verliert und wird wie unser Einer."

Eine naive Aufrichtigkeit, welche das Wort des Johannes umkehrt und spricht: ich muß wachsen, er aber muß abnehmen.

Gothes frühere Aeußerungen scheinen mit Wielands gang überein-

<sup>1)</sup> Korte Leben 304.

<sup>2)</sup> Ib. "Novi quidem viri primarii Prolegomena, in quibus multa lectio elucet, ac ingenii vis acerrima, summaque scribendi facultas et copia, sed tamen, quum mirari soleam, non rapit assensum, et subinde, inter legendum, libro e manibus deposito, verba Chremyli susurro:

ου γάρ πείσεις, ουδ ην πείσης."

zustimmen, und doch gehen sie aus einem edleren Sinn hervor. Ich ziele auf die bekannten Berse:

Erst die Gesundheit des Mannes, der endlich vom Namen Homeros Kühn uns befreiend, uns auch ruft in die vollere Bahn. Denn wer wagte mit Göttern den Kampf? und wer mit dem Einen? Doch Homeride zu seyn, auch nur als letzter, ist schön.

Späterhin aber schrieb Göthe, zur früheren Ansicht zurückgefehrt: er sei "mehr als jemals von der Einheit und Untheilbarkeit der Ilias überzeugt."

> "Mag unser Abfall niemand franken, Denn Jugend weiß uns zu entzünden, Daß wir ihn lieber als Ganzes benken, Als Ganzes freudig ihn empfinden."

Eine solche geistige Aufregung der größten Geister ward durch die Prolegomenen bewirft. Sie hatten überhaupt höchst wichtige Momente in Frage gestellt.

Einmal so begann mit ihrem Erscheinen ein demokratischer Kampf gegen die Aristokratie der Geisterwelt; Homeriden oder Homer ward die Frage, welche sich späterhin oft bei den herrlichsten Werken der Vorzeit wiederholte.

Herbers Stimmen der Bölker, seine Ansichten über Poesie, hatten, wie Göthe sagt, ein Zeugnis gegeben, "daß die Dichtkunst eine Welts und Bölkergabe sei, nicht ein Privat-Erbtheil einiger feinen, gebildeten Männer." —<sup>2</sup>

Und Wolf sagt: ", in jedem singenden Zeitalter ist fast Ein Säculum wie Ein Mann. Alles ist Ein Geist und Eine Seele. Rur Berschiedenheit der Gegenden macht Differenzen."

Wer sollte sich nicht freuen, daß die Dichtfunst nicht Prärogative weniger Begabter sei, während die andern ganz leer ausgiengen, daß sie eine "Bölfergabe" sei. Aber über die Menge der Bolksdichter ragen jene Fürsten der Poesie: Sophokles, Dante, Shakespear, Cervantes,

<sup>1)</sup> Ib. 278. Auf gleiche Beise außert sich Gothe in einem Brief an Wolf. Er könne, sagt er, nun mit mehr Muth seine Achilleis ankundigen, da ihn nicht mehr "ber hohe Begriff von Einheit und Untheilbarkeit ber homerischen Schriften abschrecke."

<sup>2)</sup> Gothe. Aus meinem Leben. 21, 239.

<sup>3)</sup> Körte 1, 307.

Göthe — wie hohe Palmen und Zedern über niederes Gesträuch. — Richt auch Homer? Der sind Homeriden Fürsten der Bolkspoeste? —

Ein zweites, wodurch die Prolegomenen Epoche machten, war die Rühnheit, mit welcher Wolf die gläubige Annahme von Jahrtausenden, daß ein einzelner Mensch, Homer, Ilias und Odyssee gedichtet, daß er diese Annahme einen Irrthum nannte, troß Plato und Aristoteles. Er gab hiermit das Signal zu einer Kritik, welche keine Autorität mehr anerkannte, vielmehr eine Freude daran hatte, Alles kühn vor ihren Richterstuhl zu ziehen, auch das Heiligste. Besonders übte Wolf den größten Einfluß auf die biblische Exegese. '"Heiliger oder Profanschriststeller, schreibt er, ist mir einerlei. Nebenbetrachtungen machen mich nicht schüchtern, so wie ich nicht geneigt bin, Schüchternheit zu affectiren. Die Demonstration, die nicht lange ausbleiben wird, daß der Pentateuch eine Composition von ungleichartigen Theilen mehrerer Sascula und erst aus dem Zeitalter kurz nach Salomo ist — eine solche Aussührung würde ich ohne Scheu einleiten."

Doch rühmte sich Wolf "von der Glaubsucht ebenso frei geblieben zu sein als von der Zweifelsucht," und bestritt den Irrwahn, als ob die höhere Kritif nur zerstörend wirke. —

In Wolfs Hörsach stand eine einzige Büste, es war die Lessings; unter seinen Collegen schloß er sich vorzüglich an Semler an; wir sehen, was ihn zu diesen beiden Männern hinzog; unmittelbar und mittelbar förderte er ja was jene angebahnt. —

Natürlich hatte Wolfs Auftreten gegen Autoritäten, die bis das hin als unantastbar galten, auch sehr großen Einfluß auf seine Zus hörer. Wenn das reifere Alter sich gern der Vergangenheit anschließt, und ein ungewohntes Reues scheut, was dem Alten scharf widerspricht,

- 1) Körte 1, 309. Bgl. Ebenb. 1, 28, wo Körte erzählt: Wolf sei schon als Schüler auf "ben wunderlichen Gedanken" gekommen: er habe durch die unwißenden Lehrer alles falsch und verkehrt gelernt. "Ja er sieng an, heißt es, selbst seinem Bater zu mistrauen . . . Kurz, er hielt es nicht für unmöglich, daß ihnen, den Schülern, da wo es historische Wahrheit galt, eitel selbst ersonnene Mährchen aufgebunden wären." Sein schwacher Rector, dessen Ignoranz und Unwahrheit er ausbeckte, veranlaßte ihn zu diesen Zweiseln; ein merkwürdiges Vorspiel der Skepsis und Kritik seiner spätern Jahre. —
- 2) Ebend. 2, 223 wird erzählt, daß ber alte Wieland sich auch deswegen über die Prolegomenen gefreut, weil nun die Reihe an die Bibel "an diesen Abgott komme."
  - 3) Hanhart 22.

so gelüstets dagegen die Jüngern alle Pietät und Autorität abzuschütteln und sich über die Vorsahren zu überheben. Doch eins dämpste den etwanigen Uebermuth wolfscher Schüler. Es waren ja nicht aus der Luft gegriffene seltsame Einfälle, welche der Lehrer ohne allen Beweis hinstellte; das hätte freilich junge Gemüther verführen können auch Einfälle zu haben, vielmehr waren es Früchte großer umfaßender Arbeit eines genialen Mannes. — Darum imponirte Wolf einerseits den Schülern, demüthigte sie und dennoch stärfte er sie zu ausdauernder Thätigkeit, entschloßenem Forschen nach Wahrheit und entschiedenem Berachten des Scheinenwollens.

Welche ausgezeichnete Schüler aus Wolfs Schule hervorgiengen ist befannt. Die tüchtigsten haben es wiederholt ausgesprochen, wie viel sie ihm verdankten. So Böch. Dieser widmete Wolf seine erste Druckschrift, und dankte ihm hier mit vollem Herzen. Durch ihn, sagt er, sei ihm ein neues wißenschaftliches Leben aufgegangen, rathend und ermahnend habe er ihm wie ein zweiter Vater beigestanden. Diesselbe herzliche Dankbarkeit hatte Bekter gegen Wolf, unter früheren Schüslern Heindorf, und dieselbe Gesinnung hegten nicht bloß ausgezeichnete Philologen, welche aus seiner Schule hervorgiengen, sondern alle, welche ihn mit lebendiger Theilnahme gehört und die er durch wohlwollenden Rath, durch Mittheilung von Büchern und sonst gefördert hatte.

Aber seine Wirksamkeit war keineswegs auf die Universität besichränkt, sie erstreckte sich auch auf die Symnasien. War er doch selbst zuerst Lehrer an zwei gelehrten Schulen. Als Rector in Ofterode scheint er in der kurzen zweijährigen Amtsführung unglaubliches zur Erneuung der dortigen Anstalt geleistet zu haben. Weit umfaßender und wichtiger war es aber, daß er in seinem Seminar eine große Jahl tresslicher Gymnasial-Lehrer bildete. Für diese hielt er die schon erwähnsten ihm besonders übertragenen Borlesungen über Pädagogik, welche späterhin gedruckt erschienen. Zuerst publizirte sie ein würdiger Schüler Wolfs, Herr Director Föhlisch in Wertheim, später gab sie Körte heraus, und fügte ihnen viele andere von Wolf hinterlaßene Gutach-

<sup>1)</sup> Rorte 1, 232.

<sup>2)</sup> Chenb. 224 sqq.

<sup>3) &</sup>quot;Consilia scholastica" 1830, ein Schulprogramm.

ten, Briefe und Fragmente padagogischen Inhalts bei. 1 — Bevor ich einiges aus diesen beiden Büchern mittheile, muß ich bemerken, daß sich manche Urtheile Wolfs sinden, welche einander widersprechen, aber der Widerspruch verschwindet, sobald man näher hinsteht. Besonders muß man öfters ins Auge faßen, ob Wolf das Ideal carakterisirt, das er z. B. von einem Philologen hat, oder ob er, mit einer Art verzweifelnder Refignation, von dem spricht, was fich unter den gegebenen leidigen Umftanden leisten laße und was wirklich geleistet wird. Das Ideal tritt, wie natürlich, mehr in früheren, die Resignation in den spätern Schriften hervor. Ich gebe ein Beispiel. " "So gern ich, schreibt Wolf in einem Briefe, Die Hoffnung faßte, baß bas Studium der alten Spracen mit dem Griechischen könnte begonnen werden, und mir eben hierin eine hohe Förderung der deutschen Rational-Cultur träumte, so bin ich boch in Absicht öffentlicher Schulen längst von diefem schönen Gebanken ober Traume zurückgekommen. Unsere ganze moderne Bolksbildung widerstrebt demfelben." Roch auffallender ist es, wenn er in einem padagogischen Gutachten vom Jahre 1811 fagt: "Bon dem Griechischen und noch mehr von bem Hebraischen können (auf Gymnasien) alle die ausgeschloßen werden, bei welchen sich keine vorzügliche Luft zu Sprachkenntniffen ermeden läßt. 4 . . . . Die Erlernung des Griechischen könnte immer als eine Belohnung für vorzüglichen Fleiß in den übrigen Lectionen, namentlich den lateinischen, mehr bewilligt als aufgedrungen oder mühsam empsohlen werden."

Ein zweites Beispiel scheinbarer Widersprüche Wolfs sind seine Urtheile über Lateinsprechen und Schreiben, welche späterhin angeführt werben sollen, wenn vom Unterricht im Latein die Rede ist.

Jenes padagogische Gutachten von 1811 ift die aussührliche Bearbeitung eines früheren, welches Wolf im Jahre 1803 der philosophischen Facultät in Halle übergab. Es behandelt die "Gränzbestimmung zwischen Schulen, Universitäten und praktischen Bildungsanstalten."

<sup>1) &</sup>quot;F. A. Wolf über Erziehung, Schule, Universität (Consilia scholastica). Aus Wolfs litterar. Nachlaße zusammengestellt, von W. Körte. Queblinburg und Leipzig in der Beckerschen Buchhandlung 1835."

<sup>2)</sup> Rorte consilia. 110.

<sup>3)</sup> Ib. 103.

<sup>4)</sup> Rur die fünftigen Theologen nimmt Wolf aus.

<sup>5)</sup> Das hallische Gutachten bei Korte. 28.'s Leben 1, 240.

Was die letteren betrifft, so bemerkt Wolf: die Bildung des Geschäftsmannes müße durch die Geschäfte geschehen, aber, fügt er hinzu, auf alle Weise muß verhindert werden "daß jemand ohne gründliche Kenntnis der Wißenschaften, auf deren Anwendung jede Art von praktischen Geschäften geht, zu den letteren hinzukomme, weil sonst eine bloß ungelehrte, und wenn gleich in einzelnen Fällen nutbare, doch im Ganzen unsichere Routine herauskömmt."

"Erft auf Universitäten, heißt es weiter, muß der Unterricht wißen. schaftlich sein; auf den Schulen muß er vorbereitend, im Allgemeinen bildend und elementarisch sein." 2, Man hat jedoch in neueren Zeiten, zu nicht geringem Schaben ber Jugend auch wißens schaftlichen Unterricht auf Schulen eingeführt.... Der auf Schulen immer mehr überhand nehmenden Oberflächlichkeit und Bielwißerei muß mit aller Kraft entgegengearbeitet werden. In den Schulen find besondere Stunden für griechische und römische Litteratur, Theorie der schönen Wißenschaften und bergleichen mehr, burchaus überflüßig und nachtheilig.... Indes ware es überall für den Jüngling beger nichts von solchen Sachen zu wißen, als fich mit einigen wenigen Borbegriffen im Besitz solcher Wißenschaften zu dunken und selbst Verständige durch ein viertelftundiges Mitsprechen zu täuschen. - Alles was mehr das Gedächtnis und die Imagination beschäftigt, gehört der Schule; der Universität bagegen, was mehr ben höheren Seelenfraften anheimfällt. Der Schüler soll nur Kenntnisse und befestigte Fertigkeiten auf die Universität mitbringen. Da der Uebergang zu dem eigentlich wißenschaftlichen Unterrichte auf der Universität nicht durch einen Sprung geschehen kann, so muß die Schule sich in der obersten Rlasse allmählich der Universität nähern, ohne Deshalb darum jedoch dieselbe in Sachen oder Form zu anticipiren."

Welch' eine klare Einsicht in den Justand und in das Verhältnis von Schulen und Universitäten, wie in den naturgemäßen Bildungsgang der Jugend leuchtet nicht aus diesem Gutachten hervor, wie weise sind Wolfs Rathschläge, wie geeignet Uebel zu heilen, welche, seit er dieß schrieb, entseslich gewachsen sind. Sind es doch nicht bloß die Schüler, welche auf Symnasien das Universitätsleben vorweg nehmen

<sup>1)</sup> R. consilia 95.

<sup>2)</sup> Korte Leben, 1, 240.

und die Studenten spielen wollen; nein, auch so viele Lehrer möchten lieber den Schülern geistreiche Kathedervorträge zum Theil über Lehrgegenstände halten, die gar nicht in dem Bereich der Schule liegen,
als daß sie ihnen, eben so demuthig als verständig, die nothwendigsten
Kenntnisse und Fertigseiten, wie sie der Fähigseit der Schüler entsprechen,
auf angemeßene Weise beibrächten. Hierin liegt der Grund einer gewissen abgelebten Unempfindlichkeit und Unempfänglichkeit vieler Studirenden. Unzeitiges Raschen verdirbt den Magen und den Hunger,
der sich bei Gesunden zur rechten Tischzeit einstellt. —

Sehr richtig würdigte Wolf aller Art Schulplane, auch seine eisgenen, in Bezug auf die Aussührbarkeit und Aussührung. An einen Rector (?), dem er Vorschläge gethan, schreibt er: "Mögen Sie mit Ihren jüngern Unterlehrern alle diese Vorschläge, die keine Vorschriften sind, in dem Geiste auffaßen, worin ich sie schreibe, und davon so viel benutzen, als jeder kann und will. Denn auf diese beiden Hülfsverda kommt ja in jedem Geschästskreise alles an, und so auch in der Schule. Ohne sie hilft alles Klagen nichts, und es ist der unwürdigste Papiersverderb, der von oben her mit papiernen Ausmunterungen und Anordsnungen getrieben wird."

Und Wolf urtheilt nicht etwa bloß über sein Fach und was dahin einschlägt treffend, sondern auch über so vieles von dem man glauben könnte, es hätte ihm fern gelegen. Doch was lag zuletzt einem so genialen, classisch gebildeten, erfahrenen Manne fern?

Es mögen hier noch einige jener "Consilia" stehen, welche besonders Wolfs klaren Blick und seinen richtigen Tact, den größten pädagogischen Verkehrtheiten gegenüber, bezeugen. 2"Die Kinder thun nichts gut als was sie gern thun. Hieraus folgt, daß man alles, was sie lernen sollen, so einrichtet, daß sie es gern thun. Noch beßer ists, es dahin zu bringen, daß sie alles gern thun, was sie thun müßen."

""Gedichte befördern mehr als alles eine gute Bildung und hier sollte kein Unterschied in den Ständen gemacht werden. — Bis ins stebente und achte Jahr müßen Gedichte die Hauptsache sein. Denn auf dieses Alter macht die Poesie die trefflichste Wirkung, die

<sup>1)</sup> Rorte consilia 74.

<sup>2)</sup> Fihlisch 8.

<sup>3)</sup> Ebenb. 11.

höhere Schönheit der Prosa können sie nicht empfinden. Es geht dieß wie mit der ganzen Nation. Der Uebergang in die Prosa ist sehr schwer."

(Sprachenlernen.) '"Das Gefühl muß zuerst leiten und dem gesschäften Gefühle folgt der Begriff. — Das Gefühl muß endlich in Regel verwandelt werden." — ""Unter dem vierzehnten Jahre müßen die Formen ganz inne sein. Der Verstand muß anfangs gar nicht mitsarbeiten — das Raisonnement schwächt das Gedächtnis." — "Immer die Beispiele neben, ja vor den Grundsäßen und Regeln. Was wißig sei, scharssinnig 2c. muß ein Knabe früher fühlen und nachahmen lernen — später erst, (kaum auf der Schule) was eigentlich jedes solchen Dinges Wesen sei."

Bon dem wißenschaftlichen Studium unterscheidet man (in der Pädagogik) das artistische, oder wie der Lehrer selbst zum Künstler gebildet wird."

<sup>5</sup> Pädagogische Schriften "von ungezogenen Schriftstellern über Erziehung und von ungelehrten über die Kunst und beste Art zu lehren."

"Die Alten raisonnirten weniger und thaten mehr. Darum waren sie klüger und bedurften kaum Schriften über die Handgriffe."

"Rur eine außerordentliche Liebe zu dem Geschäft, zu der Jugend selbst, und eine, von ächter, innerer Religiosität ausgehende Reigung, für die nächsten Generationen zu arbeiten, kann die unsägliche Mühe, die mit diesem Stande (bem Lehrstande) verbunden ist, erträglich machen. Auf Belohnung darf der Lehrer nicht rechnen, kaum auf Anerkennung."

Aus einer allgemeinen Instruction für den gelehrten Schulmann in Deutschland: "Habe einige Liebe zu allen den Studien die du treibst und zu den Jünglingen die deiner Bildung anvertraut sind; doch wo Collisionen entstehen, die größere Liebe zu den letteren." "Sei immer gesund, und versteh es, wo und wann es nöthig, leidenschaftlich zu hungern." "Mache auf keine Achtung der Menschen und auf keine Dankbarkeit Anspruch, und verachte dafür hinwieder den Beisall aller derer, die dich verkennen."

8,, Es ist beger dieselben Einmal gut gewählten Ausbrucke öfter zu wiederholen und dem Gedächtnis ganz einzudrücken, als andere auf

<sup>1)</sup> Ebend. 18. 20. — 2) Ebend. 52. — 3) Körte consilla, 134. — 4) Ebend. 18. — 5) Ebend. 27. — 6) Ebend. 29. — 7) Ebend. 85. — 8) Ebend. 133.

Gerathewohl ergreifen, wodurch oft ber rechte Gesichtspunkt verrückt wird. Rur die Fragen, wodurch man das schon Erlernte wiederholt, müßen vielfach umgeändert werden."

"Jeden Fähigen hat die Natur für eine Hauptwißenschaft bestimmt, in welche er unvermerkt die andern Wißenschaften mit hineinzieht; da aber ein Eramen nach der Schnur auf jedes Fach zu sehen hat, so qualt sich mancher Lernende, bloß um des Eramens willen mit Dingen, die bei ihm doch nicht haften, und verdirbt dadurch viel Zeit, die er auf seine Weise beser anwenden könnte. Er wird in die Mechanik hineingezwängt.... Man will doch in keiner Sache geradezu schlecht bestehen, und gibt sich nun gerade mit dem Undankbarsten die meiste Mühe."

Wiederholt spricht Wolf gegen das Unwesen, welches beim Eraministen wie beim Ausstellen von Censuren und Testimonien aller Art herrschte. "Censuren, sagt er, sind gewöhnlich ein hins und herfunkelndes Wischis waschi von Modewörtern, wahre Stylerercitien der Lehrer, wo sich die arsmen Menschen qualen das Rämliche in Jahr und Tag hundertmal verschies den auszudrücken. Dolf erklärt, daß er selbst nicht den Forderungen geswachsen sei, welche man den Abiturienten stelle, um die Rote "unbedingt tüchtig" zu erhalten; er getraue sich nicht ein völliges Duzend solcher unbedingt Tüchtiger in Berlin auszusinden! Und trot dieser Forderungen an die Schüler klagt er: "mit jeden 5 Jahren seien junge Leute mit wenigern Fertigkeiten zur Universität gekommen, wenn gleich an manscherlei ungeordneten Kenntnissen reicher, oft eine splendida miseria."

Ein andres mal eifert er gegen ungemeßenes Loben und Tadeln beim Maturitätseramen. "Die Reisen werden faul, sagt er, wenn sie ihre Borzüge so bezeugt sehen, die Unreisen erhalten ein abschreckend Brandmark. — Manchem hat sein: Immaturus mehr Mühe gekostet, als einem andern seine Maturität, in den Jahren müßen aber die Ratur-Anlagen seine Belohnungen erhalten; dieß gibt den jungen Leuten falsche Ideen vom menschlichen Werthe." •

<sup>1)</sup> Man vergleiche Luthers Vorrebe zum kleinen Ratechismus.

<sup>2)</sup> Körte consilia 306. — 3) Ebend. 198. — 4) Ebend. 196. — 5) Ebend. 179. — 6) Ebend. 173.

Rur ungern breche ich hier ab, indem ich den Leser an die "Consilia scholastica" selbst verweise.

Es bleibt mir noch übrig, einiges von den letten Lebensjahren Wolfs zu sagen.

Leider bieten sie wenig Erfreuliches. Die unglückliche Schlacht von Jena ward der verhängnisvolle Wendepunkt seines Lebens. Am 17ten October 1806 rückten die Franzosen in Halle ein. Napoleon gegen die Universität erbittert, löste dieselbe auf. Göthe schrieb an Wolf einen Trostbrief und rieth ihm mundliches Lehren durch schriftliches zu erssehen, Bücher zu schreiben.

Im folgenden Jahre 1807 gieng er nach Berlin und kehrte, auch nach erfolgter Wiederherstellung der Universität Halle, nicht dahin zurück. Damit endet die Zeit seiner ausgezeichneten akademischen Wirksamkeit. In Berlin kamen ihm sehr Biele auss Wohlwollendste entgegen. Besonders bot sein vielsähriger Freund, Wilhelm von Humboldt als einsslußreicher Minister Alles auf, um Wolf in eine Lage zu versehen, in welcher er seine glänzenden Gaben bethätigen könnte. Aber es war, als wenn sein Leben auf immer aus dem Gleise gekommen wäre. Eine unzufriedene, mismuthige Stimmung hatte sich seiner bemächtigt; kein Wirkungskreis sagte ihm zu. Er beleidigte vielsach die bedeutenden Freunde, welche ihn früher so hochschätzten, ja auch seine dankbarsten Schüler; daraus entsprangen häßliche Reibungen und litterarische Fehden. Wenn er auch noch manches Bedeutende publizirte, so war es doch meist Resultat früherer glücklicher Thätigkeit; die tressliche Uebersehung der Wolfen des Aristophanes dürste eine Ausnahme machen.

İ

b

1.

ţ

K

Į,

15

Die starte Seite ber Eristenz und Wirksamkeit Wolfs war wie gelähmt — sein großes Lehrtalent. Er fand in Berlin — vielleicht auch durch eigene Schuld — nur wenige Zuhörer; das frankte ihn tief im Angedenken an die erfreuliche, begeisternde Thätigkeit der früheren Jahre. Er charakteristrt sich selbst als einen "der niemals Schriftsteller sondern nur Lehrer sein wollte" — "der sich seit langer Zeit an den zarten Reiz gewöhnt hat, welcher in der augenblicklichen Entwicklung uns

<sup>1)</sup> Dahin gehört seine "Darstellung ber Alterthumswißenschaft" im ersten Bande des "Museum der Alterthumswißenschaft", welches er 1807 und 1808 mit Buttmann herausgab. Diese Darstellung gieng aus seinen oft wiederholten früheren Vorlesungen über "Encyklopädie und Methodologie der Studien des Alterthums" hervor.

serer Gebanken vor gespannten Zuhörern liegt und in beren von dem Lehrer leise empfundenen lebendigen Gegenwirkung, wodurch in seiner Seele auf Stunden und Tage eine geistvolle Stimmung geweckt wird, die der Sitz vor den leeren Wänden und dem gefühllosen Papier so leicht niederschlägt." —

Bon Berlin aus — es bringt die Stadt es so mit sich — machte Wolf mehrere Erholungsreisen. Im Jahre 1816 besuchte er noch ein, mal die Orte seiner Jugend: Hainrobe, Rordhausen, Göttingen. — An seinem 65sten Geburtstage, 1823, schrieb er den Anfang einer Selbstbiographie. Sie beginnt mit den Worten: "Hier, höchstes Wesen, das die Welt regiert und auch des unbedeutendsten Einzelnen Schicksale leitet, wende ich mich an Dich mit gerührtem Danke für so viele unverkennbare Beweise Peiner Gnade, wodurch mein Leben beglückt, versschönert und gesegnet worden ist. O wie unwürdig fühle ich mich Deiner Güte." — Weiter sagt er: "Zwar fühle ich meinen Geist noch lebhaft genug, der Körper aber will nicht mehr Schritt halten. — Ich bin so lebensmüde".....

Am 14ten April 1824 trat er, schon krank, seine lette Reise an. \* Ueber Straßburg und Lyon gieng er in den heißen Tagen des Juni und Juli, ohne sich Ruhe zu gönnen, nach Marseille, wo er höchst ers müdet am 16ten Juli ankam, und am 8ten August die ewige Ruhe fand. \*—

## 15. Pestalozzi.

1. Pestalozzis Jugendjahre. 1746—1767.

Johann Heinrich Pestalozzi wurde den 12. Januar 1746 in Zürch geboren. Sein Vater war ausübender Arzt; seine Mutter aus Wädenschwyl am zürcher See gebürtig, eine geborene Hope, war Ge-

<sup>1)</sup> Aus einem Briefe Wolfs an W. v. Humboldt, im ersten Bande seiner Analetten S. VI. Dieser Brief ift für Leben, Lage und Stimmung Wolfs in Berlin charafteristisch.

<sup>2)</sup> Rorte Leben. 2, 147.

<sup>3)</sup> Ebenb. 160.

<sup>4) @</sup>benb. 166.

schwisterkind mit dem öfterreichischen General Hope, welcher 1799 bei Schännis fiel.

Der Bater starb frühe, als Pestalozzi erst 6 Jahre alt war, daher sehlte ihm von da an "in seinen Umgebungen alles, dessen die mannliche Kraftbildung in diesem Alter so dringend bedarf. Ich wuchs, erzählt er, an der Hand der besten Mutter in dieser Rücksicht als ein Weiber- und Mutterfind auf, wie nicht bald eins in allen Rücksichten ein größeres sein konnte. Ich kam Jahr aus Jahr ein nie hinter dem Ofen hervor; kurz alle wesentlichen Mittel und Reize zur Entsaltung mannlicher Kraft, männlicher Erfahrungen, männlicher Denkungsart und männlicher Ilebungen, mangelten mir in dem Grad, als ich ihrer bei der Eizgenheit und bei den Schwächen meiner Individualität vorzüglich bedurfte."

Diese Eigenheit war, nach Pestalozzis eigener Angabe, daß es ihm beim reizbarsten Gefühl und der lebhaftesten Imagination an verständiger Aufmerksamkeit, an Nachdenken, Umsicht und Borsicht sehlte.

Seine Mutter opferte fich ganz der Erziehung ihrer drei Kinder auf, hierbei von einem treuen Dienstmädchen vom Lande, Ramens Babeli unterftütt. Auf dem Todbett ließ Pestalozzis Bater diese zu sich fommen. "Babeli, sagte er, um Gottes und aller Erbarmen willen, verlaße meine Frau nicht; wenn ich todt bin, so ist sie verloren, und meine Rinder fommen in harte fremde Hande." "Ich verlaße ihre Frau nicht, wenn sie sterben, antwortete Babeli. Ich bleibe bei ihr bis in den Tod, wenn sie mich nöthig hat." Ihr Wort beruhigte den sterbenden Bater; sie hielt ihr Versprechen und blieb bis an ihren Tod bei der Mutter. große Treue, sagt Pestalozzi, sei "Folge ihres hohen, einfachen und frommen Glaubens" gewesen. Da die Mutter in sehr beschränkter Lage war, so sparte Babeli, wo sie konnte; sie hielt selbst die Kinder, wenn ste auf die Gaße wollten oder an irgend einen Ort, wo sie nichts zu thun hatten, mit den Worten zurud: "Warum wollt ihr doch unnüßer Weise Kleider und Schuhe verderben? Seht, wie eure Mutter, um euch zu erziehen, so viel entbehrt, wie sie Wochen und Monate lang an keinen Drt hingeht und jeden Kreuzer spart, den sie für eure Erziehung

<sup>1)</sup> Pestalozzi hatte einen Bruber und eine an den Kaufmann Groß in Leipzig verheiratete Schwester.

<sup>2)</sup> Schwanengesang 235.

nothwendig braucht." Doch griff sich die Mutter bei sogenannten Ehren, ausgaben an, ließ es auch nicht an schönen Sonntagskleidern für die Kinder fehlen. Sie durften aber dieselben nur wenig tragen und mußten sie, sobald sie heimkamen, wieder ablegen. —

"Ich sah die Welt, sagt Pestalozzi, nur in der Beschränkung der Wohnstube meiner Mutter und in der eben so großen Beschränkung meisnes Schulstubenlebens; das wirkliche Menschenleben war mir beinahe so fremd, als wenn ich nicht in der Welt lebte, in der ich wohnte."2 —

Wie verschieden war doch Rousseaus Jugendzeit von der Pestalozzis! Jenem starb die Mutter, als er geboren wurde; sein wunderlicher Bater scheint ihn wenig geliebt zu haben. Pestalozzi verliert dagegen früh den Bater, es bleibt ihm aber eine liebevolle Mutter und das treue, fromme, schlichte Babeli. Wie wirken diese ersten Jugendeindrücke auf das ganze Leben der beiden Männer! Liebe bleibt der Grundton Pestalozzis die ins Greisenalter: seine übertriebene Berehrung der Mütter, sein Preisen der Wohnstuben sließt aus der Pietät des Mutterkindes. Rousseau weiß von Mutter- und Vaterliebe wenig oder nichts, nichts von Heisligkeit der Wohnstube, die eigenen Kinder gibt er ins Findelhaus; sein Emil erfährt von warmer und erwärmender Bater- und Mutterliebe nichts, er gibt ihm als kaltes Surrogat einen kalten Hosmeister.

Pestalozzis Großvater von mütterlicher Seite war Pfarrer zu Höngg, einem Dorfe, das von Zürch eine Stunde entfernt ist. Zu diesem kam er vom neunten Jahre an alljährlich mehrere Monate. Der Alte war ein gewißenhafter Seelsorger und übte eben dadurch einen großen Einsstuß auf die Dorfschule aus; seine Frömmigkeit machte auf den Enkel einen tiesen bleibenden Eindruck.

Bon seiner frühern Schulzeit erzählt Pestalozzi Folgendes: ""In allen Knabenspielen, sagt er, war ich der ungewandteste und unbehülf-lichste unter allen meinen Mitschülern, und wollte dabei doch immer auf eine gewisse Weise mehr sein als die andern. Das veranlaßte, daß einige von ihnen gar oft ihr Gespötte mit mir trieben. Einer hängte mir den Uebernamen "Hairi Wunderli von Thorlifen" an. \* Die

<sup>1)</sup> Chend. 237.

<sup>2)</sup> Chenb. 241.

<sup>3)</sup> Ebend. 248.

<sup>4)</sup> Beinrich Wunberlich von Thorlingen.

meisten liebten aber boch meine Gutmuthigfeit und meine Dienstgefälligsteit; aber kannten allgemein meine Einseitigkeit und Ungewandtheit, so wie meine Sorglosigkeit und Gedankenlosigkeit in allem, was mich nicht sehr interessirte."

"Dbgleich einer ber besten Schüler, begieng ich benn boch mit einer unbegreiflichen Gedankenlofigkeit Fehler, Deren fich auch keiner ber schlech= teren von ihnen schuldig machte. Indem ich bas Wesen der Unterrichts= fächer meistens lebendig und richtig ergriff, war ich für die Formen, in benen es erschien, vielseitig gleichgültig und gedankenlos. Mitten indem ich in einigen Theilen eines bestimmten Unterrichtsfachs hinter meinen Mitschülern weit zurücktand, übertraf ich fie in einigen andern Theilen derselben in einem seltenen Grad. Das ift so wahr, daß ich einst, da einer meiner Professoren, ber sehr wohl griechisch verstand, aber durchaus kein rhetorisches Talent hatte, einige Reden des Demosthenes übersette und drucken ließ, die Rühnheit hatte, mit den beschränkten Schulanfängen, die ich besaß, eine dieser Reden auch zu übersetzen und im Eramen als Probestud meiner bießfälligen Fortschritte niederzulegen. Ein Theil dieser Uebersetzung wurde im Lindauer Journal einem Aufsate, Agis betitelt, beigedruckt. — So wie ich in einzelnen Theilen meiner Unterrichtsfächer ohne alles Berhältnis weniger als in andern Borschritte machte, so war mir überhaupt, ich barf nicht einmal sagen, bas eigentliche Berstehen, sondern vielmehr das gefühlvolle Ergriffenwerden von den Erkenntnisgegenständen, die ich erlernen sollte, immer weit wichtiger, als das praktische Einüben der Mittel ihrer Ausübung. Dabei aber war mein Wille, einige Erfenntnisgegenstände, die mein Herz und meine Einbildungsfraft ergriffen, ausüben zu wollen, ob ich gleich die Mittel, ste praftisch ausüben zu konnen, vernachläßigte, bennoch in mir selbst enthusiastisch belebt, und unglücklicherweise war der Geist des öffentlichen Unterrichts in meiner Baterstadt in diesem Zeitpunkt in einem hohen Grade geeignet, diesen traumerischen Sinn, sich für die Ausübung von Dingen, die man fich gar nicht genugsam eingeübt, lebendig zu interessiren und dafür fähig zu glauben, bei der Jugend meiner Baterstadt allgemein sehr belebt." 1

<sup>1)</sup> Schwanengefang. 248. 249.

Wie ist doch Pestalozzis Jugendzeit ein Vorbild seines ganzen spätern Lebens!

Unter seinen Lehrern übten drei Einfluß auf den Jüngling Pestalozzi: Bobmer, Breitinger und Steinbrüchel. Bodmer war von 1725 bis 1775 Professor der Geschichte; er ist durch seine literarischen Streitigfeiten mit Gottsched und Lessing, durch die Herausgabe ber Minnefanger und durch fein Epos: die Roachide, bekannt. Breitinger, Professor ber hebräischen und griechischen Sprache von 1731—1776 war Herausgeber ber Septuaginta. Steinbrüchel wird als ein wißiger, gelehrter, aber zur ungläubigen Aufflärung sehr geneigter Mann geschilbert. - "Unabhängigfeit, Selbständigfeit, Bohlthätigfeit, Aufopferungefraft und Baterlandsliebe war das Losungswort unserer öffentlichen Bildung, sagt Bestalozzi. Aber das Mittel, zu allem diesem zu gelangen, bas uns vorzüglich angepriesen wurde, die geistige Auszeichnung, war ohne genugsame und solibe Ausbildung der praktischen Krafte, die zu allem diesem wesentlich hinführen, gelaßen. Man lehrte uns träumerisch in wörtlicher Erfenntnis der Wahrheit Selbständigfeit suchen, ohne uns das Bedürfnis lebendig fühlen zu machen, was zur Sicherstellung sowohl unserer innern als unserer äußern, häuslichen und bürgerlichen Selbständigkeit wesentlich nothwendig gewesen ware. Der Geist des Unterrichts, ben wir genoßen, lenkte uns mit vieler Lebendigkeit und reizvoller Darstellung dahin, die äußern Mittel des Reichthums, der Ehre und des Ansehens einseitig und unüberlegt gering ju schäßen und beinahe zu verachten." 2 "Das gieng so weit, daß wir uns in Knabenschuhen einbildeten, durch die oberflächlichen Schulkenntniffe vom großen griechischen und römischen Bürgerleben uns solid für das fleine Bürgerleben in einem der schweizerischen Kantone vorzüglich gut vorbereiten zu können."

Die Erscheinung Rousseaus, erzählt Pestalozzi weiter, sei ein vorzügliches Belebungsmittel der Verirrungen gewesen, zu denen der edle Aufflug treuer, vaterländischer Gestinnungen die vorzüglichere schweizezrische Jugend geführt. Man sei in Einseitigkeit, Unbesonnenheit und Verwirrung gerathen, wozu Voltaires "verführerische Untreue am reinen

<sup>1)</sup> Henning im Schulrath, 2te Lieferung, 164, bemerkt, daß Pestalozzi im 18ten Jahre in das zürcher Collegium humanitatis getreten sei.

<sup>2)</sup> Schwanengefang. 250. 251.

Heiligthum des religiösen Sinnes und seiner Einfalt und Unschuld" mitgewirft. Aus Allem sei eine "für den wirklichen Segen der altväterisch reichsstädtisch geformten Baterstadt ganz unpassende neue Geistesrichtung erzeugt worden, die weder das alte Gute zu erhalten, noch
irgend etwas solid Beßeres zu erschaffen, geeignet und geschickt war."

In jener Zeit stistete Pestalozzis Zeitgenoße, Lavater, einen Freundesbund, dem sich jener als 15jähriger Jüngling auschloß. Die Jüngslinge, Lavater an der Spiße, verklagten den ungerechten Landvogt Grebel öffentlich, verunglimpsten den Zunstmeister Brunner, besehdeten schlechte Pfarrer. —

"Sowie Rouffeaus Emil erschien, sagt Pestalozzi, ' war mein im boch. ften Grade unpraktischer Traumsinn von diesem ebenso im höchsten Grade unpraktischen Traumbuch enthusiafiisch ergriffen. 3ch verglich bie Erziehung, die ich im Winkel meiner mutterlichen Wohnstube und auch in der Schulstube, die ich besuchte, genoß, mit dem, was Rouffeau für die Erziehung seines Emils ansprach und forderte. Die Hauserziehung, so wie die öffentliche Erziehung aller Welt und aller Stände erschien mir unbedingt als eine verfrüppelte Geftalt, die in Rouffeaus hohen Ideen ein allgemeines Heilmittel gegen die Erbarmlichfeit ihres wirklichen Zustandes finden könne und zu suchen habe. Auch das durch Rouffeau neubelebte, ideas lisch begründete Freiheitssystem erhöhte das träumerische Streben nach einem größern, segensreichen Wirfungsfreise für das Bolf in mir. Anabenideen, was in dieser Rudficht in meiner Baterstadt zu thun nothe wendig und möglich sei, brachten mich dahin, ben Stand eines Geift. lichen, zu dem ich früher hinlenkte und bestimmt war, zu verlaßen, und ben Gebanken in mir entkeimen zu machen, es könnte möglich sein, durch das Studium der Rechte eine Laufbahn zu finden, die geeignet ware, mir früher ober später Gelegenheit und Mittel zu verschaffen, auf den bürgerlichen Zustand meiner Vaterstadt und sogar meines Vaterlandes einigen thatigen Einfluß zu erhalten." 2

Im Kanton Zurch war damals ein großer Zwiespalt, besonders zwischen Stadt und Land. Pestalozzi hatte schon als Knabe, bei seinem

<sup>1)</sup> Ebenb. 253. 254.

<sup>2)</sup> Henning erzählt: Pestalozzi sei bei seiner ersten Predigt mehrmals steden ges blieben und habe das Bater unser nicht richtig gebetet. Dieß sei mit ein Grund, warum er die Theologie aufgegeben.

v. Raumer, Gefdicte ber Rabagogif. II. 2. Aufl. -

Großvater, dem Dorfpfarrer, das Landvolk lieb gewonnen, und mochte früh die Klage der Landgeistlichen, omne malum ex urbe, vernommen haben. Ein grimmiger Haß gegen die, das Landvolk drückende Aristostratie entzündete sich in seinem jugendlichen Herzen, und erlosch auch bis ins Greisenalter nicht ganz. Dieses Jornesseuer brannte in ihm neben dem Feuer der Liebe zum Volk; Göthes Wort:

Ein Jüngling muß die Flügel regen In Lieb und haß gewaltsam sich bewegen

charafterisirt nicht bloß den jungen Pestalozzi, sondern auch den Greis, es charafterisirt und motivirt die meisten seiner Schriften.

Henning erzählt: Pestalozzi habe ihm einmal gesagt: "die Baterlandsliebe und die Rechte der unterdrückten Partei hätten seine Brust (im Jünglingsalter) so mächtig bewegt, daß er auf alle Mittel zu ihrer Befreiung gedacht, und leicht hätte zum Mörder an denen werden können, die ihm als Despoten erschienen seien."

Ein Freund, Bluntschli, stand ihm damals zur Seite, aber eine Brustfrankheit brachte diesen aufs Sterbebett. Da ließ er Pestalozzi zu sich kommen und sagte zu ihm: "ich sterbe, und du für dich selbst gelaßen, darst dich in keine Lausbahn werfen, die dir bei deiner Gutmüthigkeit und bei deinem Zutrauen gefährlich werden könnte. Suche eine ruhige stille Lausbahn und laße dich, ohne einen Mann an deiner Seite zu haben, der dir mit ruhiger, kaltblütiger Menschen- und Sachkenntnis mit zuverläßiger Treue beisteht, auf keine Art in ein weitführendes Unternehmen ein, dessen Fehlschlagen dir auf irgend eine Weise gefährlich werden könnte." Eine Weißagung, deren Erfüllung durch das ganze Leben Pestalozzis geht.

Bald nach seines Freundes Tode ward Pestalozzi selbst gefährlich frank, wahrscheinlich in Folge der überspannten Anstrengung, mit welcher er juristische und historische Studien betrieben hatte. Die Aerzte riethen ihm, eine Zeit lang dem wißenschaftlichen Treiben zu entsagen und sich auf dem Lande zu erholen. Diesen Rath, welcher durch Rousseaus antiwißenschaftliche Diatriben verstärft ward, befolgte Pestalozzi mehr als treulich. Er entsagte dem Bücherstudium, verbrannte seine Manusseripte, gieng zu seinem mütterlichen Verwandten, Dr. Hotze, nach Richs

<sup>1)</sup> Schwanengesang 254. Pestalozzi führt biese ihm unvergeßlichen Worte schon in einer 1818 gehaltenen Rebe an. P.'s Schriften 9, 254.

terswol und von da zu dem Landwirt Tschiffeli nach Kirchberg' im Kanton Bern, welcher einen bedeutenden Ruf hatte. Bei ihm wollte er Rath suchen, wie er am Besten seine Plane fürs Landvolk verwirklichen könnte. "Ich gieng, sagt Pestalozzi, mit vielen einzelnen großen und richtigen Ansichten und Aussichten über den Landbau als ein ebenso großer landwirtschaftlicher Träumer von ihm weg, wie ich mit vielen einzelnen, großen und richtigen, dürgerlichen Kenntnissen, Ansichten und Aussichten als ein bürgerlicher Träumer zu ihm hinkam. Mein Ausenthalt bei ihm sührte mich nur dahin, mich durch seine dießfälligen fühnen und großen, aber in der Verwirklichung schwierigen und zum Theil unsausssührbaren Pläne in den gigantischen Ansichten meiner Bestrebungen von neuem wieder zu beleben und zugleich in der Sedankenlosigkeit über ihre Aussührungsmittel in eine Verhärtung verfallen zu machen, deren Kolgen schon in den ersten Jahren meiner ländlichen Lausbahn auf das ökonomische Unglück meines Lebens entscheiden einwirkten."

Tschiffelis Krapp-Pflanzungen machten damals großes Aufsehen, und verführten Pestalozzi zur Nachahmung. Er ersuhr, daß bei dem Dorse Birr' eine große Strecke durres, kalkiges, nur zur Schasweide benuttes Haideland seil sei. Da verband er sich mit einem reichen zürcher Kausmannshaus und kauste an 100 Morgen dieses Landes, den Morgen zu dem Spottpreis von 10 Gulden. Ein Baumeister sührte ihm auf dem gekausten Lande ein Wohnhaus in italienischem Geschmack auf; Pestalozzi selbst nennt dieß einen unvorsichtigen zweckswidrigen Hausbau. Der ganzen Besitzung gab er den Namen Neuhof.

Ju Pestalozzis Jugendfreunden gehörte Schultheß, der Sohn eines sehr wohlhabenden Kausmanns in Zürich, dessen schwester Anna Schultheß er lieb gewann. Ein Brief, den Pestalozzi dem edeln Mädchen schrieb, in welchem er ihr seine Hoffnungen und Entschlüße, aber auch mit der redlichsten Offenheit und großer Selbstfenntnis seine Fehler darlegt, dieser Brief läßt uns einen tiefen Blick in sein Herz, ja in die Zufunft seines Lebens thun. Er schreibt: 4

- 1) Rirchberg, an ber Emme, unweit Burgborf.
- 2) Schwanengesang. 255, 256.
- 3) Birr, zwischen Lenzburg und Brugg, unweit bem Stammschloß habeburg.
- 4) Der Brief ward von Nieberer nach Pestalozzi's Tobe in Rossel's Monats: schrift für Erziehung 12, 162 mitgetheilt; ich entnehme ihn aus Blochmanns "Heine rich Pestalozzi" S. 18.

## "Meine theure, meine einige Freundin!

Es ist das ganze zufünftige Leben, es ist unser ganzes Glück, es sind die Pflichten gegen unser Baterland und gegen unser Rachsommen, es ist die Gefahr der Tugend, Theure, die uns auffordert, der einigen richtigen Führerin in Handlungen, der Wahrheit zu gehorchen. Ich will Ihnen die ernste Betrachtung, die ich in diesen seierlichen Tagen über unser Verhältnis gemacht habe, mit aller Offenherzigkeit aussprechen; ich din so glücklich, daß ich im voraus weiß, daß meine Freundin mehr wahre Liebe in der stillen Wahrheit dieser, unser wahres Glück so nahe berührenden Ueberlegungen, als in dem Drange der angenehmen, aber oft nicht gar zu weisen Ergießungen eines fühlenden Herzens, die ich jest mit Rühe zurückhalte, sinden werde.

Freundin, vor Allem muß ich Ihnen sagen, ich werde mich in der nächsten Zeit nur wenig Ihnen nähern durfen, ich bin jest schon zu oft und zu unvorsichtig zu Ihrem Bruder gekommen, ich sehe, daß es Pflicht wird, meine Besuche bei Ihnen einzuschränken; ich habe nicht die geringste Fähigfeit, meine Gefühle zu verleugnen. Meine einzige Runft in diesem Falle besteht barin, die zu fliehen, die sie beobachten, ich wäre nicht im Stande, nur einen halben Abend mit Ihnen in Gesellschaft zu sein, ohne daß ein mittelmäßig scharfsichtiger Beobachter mich unruhig erblicken sollte. Theure, wir kennen uns so weit, daß wir und auf gegenseitige grade Aufrichtigkeit und Chrlichkeit verlaßen dur-Ich schlage Ihnen einen Briefwechsel vor, darin wir uns mit der Freiheit mundlicher Gespräche ohne einige Verstellung zu kennen geben. Ja ich will mich Ihnen ganz geben, will Sie gerade jest mit der größten Offenherzigkeit so tief in mein Herz hineinführen, als ich felbst hineindringe, ich will Ihnen meine Absichten in bem Lichte meiner jesigen und kunftigen Zustände so heiter zeigen, als ich sie immer selbst sebe.

Theuerste Schultheß, diejenigen von meinen Fehlern, die für die Lagen meines fünstigen Lebens mir die wichtigsten scheinen, sind Unsvorsichtigkeit, Unbehutsamkeit und Mangel an Geistesgegenwart bei einstmals entstehenden unerwarteten Veränderungen meiner Zukunft. Ich weiß nicht, wie weit sie durch meine Bemühungen, mit denen ich ihnen entgegenarbeite, durch ruhiges Urtheil und Erfahrung sich versringern werden. Jest sind sie noch in einem solchen Grade da, daß

ich sie bem Mädchen, das ich liebe, nicht verhehlen barf; es sind Fehler, meine Theure, die Ihre ganze Erwägung verdienen. Ich habe noch andre Fehler, die sich aus meiner, dem Urtheile des Berstandes sich oft nicht unterwerfenden, Reizbarkeit und Empfindlichkeit herleiten lagen; ich schweife im Lobe und Tadel, in Zuneigung und Widerwillen sehr oft aus; ich hänge manchen Gütern so ftark an, daß die Macht, mit der ich mich an sie gebunden fühle, oft über die Schranken, welche die Bernunft fest, hinausgeht, ich bin bei bem Unglud meines Baterlandes und meiner Freunde selbst unglücklich. Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf diese Schwäche; es wird Tage geben, wo die Heiterfeit und Ruhe meiner Seele unter dieser Schwäche leiben wird. Wenn sie mich auch an der Ausübung meiner Pflicht nicht hindern soll, so werde ich doch kaum jemals groß genug sein, sie in solchem widrigen Zufall mit der Munterkeit und Ruhe des sich selbst immer gleichen Weisen zu erfüllen. Von meiner großen, in der That sehr fehlerhaften Rachläßigkeit in allen Etiquetten und überhaupt in allen Sachen, Die an sich keine Wichtigkeit haben, bedarf ich nicht zu sprechen, man sieht ste in meinem ersten Anblic. Auch bin ich Ihnen noch bas offene Geftanbnis schuldig, meine Theure, daß ich die Pflichten gegen meine geliebte Gattin den Pflichten gegen mein Vaterland ftete für untergeordnet halten werde, und daß ich, ungeachtet ich der gartlichfte Chemann sein werde, es dennoch für meine Pflicht halte, unerbittlich gegen die Thranen meines Weibes zu sein, wenn sie jemals mit benselben mich von der graden Erfüllung meiner Bürgerpflicht, was auch immer baraus entstehen möchte, abhalten wollte. Mein Weib soll bie Bertraute mei= nes Herzens, die Theilhaberin meiner geheimsten Rathschläge sein. Gine große, redliche Einfalt foll in meinem Sause herrschen. Und noch Eins. Dhne wichtige, sehr bedenkliche Unternehmungen wird mein Leben nicht vorbeigehen. Ich werde die Lehren Menalks und meine ersten Entschlüße, mich gang bem Baterlande zu widmen, nicht vergeßen, ich werbe nie aus Menschenfurcht nicht reden, wenn ich sehe, daß der Bortheil meines Baterlandes mich reben heißt; mein ganzes Herz gehört meinem Baterlande, ich werbe alles magen, die Roth und das Elend in meinem Bolfe zu mildern. Belche Folgen können die Unternehmungen, die mich drängen, nach sich ziehen, wie wenig bin ich ihnen gewachsen,

und wie groß ist meine Pflicht, Ihnen die Möglichkeit der größten Gesahren, die hieraus für mich entstehen können, zu zeigen!

Meine liebe, meine theure Freundin, ich habe jest offenherzig von meinem Charafter und von meinen Bestrebungen geredet. Denken Sie Allem nach. Wenn die Züge, die zu sagen meine Pflicht war, Ihre Hochachtung gegen mich verringern, so werden Sie doch meine Aufrichtigkeit schäpen, und es nicht unedel sinden, daß ich den Mangel Ihrer Kenntnis meines Charafters nicht zur Erreichung meiner innigsten Wünsche misbrauchte. Entscheiden Sie nun, ob sie einem Manne mit diesen Fehlern und in solcher Lage Ihr Herz schenken und glücklich sein können.

Meine theure Freundin, ich liebe Sie von Herzen und mit einer Innigkeit, daß mich dieser Schritt viel' gekostet hat; ich fürchte Sie, Theure, zu verlieren, wenn Sie mich so sehen, wie ich bin; ich habe oft schweigen wollen, endlich habe ich mich überwunden. Mein Gewissen rief mir laut, daß ich ein Berführer und nicht ein Liebhaber sei, wenn ich meiner Geliebten einen Zug meines Herzens oder einen Umstand, der sie einst beunruhigen und unglücklich machen könnte, versschweigen würde; ich freue mich nun dieser That. Wenn die Umstände, darein Pflicht und Baterland mich rusen werden, meinem Streben und meinen Hossungen ein Ziel sehen, so bin ich doch nicht niedersträchtig, nicht lasterhaft gewesen, ich habe Ihnen nicht in einer Larve zu gefallen gesuch, habe Sie nicht mit chimärischen Hossungen eines nicht zu erwartenden Glücks betrogen, ich habe Ihnen keine Gefahr und keinen Kummer der Zukunft verschwiegen, ich habe mir nichts vorzuwerfen."

## 2. Dekonomische und pädagogische Bersuche in Reuhos.

Es war im Jahre 1767, daß Pestalozzi nach Reuhof zog. Zwei Jahre später vermählte er sich am 24. Januar 1769, erst 24 Jahre alt, mit Anna Schultheß.

Richt lange währte es, so brachen Leiben auf das junge Chepaar ein. Die Krapp-Pflanzung gedieh nicht, ein Arbeitsgehülfe, welchen Pestalozzi angenommen, machte sich überall verhaßt. Das zürcher Hansbelshaus, welches Gelb vorgeschoßen, schiedte zwei Sachverständige, um die Lage des Guts zu untersuchen; beide berichteten so Unvortheilhaftes, besonders über den Hausbau, daß das Handelshaus es vorzog, sein

Rapital mit Berlust zurückzuziehen, als es länger Pestalozzi anzuver, trauen. "Der Grund des Fehlschlagens meines Unternehmens, sagt er, lag wesentlich und ausschließlich in mir und in meiner, zu jeder Art von Unternehmung, die praktisch ausgezeichnete Kräfte anspricht, pronunzirten Untüchtigkeit."

Trot ber größten Roth, in welche er gerieth, beschloß er die Landwirthschaft nicht nur fortzusühren, sondern auch mit ihr eine Armenanstalt
zu verbinden. "Ich wollte, sagt er, mein Gut zu einem festen Mittelpunkt meiner pädagogischen und landwirtschaftlichen Bestrebungen erheben." Trot aller Schwierigseiten "wollte ich träumerisch in allen Rücksichten das Höchste, indessen mir ebenso in allen Rücksichten die Kräfte, Fähigseiten und Fertigseiten mangelten, von denen die gute Besorgung der
ersten und niedersten Anfangspunkte und Borbereitungsmittel des Hohen
und Großen, das ich suchte, allein auszugehen vermag." "So groß,
unaussprechlich groß war bei der Eigenheit meines Sinns der Contrast
bessen was ich wollte, mit dem was ich that und mit dem, was ich
fonnte, der aus dem Risverhältnis meiner gemüthlichen Beledung und meiner geistigen Kraftlosigseit und bürgerlichen Ungewandtheit hervorgieng."

Unter geistiger Kraftlosigkeit mußen wir nur Mangel an Schulc, an intellectueller Zucht des Geistes verstehen. Denn gerade bei dieser Gelegenheit bewährte sich Pestalozzis schriftstellerische Geisteskraft. Er trat mit einem Plane zur Errichtung der Armenanstalt auf. Seine Ansichten und Grundsätze gestelen, trot des Mistrauens gegen seine praktische Tüchtigkeit, in ökonomischer Hinsicht so sehr, daß er in Zürch, Bern und Basel Handbietung fand und ihm viele arme Kinder zugesschickt wurden.

So begann im Jahre 1775 die neuhöfer Armenanstalt, bald hatte sie gegen 50 Zöglinge. Im Sommer sollten die Kinder vornehmlich mit Feldarbeit, im Winter mit Spinnen und andern Handarbeiten besschäftigt werden. Bei den Handarbeiten unterrichtete sie Pestalozzi gleichzeitig; Redeübungen waren vorwaltend.

Aber nicht lange währte es, so kam die Anstalt herunter, wozu Bieles beitrug. Die Kinder, welche durch Arbeit ihren Unterhalt verstenen sollten, waren, obgleich Bettelfinder, verzärtelt und voller Ans

<sup>1)</sup> Schwanengefang. 261.

<sup>2)</sup> Chenb. 262. 263. 264.

Ihre Eltern, welche sonntäglich Reuhof bestürmten, bestärften fie hierin, entführten fie auch, sobald fie neue Rleiber erhalten hatten. Reine Behörde schützte Pestalozzi gegen solchen Unfug, durch welchen bie Landwirtschaft sehr litt. '"Doch diese Schwierigkeiten, sagt Pestalozzi, waren nach und nach mehr ober minder zu überwinden gewesen, wenn ich meinen Versuch nicht in einer, mit meinen Kräften ganz uns verhältnismäßigen Ausbehnung zu betreiben gesucht und mit einer beinabe ganz unglaublichen Gedankenlosigkeit gleich im Anfang in eine Unternehmung hatte verwandeln wollen, die absolut solide Fabriks., Menschen - und Geschäftstenntniffe voraussette, die mir in eben dem Grad mangelten, als ich ihrer bei ber Richtung, welche ich meiner Unternehmung jett ertheilte, bringend bedurfte. Ich, der ich das Boreilen zu ben höhern Stufen bes Unterrichts vor ber soliden Begründung der Anfangspunkte ihrer niebern Stufen so allgemein misbilligte, und als das Grundübel der Zeiterziehung ansah, auch ihm in meinem Erziehungsplan selber mit allen Kräften entgegen wirken zu wollen glaubte, ließ mich durch die Vorspiegelung der größern Abträglichkeit der höhern Zweige der Industrie, ohne weder sie, noch die Mittel ihres Erlernens und Einführens auch nur von ferne zu kennen, bahin lenken, im Spinnenund Webenlehren meiner Schulkinder eben die Fehler zu begehen, die ich, wie ich eben gesagt, im Ganzen meiner Erziehungsansichten so sehr verwarf, misbilligte und für den Haussegen aller Stände gefährlich achtete. Ich wollte das feinste Gespinnst erzwingen, ehe meine Kinder auch nur im Groben einige. Festigkeit und Sicherheit in ihre Hand gebracht, und ebenso Muffelintucher verfertigen, ehe meine Weber sich genugsam Festigfeit und Fertigfeit im Weben gemeiner Baumwollentücher erworben. Geübte und gewandte Fabrifanten gehen bei einem solchen verkehrten Benehmen zu Grunde; wie vielmehr mußte ich damit zu Grunde geben, ber ich in ber Beurtheilung alles beffen, mas es hiezu forderte, so blind war, daß ich bestimmt sagen muß, wer nur einen Faben des Meinigen in seine Hand nahm, war sogleich im Stand, den halben Werth beffelben darin für mich verschwinden zu machen. Auch stedte ich, ebe ich mich versah, in unerschwinglichen Schulden, und der größere Theil des Vermögens und der Erbhoffnungen meiner

<sup>1)</sup> Cbend. 266 — 268.

lieben Frau war gleichsam in einem Augenblicke in Rauch aufgegangen. Unser Unglud war entschieden. Ich war jest arm. Die Größe und Schnelligkeit meines Ungluds war nebenbei auch baburch herbeigeführt, daß ich in diesem Unternehmen, wie in dem ersten leicht, sehr leicht ein ungeprüftes Bertrauen erhielt. Mein Plan fand bald einen Grad von Butrauen, das er bei ernster Aufmerksamfeit auf mein früheres bießfälliges Benehmen bei ber gegenwärtigen Unternehmung gar nicht verdient hatte. Man ahnete, bei allen schon gemachten Erfahrungen meiner dießfälligen Fehler, bennoch den Grad meiner Kraftlosigkeit in allem praktischen Thun noch nicht so groß, als er wirklich war. Ich genoß. eine Weile auch jeso noch ein dem Anschein nach weitführendes Ber-Aber da mein Versuch, wie er mußte, schnell scheiterte, verwandelte sich das, in meinen Umgebungen, in einen ebenso wenig genugsam überlegten Grab bes Gegentheils, in eine völlig blinde Begwerfung auch des letten Schattens der Achtung meiner Bestrebungen und des Glaubens an meine Tüchtigkeit zur Erzielung irgend eines Theils berfelben. Es ift der Weltlauf, und es gieng mir, wie es jedem, der also durch seinen Fehler arm wird, geht. Ein solcher Mensch verliert auch mit seinem Geld gemeiniglich den Glauben und das Zutrauen zu dem, was er wirklich ist und wirklich kann: Der Glaube an die Kräfte, die ich für meine Zwecke wirklich hatte, gieng jest mit dem Glauben an diejenigen verloren, die ich mir, in meinem Selbstbetrug irrend, anmaßte, aber wirklich nicht hatte."

So kam es, daß Pestalozzi die Anstalt in Neuhof im Jahre 1780, nachdem sie fünf Jahre bestanden, auslösen mußte. Seine Lage war entseslich. Oft sehlte es ihm in seinem allzuschönen Landhause an Geld, Brot, Holz, um sich vor Hunger und Kälte zu schüßen. Seine treue Frau, welche sast ihr ganzes Vermögen für ihn verpfändet hatte, versiel in eine schwere, langwierige Krankheit. "Meine Freunde, erzählt Pestalozzi, liebten mich nur noch hossnungslos; im ganzen Umfang meiner Umgebungen ward das Wort allgemein ausgesprochen, ich sei ein verslorener Mensch, es sei mir nicht mehr zu helsen."

<sup>1)</sup> Cbenb. 269.

## 3. Die Abenbstunde eines Einfiedlers. 1780.

Die Auflösung ber Anstalt in Reuhof war ein Glud für Pestalozzi — und für die Welt. Er sollte seine Kraft nicht länger in Bestrebungen aufreiben, benen er nicht gewachsen war. Und doch sollte
seine schwere innere und äußere Arbeit nicht vergeblich gewesen sein,
sondern segensreiche Früchte tragen. Als die erste dieser Früchte erschien
von ihm 1780 eine kurze, aber inhaltsschwere Schrift in Iselins Ephemeriden unter dem Titel: Abendstunde eines Einsiedlers. Es ist eine
Reihe Aphorismen, welche jedoch aus einem Guße, unter einander in
innigster Berbindung sind. Frucht der vergangenen sind sie zugleich Saattörner der folgenden Lebensjahre Pestalozzis, Programm und Schlüßel
seines pädagogischen Wirkens. "Iselins Ephemeriden bezeugen, schreibt
er 1801, auf diese "Abendstunde" anspielend, daß ich jest den Traum
meiner Wünsche nicht umfaßender bente, als ich ihn damals schon auszusühren suchte."

Es ist kaum möglich, aus den gedrängten, gedankenvollen Aphorismen einen Auszug zu geben, um so mehr, als dieselben, wie gesagt, ein schönes, geistreiches Ganze bilden, welches im Auszuge leidet. Doch will ich auf die Gefahr hin, einige Grundgedanken herausheben.

Mit melancholischem Ernste beginnt die Schrift. "Hirten und Lehrer der Völker, kennt ihr den Menschen, ists euch Gewißenssache seine Natur und Bestimmung zu erkennen? —

Die ganze Menschheit ist in ihrem Wesen sich gleich, sie hat zu ihrer Befriedigung nur eine Bahn. Die natürlichen Gaben aller sollen zu reiner Menschenweisheit ausgebildet werden. Diese allgemeine Menschenbildung muß jeder Standesbildung zur Grundlage dienen.

Durch Uebung wachsen bie Gaben.

Die Geistestraft der Kinder darf nicht in ferne Beiten gedrängt werden, ehe sie durch nahe Uebung Stärke erlangt hat.

Der Kreis des Wißens fängt nahe um einen Menschen her an und dehnt sich von da concentrisch aus.

Den Wortlehren, der Rederei mußen Realkenntnisse vorangeben. — Alle Menschenweisheit beruht auf der Kraft eines guten, der Wahrheit

folgsamen Herzens. Wißen und Ehrbegierbe mußen dem innern Frieben und stillen Genuß untergeordnet werben.

Da die Bildung für die nächsten Berhältnisse der Bildung für entferntere vorausgeht, so muß die Bildung zur Familientugend der Bildung zur Bürgertugend vorausgehen. Aber näher als Bater und Mutter ist Gott, er "ist die näheste Beziehung der Menschheit."

Glaube an Gott ist "vertrauender Kinderstinn der Menscheit gegen den Batersinn der Gottheit." Dieser Glaube ist nicht Folge und Ressultat gebildeter Weisheit, sondern reiner Sinn der Einfalt; Kindersinn und Gehorsam ist nicht Folge einer vollendeten Erziehung, sondern frühe und erste Grundlage der Menschenbildung. Aus dem Glauben an Gott erwächst die Hossnung des ewigen Lebens. "Kinder Gottes sind unsterblich."

Der Glaube an Gott heiligt und befestigt das Band zwischen Eltern und Kindern, zwischen Unterthanen und Fürsten; Unglaube löst alle Bande, vernichtet allen Segen.

Sünde ift Quelle und Folge des Unglaubens, sie ist ein Handeln gegen das innere Zeugnis von Recht und Unrecht, Berlust des Kindersinns gegen Gott.

Freiheit ruhet auf Gerechtigkeit, Gerechtigkeit auf Liebe, also auch Freiheit auf Liebe.

Kamiliengerechtigkeit, die reinste, segensreichste, hat Liebe zu ihrer Quelle. Reiner Kindersinn ist die wahre Que'lle der Freiheit, die auf Gerechtigkeit rubet, und reiner Batersinn ist die Quelle aller Regierungs, traft, die, Gerechtigkeit zu thun und Freiheit zu lieben erhaben genug ist. Und die Quelle der Gerechtigkeit und alles Weltsegens, die Quelle der Liebe und des Brudersinns der Menscheit, diese beruht auf dem großen Gedanken der Religion, daß wir Kinder Gottes sind, und daß der Glaube an diese Wahrheit der sichere Grund alles Weltsegens sei. In diesem großen Gedanken der Religion liegt immer der Geist aller wahren Staatsweisheit, die reinen Bolkssegen sucht, denn alle innere Kraft der Sittlichkeit, der Erleuchtung und Weltweisheit ruhet auf diesem Grund des Glaubens der Menschheit an Gott. — Und Gottesverzgeßenheit, Berkenntnis der Kinderverhältnisse der Menschheit gegen die Gottheit, ist die Quelle, die alle Segenskraft der Sitten, der Erleuch.

<sup>1)</sup> Dous interior intimo fagt Augustinus.

tung und der Weisheit in aller Menschheit auflöset. Daher ist dieser verlorene Kindersinn der Menschheit gegen Gott das größte Unglück der Welt, indem es alle Vatererziehung Gottes unmöglich macht, und die Wiederherstellung dieses verlorenen Kindersinns ist Erlösung der verlorenen Gotteskinder auf Erden.

Der Mann Gottes, der mit Leiden und Sterben, der Menscheit das allgemein verlorene Gefühl des Kindersinns gegen Gott wieder hergestellt, ist der Erlöser der Welt, er ist der geopferte Priester des Herrn, er ist Mittler zwischen Gott und der gottesvergeßenen Menschheit. Seine Lehre ist reine Gerechtigkeit, bildende Volksphilosophie, sie ist Offenbarung Gottes des Vaters an das verlorene Geschlecht seiner Kinder." –

\*

Wie viel ließe sich über diese Aphorismen sagen, jeder ist ein Text zu einer Abhandlung; ja Pestalozzis Leben ist eine factische Paraphrase dieser Texte. Wir werden die menschliche Schwachheit beklagen, wenn die Berwirklichung seiner großen Ahnungen auch fernerhin kümmerlich aussfällt, ja nur zu oft mit ihnen im grellsten Widerspruche steht. Der Plan eines genialen Baumeisters behält aber seinen Werth, sollte dem Meister

selbst auch das Geschick mangeln, den Bau nach dem Plane auszuführen.

\*

Rousseaus Emil erschien 18 Jahre vor Pestalozzis Abendstunde; wie verhält sich Rousseau zu Pestalozzi? Im Einzelnen stimmen sie öfters mit einander. Wie Pestalozzi, will Rousseau reale Kenntnis und auszgebildete Tüchtigkeit im Leben, nicht leeren Wortkram ohne sachliche Einzsicht und fertige Thatkraft. Wie Pestalozzi, spottet auch Rousseau über das weitläuftige Wißen um Fernes, bei Unkenntnis der nächsten Umzgebung, er will, wie Pestalozzi, daß die Jugend zuerst in dieser Umzgebung zu Hause sei.

So ließe sich noch manches nachweisen, worin beide Männer übereinstimmen, was vorzüglich aus ihrem gemeinsamen Wegwenden von

<sup>1)</sup> Die "Abenbstunde" ward im ersten Bande von Pestalozzis "Wochenschrift für Menschenbildung" wieder abgedruckt. In der cottaschen Ausgabe von Pestalozzis Werken sehlt sie, wie erwähnt. So kommt es, daß dieselbe vielen, welche sich sehr sur den großen Mann interessen, dennoch unbekannt ist. Dieß bewegt mich, sie im Anhange abdrucken zu laßen, und ich bitte meine Leser bringend, das Ganze wieders holt zu lesen und sich nicht mit meinem dürftigen Auszuge zu begnügen. —

einer fundamentlosen, todten Redefertigkeit ohne alle reale Einsicht, Kraft, und Thatsertigkeit, stammt. — Aber näher betrachts, wie himmelweit sind beide Männer im Wesentlichsten verschieden!

Rouffeau will Gott nicht genannt wisen vor den Kindern; er meint, lange physische und metaphysische Studien befähigen erst an Gott zu benken. Für Pestalozzi ist Gott das dem Menschen Räheste, Innerslichte, A und D seines ganzen Lebens. Rouffeaus Gott ist kein väterlicher Gott der Liebe, sein Emil kein Kind Gottes. Der Mann, welcher seine Kinder ins Kindelhaus gab, wuste von Baters und Kinderliebe nichts; noch weniger von Fürsten, die Bäter der Bölker, und von kindlichem Gehorsam der Unterthanen; sein Ideal war eine kalte, herzlose Freiheit, die nimmermehr auf Liebe gegründet, sondern abwehrend, isoslirend, durchaus egoistisch war.

Während also, nach Pestalozzi, der Glaube an Gott alle Verhältnisse der Menschen durchdringt, besestigt, stimmt, heiligt, die Verhältnisse zwischen Regenten und Unterthanen, zwischen Vätern und Kindern, und die Vaterliebe Gottes zu seinen Kindern, den Menschen, sich überall abspiegelt, — so ist bei Rousseau von solchen Liebesbanden nie die Rede. —

Wie verhält sich aber Pestalozzis in der "Abendstunde" aufgestellte Ansicht zur christlichen Lehre? Diese wichtige Frage werde ich im Verfolge zu beantworten suchen.

# 4. Lienhard und Gertrub. 1781.

Ein Jahr nach Erscheinung der "Abendstunde," im Jahre 1781 erschien der erste Theil dessenigen pestalozzischen Werks, welches seinen Ruhm gründete, in weiten Kreisen heilsam wirkte und in Zufunft fortwirken wird. Dieß Werk ist "Lienhard und Gertrud. Ein Buch für das Volk."

Die Entstehung dieses höchst wichtigen Buchs ist zu merkwürdig, daß ich sie nicht so, wie sie von Pestalozzi selbst erzählt wird, mitztheilen sollte.

In der unglücklichsten Zeit, als er die neuhöfer Armenanstalt auf, geben mußte, blieb ihm ein treuer Freund an Buchhändler Füßli in Zürch. "Dieser sagte mir gerade heraus, erzählt Pestalozzi, meine alten Freunde hielten es beinahe für ausgemacht, ich werde meine Tage im Spital oder im Narrenhause enden." "Dieser liebenswürdige Freund

nahm innigen herzlichen Antheil an meinem Schickale, fahrt Bestalozzi fort, und in eben-ber Stube, in der er mir dieß sagte, ereignete fich in gleichem Zeitpunkt ein Umstand, ber ploplich eine Begerung meiner ökonomischen Lage und das Ende der traurigen Berhältuisse der Meinigen herbeizuführen geeignet schien. Füßli war wahrer Freund der alten bürgerlichen Anmaßungslosigfeit und selber des veralteten Ueberreftes der Einfachheit der Borzeit in den Formen des öffentlichen Stadtbienstes, und man war eben im Begriff, die frummen Wächter vor dem Rathhaus und unter ben Thoren in eine, ben damals entkeimenden, republikanisch herrschaftlichen Mobeansichten bes Regierungsbienstes angemeßene Form umzugestalten. Diese Reuerung hatte mit dem erwachenden Modegeist des Militärprunks ohne Militärkraft engen Zusammenhang und war von Einfluß habenden Personen unterftütt, die an der Paradestellung mußiggangerischer burgerlicher und baurischer Soldaten mehr Freude hatten, und ihr Deforum und ihren Prunt beger zu beurtheilen wußten und höher schätten, als den Werth des Bürgerfleißes und der Bürgerehre, von denen der häusliche Segen der Baterstadt von Alters her ausgieng und sich in ber Borzeit Jahrhunderte lang allgemein blühend erhielt. Diese Maßregel, wie sie geschah, mißfiel sehr vielen altväterisch benkenden Bürgern und auch mir. Ich machte in einem launigen Augenblid einen, diese Reuerung ins Lächerliche ziehenden, kleinen Auffas, der eben auf Füßlis Tisch lag, als dieser mit seinem Bruder, dem Maler, der, so viel ich weiß, jeto noch in hoher Achtung in London lebt, über mein trauriges Schickfal redete und bejammerte, daß er durche aus fein Mittel fenne, mir, wie ich sei und wie ich mich benehme, aus meiner Lage zu helfen. Der Maler nahm in eben diesem Augenblick die ,Schnurre' über die Umstaltung der frummen, staubigen und ungefammten Stadtwachter unter unsern Thoren in gerade, gefammte und gepuste, in die Hand, las fie mehrere Male burch und sagte bann ju seinem Bruder: "Dieser Mensch kann sich helsen wie er will; er hat Talente, auf eine Art zu schreiben, die in dem Zeitpunkt, in dem wir leben, ganz gewis Interesse erregen wird; muntere ihn dazu auf und fage ihm von meiner Seite, er könne sich als Schriftsteller ganz gewis helfen, wenn er nur wolle.' Mein Freund ließ mich auf der Stelle au fich tommen, und jubelte, indem er mir das sagte und hinzuseste: "Ich kann gar nicht begreifen, wie es möglich war, daß mir das nicht

von selbst in den Sinn fam.' Mir war es, wie wenn er mir einen Traum erzählte. Ich hatte mich im Drange meiner Schickfale kulturhalber so vernachläßigt, daß ich bald feine Zeile mehr schreiben konnte, ohne Sprachfehler barin zu begehen, und glaubte, was Füßli auch immer fagte, mich bazu ganzlich unfähig. Doch die Roth, von der man sonst so oft sagt, sie sei ein boser Rathgeber, war mir jest ein guter. Marmontels Contes moraux lagen eben, als ich heim fam, auf meinem Tisch; ich nahm sie sogleich mit der bestimmten Frage, ob es vielleicht möglich sei, daß ich auch so etwas machen könne, in die Hand, und nachbem ich ein Paar dieser Ergahlungen gelesen, und wieber gelesen, schien es mir doch, das sollte nicht ganz unmöglich sein. Ich versuchte fünf oder sechs bergleichen kleine Erzählungen, von denen ich nichts mehr weiß, als daß mich keine von ihnen ansprach; die lette war Lienhard und Gertrud, beren Geschichte mir, ich weiß nicht wie, aus der Feder floß und sich von sich selbst entfaltete, ohne daß ich den geringsten Plan bavon im Ropf hatte, oder auch nur einem solchen nachbachte. Das Buch ftand in wenigen Wochen ba, ohne daß ich eigentlich nur wußte, wie ich dazu gekommen. Ich fühlte seinen Werth, aber doch nur wie ein Mensch, der im Schlafe den Werth eines Glucks fühlt, von dem er eben träumt. Ich wußte faum, daß ich wachte; doch fieng ein erneuerter Funke von Hoffnung an, sich in mir zu regen, daß es möglich sein möchte, meine ökonomische Lage auf dieser Bahn ju begern, und ben Meinigen erträglicher zu machen. Ich zeigte meinen Berfuch einem Freunde Lavaters, der auch mein Freund war. Dieser fand ihn intereffant, aber sagte bennoch: . So wie das Buch sei, könne es nicht gebruckt werben; es sei unerträglich inkorrekt und unliterarisch, und werbe durch die Umarbeitung von einem Menschen, der schriftstelles rische Uebung habe, sehr gewinnen mit Hinzusegen, er wolle es, wenn es mir recht sei, einem Freund übergeben, den er hierzu sehr fabig Anmaßungslos, wie ein Rind, antwortete ich ihm: ,das sei mir sehr recht,' und übergab ihm die drei oder vier ersten Bogen des Buchs zu einer solchen Umarbeitung auf der Stelle. Aber wie erstaunte ich, ale er mir diese Bogen mit ihrer Umarbeitung wieder zurudgab. Es war eine eigentliche theologische Stubentenarbeit, die das reine Raturgemälde des mahren Bauernlebens, wie es von mir in seiner nadten, aber treuen Gestalt einfach und funstlos dargestellt mar, in

frommelnde Kunstformen umwandelte, und die Bauern im Wirtshause eine steife Soulmeistersprache reben machte, die von der Eigenthümlichkeit meines Buchs auch keinen Schatten mehr übrig ließ. Das konnte mir nicht behagen. Der Freund, der diesem jungen Menschen diesen Auftrag gegeben, schämte sich jett bes Erfolges selber, und ich bedanfte mich der weitern Umarbeitung meines Buchs. Ich wollte daffelbe durchaus nicht so verfrüppelt gegen mich selbst, wie es mir in dieser Umarbeitung in die Augen fiel, in die Welt hinausschicken, und entschloß mich, wenige Tage hernach auf Basel zu reisen, um mich mit Herrn Rathschreiber Iselin, den ich als Mitglied ber helvetischen Gesellschaft in Schinznach fennen gelernt und über alles hochachtete, über mein Buch und über die Art seiner Herausgabe in allen Rudfichten zu berathen. Ich warf in dieser Angelegenheit mein Augenmerk vorzüglich auch darum auf ihn, weil ich von ihm sicher war, daß er in der Beurtheilung des Tons meines Buchs weniger kleinstädtische Rucklichten nehmen werde, als ich dieses von den meisten meiner übriggebliebenen Freunde voraussah und zu besorgen hatte. Aber sein Urtheil und sein Benehmen übertraf dens noch alle meine Erwartung. Der Eindruck, ben es auf ihn machte, war ganz außerordentlich. Er sprach geradezu aus: "Es hat in seiner Art noch keines seinesgleichen, und die Ansichten, die barin herrschen, find bringendes Bedürfnis unserer Zeit; bem Mangel orthographischer Richtigkeit, sette er hinzu, ist leicht abzuhelfen,' und übernahm die Sorge bierfür, sowie diejenige für die Ausgabe deffelben und für ein anständiges Honorar, das mir dafür gebühre, sogleich selber. Doch sagte er dieses lettern halber noch zu mir: ,es wird wahrscheinlich nicht bedeutend sein, weil Sie als Schriftsteller neu find und noch keinen Ramen haben. Er schrieb auch sogleich an Deder nach Berlin, ber mir einen Louisb'or für den Bogen bezahlte, dabei aber versprach, wenn der Abgang des Buches eine zweite Auflage nothwendig mache, fo wolle er mir für den Bogen abermal so viel zahlen. Ich war unaussprechlich zufrieden. Ein Louisd'or für den Bogen war mir in meinen Umftanden viel, sehr Das Buch erschien und erregte in meinem Baterlande und in ganz Deutschland allgemein ein ganz ausgezeichnetes Intereffe. Bald alle Journale machten seine Lobrede, was fast noch mehr ift, bald alle Ralender wurden davon voll; was mir aber das unerwartetste war, die öfonomische Gesellschaft in Bern erkannte mir gleich nach seiner Erscheinung

ein Dankschreiben mit ihrer großen goldenen Medaille zu, die ich aber, so sehr sie mich freute, und so gern ich es gethan hätte, in meiner Lage nicht behalten konnte, sondern nach einigen Wochen um den Geldwerth in ein Kabinet verkaufen mußte."

Bestalozzi selbst hat sich wiederholt über den Charafter und Zweck von Lienhard und Gertrub geäußert. In der Borrede zur ersten Auflage des Werks sagt er: "Ich habe mich in dem was ich hier erzähle, und was ich auf der Bahn eines thätigen Lebens meistens selbst gesehen und gehört habe, sogar gehütet, nicht einmal meine eigene Meinung hinzuzusepen zu bem, was ich sah und hörte, daß das Bolk selber empfindet, urtheilt, glaubt, redt und versucht. Und nun wird es sich zeigen: sind meine Erfahrungen wahr und gebe ich sie, wie ich sie empfangen habe, und wie mein Endzweck ift, so werben fie bei allen denen, welche die Sachen, die ich erzähle, selber täglich vor Augen sehen, Eingang finden. Sind sie aber unrichtig, sind sie das Werk meiner Einbildungen und ber Tand meiner eigenen Meinungen, so werden fie wie andere Sonntagspredigten, am Montag verschwinden." 3 In der Vorrede zur zweiten Auflage gibt Pestalozzi als Zweck bes Buchs: "Eine von der wahren Lage bes Bolks und seinen natürlichen Berhältniffen ausgehende befere Bolksbildung zu bewirken." "Es war, sagt er, mein erftes Wort an bas Herz ber Armen und Verlaßenen im Es war mein erstes Wort an das Herz derer, die für den Land. Armen und Verlaßenen im Land an Gottes Statt stehen. Es war mein erstes Wort an die Mütter des Landes und an das Herz, das ihnen Gott gab ben Ihrigen zu sein, was kein Mensch auf Erben an ihrer Statt sein kann."

"Ich sah das Elend des Bolks, sagt Pestalozzi an einer andern Stelle, a "das Buch, das mein Gefühl von diesen Lagen meiner Unsschuld auspreste, Lienhard und Gertrud, war ein Werk meiner innern

<sup>1)</sup> Schwanengesang. 270 - 275.

<sup>2)</sup> Sorgfältige Seelsorger sprachen in Berichten über ben Zustand ihrer Gesmeinden aus: die Erfahrungen, welche sie gemacht, stimmten ganz mit den Schilderungen, welche Pestalozzi von den Dorfzuständen gibt, überein. Mit Recht haben daher bahersche Behörden Lienhard und Gertrud den Predigern und Schullehrern empfohlen.

<sup>3) &</sup>quot;Wie Gertrub." S. 5.

v. Raumer, Gefcichte ber Babagogif. II. 2. Mufl.

Unbehülflichkeit und ftand unter meinen Zeitgenoßen ba, wie ein Stein der Leben redet und tobt ift."

"Ich wollte durch mein Leben nichts und will heute (1801) nichts anders, als das Heil des Bolfes, das ich liebe und elend fühle, wie es wenige elend fühlen, indem ich seine Leiden mit ihm trug, wie sie wenige mit ihm getragen haben."

Die mitgetheilten Aeußerungen charafteristren die Seele von Lienhard und Gertrud. In den schweren Leidenssahren auf Neuhof, schien Pestalozzi vergeblich gearbeitet und gelitten zu haben. "Meinem Ziele, sagt er, standen der gänzliche Mangel an ausgebildeten praktischen Fertigkeiten und ein rasendes Misverhältnis zwischen dem Umfange meines Willens und den Schranken meiner Kräfte entgegen."

Er hat aber nicht vergeblich gearbeitet, was ihm auf der einen Seite versagt war, kam ihm auf der andern zu gut. Fehlte ihm alles Geschick zur Ausstührung seiner Ideen, so besaß er dagegen im höchsten Grade die Gabe Menschen zu beobachten, auszusaßen und darzustellen. Wenn er der Welt seine Ideale nicht in der Wirklichkeit realisitet zu zeigen vermochte, so war es ihm gegeben, die liebevolle Sehnsucht seines Herzens den Herzen anderer frast seiner poetischen Darstellungsgabe einzuslößen. Er konnte hossen, daß auch Menschen von praktischer Tüchztigkeit sein Buch lesen und durch dasselbe angeregt werden würden, das zu verwirklichen, was er nur zu schildern verstand. Er hat solche Leser gefunden.

Lienhard und Gertrud ist in so vielen Händen, daß es fast überflüßig ist, einen Auszug aus dem Werke zu geben. Rur dieß: Die Hauptperson in demselben ist Gertrud, Frau des Lienhard, eines gutmüthigen, ziemlich schwachen Mannes, dessen Halt und Vormund sie
ist. Die Art, wie sie ihre Haushaltung führt, ihre Kinder erzieht und
unterrichtet, ist Pestalozzis Ideal. Solch Haushalten, solche Weise des Erziehens und Unterrichtens, wünscht er allem Volke. Gemud wird selbst
bei Einrichtung der Dorfschule zu Rathe gezogen. Ihre Haushaltung
ist die Lichtseite der geschilderten Verhältnisse, ihr gegenüber eine entses-

<sup>1)</sup> Chenb. 323.

<sup>2)</sup> henning erzählt: Lienhard und Gertrud sei ins Danische übersett worben; Ablige, unter andern die Gräfin Schimmelmann, hatten auf ihren Dörfern, durch bas Buch veranlaßt, Einrichtungen getroffen.

liche Schattenseite, eine Baurengemeinde im tiefsten Berberben. Es wird erzählt, was Arner, der ebenso wohlwollende als einsichtsvolle Herr des Dorfes thut, um dem Verderben zu steuren. —

Dem Bolfe wollte Pestalozzi besonders durch einen guten Elementarunterricht die ihm nöthigen Renntnisse und Fertigkeiten beibringen. Wenn dieser Unterricht von den rechten Anfängen aus richtig fortschritte, wie würde, dachte er, aus so unterrichteten Kindern ein ganz anderes Geschlecht hervorgehen, ein Geschlecht selbständig durch Einsicht und Geschick. Wie würde ein hierdurch erneutes Bolf ausgebildete Kraft erhalten, seinen Bedrückern, den Aristokraten, die Stirn zu bieten, ja die Flachgebildeten zu überbieten!

Vergebens sah sich aber Pestalozzi nach Elementarlehrern um, welche in seinem Geiste, nach seiner Weise unterrichten könnten und wollten. Auch an Seminarien, wo solche Lehrer gebildet werden könnten, sehlte es. Da kam dem, in der Mutterstube Aufgewachsenen der Sesdanke: "ich will die Bildung des Volks in die Hand der Mütter legen," ich will sie aus der Schulstube in die Wohnstube verpflanzen. Gertrud sollte das Muster der Mütter sein. Aber wie sollen die Mütter in den niedern Ständen zum Unterrichten besähigt werden? Wer selbst nichts weiß, wie kann der lehren? — Wir werden sehen, wie Pestalozzis Lehrbücher die Antwort auf diese Frage sein, Wissen und Lehrstunst ersehen sollen. Die Mütter haben sich nur ganz genau an diese Bücher zu halten beim Unterrichten ihrer Kinder; thun sie das, so wird die beschränkteste Nutter ebenso gut unterrichten, als die gescheidteste; Lehrbücher und Methode sollen die Geister egalisieren, so war Bestalozzis Meinung, auf welche ich später zurücksomme. —

Die nächsten Umgebungen Pestalozzis sahen höchst beschränkter Weise in seinem so theuer erlebten Buche ein Specimen, daß der Versfaßer zum Romanschreiben geboren sei und sich dadurch fünftig sein Brot erwerben könne.

Andere verstanden es beser, das Buch zu würdigen. Karl von Bonstetten bat Pestalozzi zu ihm auf seine Güter in der welschen Schweiz zu ziehen; der österreichische Finanzminister, Graf Zinzendorf, wünschte ihn in seiner Nähe zu haben. Späterhin ward er durch Graf Hohenwart in Florenz dem Großherzog Leopold von Toscana befannt, welcher ihn anzustellen im Begriff war, als er durch den Tod Josephs II.

auf den deutschen Raiserthron gerusen ward, daher es nicht zur Anstellung kam. — Frägt man: ob er in einer bedeutenden Stellung brauchs dar gewesen sein würde, so dürfte ein Wort Lavaters hierauf die Antswort enthalten: "Er sagte einmal zu meiner Frau," erzählt Pestalozzi, "wenn ich ein Fürst wäre, ich würde Pestalozzi in allem was das Landvolf und die Verbeßerung seines Justandes betrifft, zu Rathe ziehen, aber ihm nie einen Heller Gelb anvertrauen. Ein andermal sagte er zu mir selbst: Wenn ich nur einmal eine Zeile ohne einen Schreibsehler von Ihnen sehe, so will ich Sie zu vielem, zu sehr vielem sähig glauben, was sie gerne thäten und gerne wären."

# 5. Pestalozzie Leben und Schriften in ben Jahren 1781—1798.

Seit Erscheinung von Lienhard und Gertrud sette Pestalozzi noch 17 Jahre sein armes gedrücktes Leben auf Reuhof fort, wo er im Ganzen 30 Jahre zubrachte. Von seinem äußern Leben in jenen 17 Jahren ersahren wir sonst wenig. Merkwürdig ist es, daß er damals in den ungläubigen, forcirt aufklärenden, zerstörenden aber nicht aufbauenden Illuminatenorden trat, ja zulett Haupt des Ordens in der Schweiz ward. Bald aber enttäuscht, trat er aus. "Was durch Gesellschaft unternommen wird, sagt er, fällt gewöhnlich in die Hände der Intriguanten." – Er schried in dieser Lebensperiode mehrere Bücher.

Im Jahre 1782 gab er "Christoph und Else" heraus. Die Bersanlaßung zu dieser Schrift erzählt er selbst. Leser von Lienhard und Gertrud hätten aus diesem Buche die Lehre gezogen, alles Volkverderben gehe von den Unterbeamten in den Dörfern aus. "In Christoph und Else, sagt Pestalozzi, wollte ich den Zusammenhang der höheren, aber auch dadurch hochbemäntelten und hochverschleierten Ursachen des Volkverderbend mit den nacken, undemäntelten und unverschleierten Ursachen derselben, wie diese sich auf den Dörfern in den schlechten Vorgesetzten offenbaren, dem cultivirten Publicum in die Augen fallen machen. Ich ließ zu diesem Endzweck eine Bauernhaushaltung Lienhard und Gertrud mit einander lesen und sich über die Geschichte desselben

<sup>1)</sup> Schwanengesang 277.

<sup>2)</sup> henning im Schulrath. Bierte Lieferung. 178.

<sup>3)</sup> Schwanengef. 278.

und die Personen, die darin auftreten, Sachen sagen, von benen ich bachte, daß sie nicht jedem von selbst zu Sinne kommen könnten."

So Pestalozzi im Jahre 1826; 'anders aber in der Borrede des Buchs von 1782. "Leser! sagt er, dieses Buch, das du in die Hand nimmst, ist der Versuch eines Lehrbuchs zum Gebrauch der allgemeinen Realschule der Menscheit, ihrer Wohnstube. — Ich wünsche, daß es in den Strobhütten gelesen werde."

Dieser Wunsch gieng nicht in Erfüllung, wie wir aus der Borrede zur zweiten Ausgabe (von 1824) entnehmen, welche so beginnt: "Dieses Buch ist dem Bolf gar nicht in die Hände gekommen. Es ist in meinem Baterlande, selbst im Kanton meiner Baterstadt und sogar im Dorfe, in welchem ich wohnte, so fremd und unbekannt geblieben, als wenn es nicht in der Welt gewesen wäre."

Diese Thatsache beweist wohl, daß Pestalozzi in dem Buche nicht den Bolkston getroffen habe. Weinzelnes ist trefflich; so die Schilderung der alten und neuen Zeit; der Angriss gegen Bibelverspottung u. a. Besonders merkwürdig ist die Entschiedenheit, mit welcher der seurige Mann gegen alles Revolutioniren, ja selbst gegen den Aufstand der alten Schweizer spricht; es ist als hörte man Luther.

"Wir danken Gott, sagt er, für die Folgen der Treue und des Muths der Stifter unserer Freiheit. Aber das Einzelne ihrer Hand, lungsweise, die eine Folge der eigentlichen Verzweislung ihres unglücklichen Landes war, kann in keinem Fall, welche Segenswirkungen es auch immer gehabt haben mag, als das Beispiel der Rechtlickeit irgend einer dürgerlichen Handlung angesehen und behandelt werden. Wir dürsen für unbedingt annehmen und die Geschichte zeigt es uns klar, daß unsere Väter alle Mittel erschöpft haben, durch Demuth, Geduld und Rechtlickseit das Menschenherz der ihre Gewalt misbrauchenden Bögte zu gewinnen, ehe sie sich zu einem Schritte der Selbsthülse entsichloßen. Aber so, wie wir Gott bitten müßen, daß kein Volk in diese unglückliche Lage versinke, so müßen wir zugleich beisügen, daß bas

<sup>1)</sup> Schwanenges. 279.

<sup>2)</sup> Kommen boch Ausbrucke wie: Empirie, Robomontabe, per sas et nesas etc. brin vor, abgesehen von vielen allzu subtilen Demonstrationen und allzu feinem Wiß.

<sup>3)</sup> S. 433.

<sup>4)</sup> Christoph und Elfe 161-163.

Beispiel ber Selbsthülfe unserer Bater durchaus nicht geeignet sei, irgend einen Menschen zu berechtigen, sein Land, unter welchen Umftanden es auch sein möchte, ben Gefahren auszusepen, benen jedes Land durch den Bersuch einer solchen Selbsthülfe nothwendig ausgesetzt ift, und denen auch unser Land nothwendig hatte unterliegen mußen, wenn Gottes Borsehung uns nicht davor auf eine wunderbare Art bewahrt hatte. Dber wer hat je die Wage in die Hand genommen, gewogen und ben Fall ausgezeichnet, wo Recht und Gerechtigkeit, wo Klugheit und Menschlichkeit und wo des Landes Rugen und seine Roth erlauben und fordern, daß ein Mensch wider den Tyrannen seines Landes das Schwert in seine Hand nehme und ihn todte. Ich, für mich, nehme hierüber die Hand vor meinen Mund und schweige. Gott Lob aber ift die Zeit des Fauftrechts und ber roben Barbarei, in der man die gesethlosesten Gewaltthätigkeiten, beides, der Dbern gegen die Untern und umgekehrt, als gesetlich und recht in die Augen fallen machte, vorüber. Gott Lob! die Stimme ber Menschlichkeit, Weisheit und Liebe, die fich im göttlichen Wort ausspricht: ,Stede bein Schwert in die Scheide; benn alle, die das Schwert brauchen, werden durch daffelbe umkommen' — wird in unserer civilifirten Welt, trop ihrer bedauerlich steigenden Schwäche und ebenso bedauerlich steigenden Verirrungen, allgemein immer vielseitiger gefühlt. Auch unfre Schwächen und Verirrungen tragen bazu bei, daß Dieses göttliche Wort ber Liebe in unfrer Mitte immer mehr erkannt und gefühlt werde. Der Sinn ber Gewaltthätigkeit ift im einzelnen Menschen schon schrecklich und fürchterlich; collectiv in den Sinn von Menschenhaufen und Menschenmassen übergegangen, ift er entsetlich und schauerlich."

• <sub>•</sub> •

In demselben Jahre 1782 und dem darauf folgenden, gab Pestalozzi "Ein Schweizerblatt" heraus, von welchem wöchentlich ein Bogen
erschien. In diesem theilte er unter Anderm Gedenkschriften auf verstorbene Freunde mit. So eine auf den jung hingeschiedenen Pfarrer
Frölich in Birr. "Er weihte sich, sagt er von ihm, dem Dienst der
großen Gottesbestimmung, aber die ewige Liebe weihte ihn der Freiheit
des ewigen Lebens."

Besonders rührend ist es, wie er von dem im Jahre 1782 gestorbenen trefflichen Iselin spricht. "In meiner Tiefe ware ich erlegen, fagt er, hatte mich nicht Iselin aufgerichtet. Iselin machte mich fühlen, daß ich doch etwas gethan, auch in der Armenanstalt."

Auch die Abhandlung "über Gesetzgebung und Kindermord" erschien im Jahre 1782.

Um das Jahr 1783 dachte Pestalozzi auf ein Irrenhaus und eine Beserungsanstalt, schrieb auch hierüber; die Handschrift ist verloren gegangen.

In den achtziger Jahren "in Tagen der annähernden französischen Revolution und in den ersten Spuren der Gefahren, die ihr Einfluß auf die Schweiz haben könnte," werfaßte er die "Figuren zu meinem Abc.Buch," welche aber erst 1795 herauskamen und 1805 unter dem Titel "Fabeln" neu aufgelegt wurden. Sie beziehen sich vorzüglich auf damalige schweizerische Zustände. 3—

Im Jahre 1798 erschienen Pestalozzis "Rachforschungen über ben Gang der Natur in der Entwicklung des Menschengeschlechts." Er selbst sagt von diesem Buche: \* "Ich schrieb drei Jahre lang mit unglaublicher Mühseligkeit an demselben, wesentlich in der Absicht, über den Gang meiner Lieblingsideen mit mir selbst einig zu werden, und meine Naturgefühle mit meinen Borstellungen vom dürgerlichen Nechte und von der Sittlichkeit in Harmonie zu bringen. Aber auch dieses Werf ist mir selbst wieder nur ein Zeugnis meiner innern Unbehülslichkeit, ein bloßes Spiel meines Forschungsvermögens, einseitig ohne verhältnismäßige Krast gegen mich selbst, und leergelaßen vom genugsamen Streben nach der praktischen Krast, die ich zu meinen Zweden so nothwendig hatte.

Die Unverhältnismäßigkeit meiner Kraft mit meinen Einsichten stieg nur desto mehr. — Die Wirkung meines Buchs um mich her, war wie die Wirkung alles meines Thuns; es verstand mich bald niemand, und ich fand in meiner Nähe nicht zwei Menschen, die mir nicht halb zu verstehen gaben, daß sie das ganze Buch für einen Galimathias ansahen."

<sup>1)</sup> Leiber besitze ich das Schweizerblatt nicht und citire nur aus Hennings und Heuslers Biographieen. — Wir haben gesehen, daß Iselin sich auch für das Philansthropin interessirte.

<sup>2)</sup> Pestalozzis Worte in ber Vorrebe zu ben "Figuren."

<sup>3)</sup> Von seiner Schwester in Leipzig veranlaßt, reiste er im Sommer 1792 nach Deutschland und lernte Göthe, Herber, Wieland, Klopstock und Jacobi kennen, bessuchte auch Schullehrerseminare. Blochmann 31.

<sup>4)</sup> Wie Gertrub. S. 7.

Andere haben diese Rachforschungen sehr gelobt.

Ein Biograph Pestalozzis sagt: die Abendstunde eines Einstedlers sei in Orakelsprüchen abgefaßt. — Ich könnte mich versucht sühlen mit Bezug hierauf das auf Pestalozzi anzuwenden, was Plato im Phädrus von der Prophetin zu Delphi und den Priesterinnen zu Dodona sagt: "im Wahnsinn haben sie vieles Gute in besondern und öffentlichen Angeslegenheiten unserm Hellas zugewendet, in der Besonnenheit aber wesniges oder gar nichts."

Die Orakelsprüche der Abendstunde stehen mir hoch über der mühsseligen Besonnenheit der Nachforschungen, welche Besonnenheit, wie mir es scheint, durchaus nicht, weder zu voller Klarheit einzelner Begriffe, noch einer Totalanschauung durchgedrungen ist. Zuweilen glaubt man Rousseau zu hören, dann klingen christliche Tone durch, das höchste Ideal erscheint (anticipando) sichtisch.

Pestalozzi nimmt hier brei Zustände des Menschen an; einen ursprünglichen, instinktartigen, unschuldigen, thierischen Naturstand, aus welchem er in den gesellschaftlichen übertritt. Dieß erinnert ganz an Rousseau. Aus dem gesellschaftlichen Zustande arbeitet sich der Mensch wiederum heraus und erhebt sich zum sittlichen; der gesellschaftliche Mensch ist in einer unglückseigen Mitte zwischen thierischem Gelüste und sittlicher Beredlung.

Der ursprüngliche thierische Raturstand läßt sich bei keinem einzelnen Menschen nachweisen, die Harmlosigkeit desselben hört mit dem ersten Geschrei des neugeborenen Kindes auf, und "thierisches Berderben entspringt aus allem was dem guten Zustand unsers thierischen Daseins entgegen steht." Gegen dieß Verderben sucht der Mensch im gesellschaftlichen Zustande Abhilse, sindet sie aber nicht, erst der sittliche Wille erlöst ihn, "dessen Kraft setzt er der Macht seiner Ratur entgegen. Er will einen Gott fürchten, damit der Thiersinn seiner Ratur ihn nicht in seinem Innersten entwürdige. Er sühlt was er in dieser Rücksicht kann, und macht sich nun das, was er kann, zum Gesetz bessen was er soll. Diesem Gesetz, das er sich selber gibt, unterworfen, unterscheidet er sich von allen Wesen, die wir kennen."

Hiernach ware das Gewißen selbst ein Produkt des menschlichen Willens!

<sup>1)</sup> Rachforschungen. 57.

"Die Sittlichkeit ist ganz individuell, sie besteht nicht unter zweien. Rein Mensch kann für mich fühlen ich bin. Rein Mensch kann für mich fühlen ich bin sittlich."

Wenn wir hier Fichten zu hören glauben, so an andern Stellen die Bibel. Das Christenthum nennt Pestalozzi die Religion der Sittlichkeit; den sittlichen Prozess: Abtödtung, Wiedergeburt, höchste Anstrengung den Geist herrschen zu machen über das Fleisch. —

Ich beziehe mich auf das, was ich gegen Rousseaus Raturmenschen gesagt. Solche Ansichten haben mit den historischen Romanen Aehn-lichkeit, mit diesen Zwittergeburten von Wahrheit und Dichtung; wer möchte aus ihnen die Geschichte kennen lernen? Eben so wenig lernen wir aus Pestalozzis Rachforschungen, noch weniger aus Rousseau, die Grundzüge der Lebensgeschichte der Menschheit oder eines einzelnen Menschen tennen; der Verstand beider phantasirt, vergebens müht sich der Leser ab, ihre meist häßlichen Phantasiegebilde in wirkliche Eristenzen zu übersehen. Wo und wann eristirte z. B. je der unschuldige, mit Instinkt begabte, thierische Naturmensch Pestalozzis? Weder auf Adam im Paradiese — der nicht thierisch, sondern ein Herr der Thiere war — noch weniger auf irgend ein Adamstind passt jene Charasteristis. — Wie einsach und großartig umfaßt und charasteristit dagegen die heilige Schrift, das. A und D des Menschengeschlechts.

Damit will ich aber nicht etwa leugnen, daß Pestalozzis Rachforsschungen nicht eine Menge ganz ausgezeichneter Stellen enthalten und ben ernsten Leser zum Rachdenken zwingen. Bon jenen Stellen will ich nur eine ausheben. Wie in Christoph und Else erklärt er sich auch hier entschieden gegen den Aufruhr, aber eben so entschieden gegen den niederträchtigen Servilismus. "Wenn ich schon zweisle, sagt er, daß das Bolk durch den Aufruhr schlechter werde, als durch politische Täusschung, so billige ich den Aufruhr so wenig, als falsche Gewaltthätigkeit der Staatskunst. Das Verderben des gesellschaftlichen Zustandes führet uns offenbar zu zwei Ertremen, die unser Geschlecht auf ungleichen Wegen, aber beiderseits gleich zu Grunde richten, und diese sind Ruchslosigkeit und Erschlaffung. Wir dürsen aber, um der Gesahren willen, welche die Ruchlosigkeit und ihr äußerstes Verderben, der Aufruhr, über

<sup>1)</sup> Ebend. 164. Bon einer Kirche ift nicht bie Rebe, besto mehr vom Dissbrauch firchlicher Gewalt burch Regierungen.

unser Geschlecht verhängt, diejenigen nicht verkennen, welche die burgerliche Erschlaffung im gesellschaftlichen Zustand veranlagt. Sie ift ganglicher Mangel des Glaubens an burgerliche Tugend, ganzliche Gleich. gültigkeit für das Wesen des gesellschaftlichen Rechts. Wer durch sie entwürdigt ift, verachtet sich selber, und haßet den, der es nicht thut. Wenn vom Recht die Rede ift, so spricht er, wir haben ja zu eßen und zu trinken und schöne Sauser; wenn vom Bolf die Rebe ift, so fragt er: was ift das? Das Menschengeschlecht, meint er, sei die Geldkifte, Freiheit, alles was einträgt und alles was wohlthut, Sflaverei, alles was fostet und alles was wehthut. Mein Geschlecht verbindet in diesem Bustand die ekelhafteste Großsprecherei mit ber tiefften Riebertrachtigkeit. Belastet mit Fluch des burgerlichen Jochs, ohne burgerliche Kraft, entblößt von irgend einem stärkenden Gefühl einer befriedigenden Selbstständigkeit, tangt es bann, ben Ring an ber Rase ums Brot, budt sich, fniet und purzelt vor dem Mann, der es diesen Diensttanz mit dem Prügel in der Hand gelehrt hat. Der Mensch ist ohne Wohlwollen gegen sein Geschlecht; wenn von der Roth seiner Kinder die Rede ift, so sagt er, sorgen sie auch, ich habe auch müßen sorgen, und eben so wenig rührt ihn die Nachwelt, sein Geschlecht und sein Volk. Die Frage, ob der Mensch durch eine solche Erschlaffung nicht schlechter werden könne, als durch den Aufruhr, ist also, so Gott will, keine verfängliche Frage. " 1

#### 6. Pestalozzi in Stanz. 1798.

So sehen wir Pestalozzi in den 18 Jahren (von 1780—1798) wenig oder gar nicht mit pädagogischen Unternehmungen beschäftigt, auch seine Schriften aus dieser Zeit sind vorzugsweise philosophischen und politischen Inhalts und beziehen sich nur mittelbar auf Erziehung. Die französische Revolution führte aber, wie für die Schweiz, so für Pestalozzi, eine ganz neue Epoche herbei. —

Französische Revolutionsheere drangen in das Land ein, alte Formen wurden zerbrochen, die ganze Schweiz ward in eine untheilbare Republik zusammengeschmolzen, an deren Spiße, nach dem Muster der damaligen französischen Directorialregierung, fünf Directoren standen.

<sup>1)</sup> Ebend. 43. 44. Bgl. auch S. 83.

Unter diesen war Legrand, ein Mann von einer Art, die immer seltener wird. Ich besuchte den achtzigsährigen liebenswürdigen Greis im Steinsthal, wo er früher mit seinem Freund Oberlin zum Segen der dortigen Semeinden wirksam war. Führte das Gespräch auf Volksglück, Volksbildung, Erziehung der Jugend, so ward der alte Mann jugendlich enthusiastisch bewegt und die Thränen traten ihm in die Augen.

Legrand war Pestalozzis Freund; kein Wunder, da beide Männer in Gesinnung wie in enthusiastischer Thätigkeit und Hoffnung einander sehr ähnlich waren. Pestalozzi schloß sich an die neue Republik an, indem er Alles aufbot das jakobinische Element in ihr nieder zu kämpfen. Er schrieb "Ueber die gegenwärtige Lage und Stimmung der Menschheit." In dieser Schrift, wie in dem "Schweizer Bolksblatt," welches er, von der Regierung veranlaßt, herausgab, drang er auf Rücktehr zur alten Ehrensestigkeit und Frömmigkeit; Erziehung und Unterricht der Jugend führe zu diesem Ziele. — Damals erklärte er: ich will Schulmeister werden.

Legrand gieng hierauf ein; schon sollte Pestalozzi im Margau eine Erziehungsanstalt eröffnen, als ein Ariegsunglück dazwischen trat. Am 9. September 1798 wurde Stanz in Unterwalden von den Franzosen verbrannt, der ganze Ranton ward verwüstet, eine Menge vater- und mutterlose Kinder trieben sich verlaßen und ohne Obdach herum. Legrand fordert nun Pestalozzi auf, nach Stanz zu gehen und sich der Verlaßenen anzunehmen. — Pestalozzi gieng; was er in Stanz erlebte, hat er und selbst erzählt. 2

Das dortige Ursulinerinnenklosterwurde ihm eingeräumt; er zog, einzig von einer Haushälterin begleitet, in dasselbe, ehe es nur zur Aufnahme von Kindern in Stand gesett war. Allmählich sammelte er dis 80 zum Theil elternlose, entsetzlich verwahrloste, mit Kräpe und Grind behastete, mit Ungezieser beladene, viers dis zehnjährige Bettelkinder um sich. Unter zehn von ihnen konnte kaum eins das Abc. Er erzählt die pädagos gischen Experimente, welche er mit solchen Kindern machte, und nennt diese Experimente ein "Pulsgreisen der Kunst, die er suchte, einen ungesheuren Griff." "Ein Sehender, fügt er hinzu, hätte ihn gewis nicht gewagt, ich war zum Glücke blind, sonst hätte ich ihn auch nicht gewagt."

Unter den schwierigsten Umständen wollte er z. B. durch seinen

<sup>1)</sup> Charaftere ber Art zählt unsere Zeit leiber bem Don Duirote zu.

<sup>2)</sup> Pestalozzi und seine Anstalt in Stanz. P. Schriften Th. 9.

<sup>3)</sup> Wie Gertrub zc. S. 13.

Bersuch beweisen, daß die Vorzüge, welche die häusliche Erziehung hat, von der öffentlichen müßten nachgeahmt werden.

Er gab den Kindern keinen eigentlichen Religionsunterricht; als Reformirter und zugleich als Anhänger ber neuen Regierung den fatholischen Eltern verbächtig, durfte er es nicht; wenn aber das Leben eine Gelegenheit berbeiführte, so machte er ethische Rupanwendungen. Das Lernen suchte er, wie früher in Reuhof, mit dem Arbeiten, die Unterrichts- mit der Industrieanstalt zu verbinden und beides in einander zu schmelzen. Doch ward ihm klar, dieser Berschmelzung muße die Elementarbildung des Lernens gesondert von der des Arbeitens, voran-Hier in Stanz war es auch, wo Pestalozzi, aus Mangel gehen. anderweitiger Gehilfen, Rinder durch Rinder unterrichten ließ, eine Beise, auf welche Lancaster gleichfalls burch die, vom Lehrer nicht zu bewältis gende Rindermenge geführt wurde. ' Das Chrgefühl der Rinder erwachte hierdurch, bemerkt Pestalozzi nicht misbilligend; eine Aeußerung, welche seiner Ansicht: das Monitorengeschäft gehe aus einer, der geschwisterlichen Liebe ähnlichen Gefinnung hervor, sehr widerspricht.

Ein Zweites, das gegenwärtig in unzähligen Elementarschulen nachzeahmt wird, versuchte Pestalozzi ebenfalls hier in Stanz, nämlich von einer Menge Kinder denselben Satz splbenweise einstimmig aussprechen zu laßen. \*
"Die Verwirrung der nachsprechenden Menge, sagt er, führte mich auf das Bedürfnis des Taktes und der Takt erhöhte den Eindruck der Lehre."

Was Pestalozzi in Lienhard und Gertrud angeregt, wiederholt er in seinem Aufsate über die stanzer Austalt. "Mein Zweck war, heißt es, die Vereinsachung aller Lehrmittel so weit zu treiben, daß jeder gemeine Mensch leicht dahin zu bringen sein könne, seine Kinder zu lehren, und allmählich die Schulen nach und nach für die ersten Elemente beinahe überstüßig zu machen. Wie die Mutter die erste Rährerin des Physischen ihres Kindes ist, so soll sie auch von Gottes wegen, seine erste geistige Rährerin sein; und ich achte die Uebel, die durch das zu frühe Schulen und alles das, was an den Kindern außer der Wohn-

<sup>1)</sup> Lancasters Monitoren, b. i. lehrende und beaufsichtigende Kinder. "Damals (1798) sprach noch kein Mensch vom enseignement mutuel" sagt Pestalozzi. (Schwasnengesang 288.)

<sup>2)</sup> Das Zusammenlesen und Zusammensprechen ber Schüler war schon früher in ben öfterreichischen Schulen eingeführt.

stube gefünstelt wird, erzeugt worden sind, sehr groß. Jener Zeitpunkt nähert sich, sobald wir den Unterricht so vereinfachen werden, daß sede Mutter ohne fremde Hülfe selbst lehren und dadurch zugleich immer selbst lernend fortschreiten kann."

Ich verweise auf Pestalozzis eigene Schisderung seiner seltsamen, geswaltsamen Wirksamkeit in Stanz, wo er nicht bloß Lehrer und Erzieher von 80 Kindern, sondern zugleich, wie er sagt, Zahlmeister, Hausknecht, und fast Dienstmagd war. Krankheiten brachen überdieß unter den Kindern aus, die Eltern bezeigten sich unverschämt undankbar. — Pestalozzi wäre den Anstrengungen unterlegen, hätten ihn nicht am 8. Juni 1799 die Franzosen befreit, welche, von den Destreichern gedrängt, nach Stanz kamen und die Rebengebäude des Klosters in ein Militärspital verwandelten. Er entließ deshald die Kinder zu den Ihrigen, und gieng selbst, um sich zu erholen, auf den Gurnigel. Mur 22 Kinder blieben, und wurden, "wenn auch nicht in Pestalozzis Geist, doch mit Sorgfalt und mit mehr Ordnung und Reinlichkeit gepstegt, gelehrt und erzogen, unter der Leitung des Herrn Pfarrer Businger."

"Ich fand, schreibt Pestalozzi, im Gurnigel Tage der Erholung. Ich hatte sie nöthig; es ist ein Wunder, daß ich noch lebe. Ich vergeße diese Tage nicht, so lange ich lebe: sie retteten mich, aber ich konnte nicht leben ohne mein Werk."

Das nothgebrungene Aufgeben der stanzer Anstalt ward Pestalozzi sehr verübelt. "Man sagte mir ins Gesicht, schreibt er: Es sei eine Thorheit um deswillen, daß ein Mensch in seinen dreißiger Jahren etwas vernünftiges geschrieben, ihm darum auch zuzutrauen, daß er in seinen fünfziger Jahren etwas vernünftiges thun werde. Ich brüte über einen schönen Traum."

Pestalozzi kam vom Gurnigel herab; auf den Rath des Oberrichter Schnell gieng er nach Burgdorf, der zweiten Stadt im Kanton Bern.

<sup>1)</sup> In gang entgegengesettem Sinne errichtet und führt man viele Rleinkinderschulen.

<sup>2) 3</sup>m berner Oberlande. Es ift bort eine Beilquelle.

<sup>3)</sup> Worte herrn heußlers. S. 29.

<sup>4)</sup> Wie Gertrub. 21.

<sup>5)</sup> Chenb. 22.

7. Pestalozzi in Burgborf. "Wie Gertrub ihre Kinder lehrt."
1799—1804.

Durch wohlwollende Gönner erhielt er die Erlaubnis hier in den untersten Lehrschulen zu unterrichten. Biele waren gegen ihn. Der Schulmeister glaubte: Pestalozzi wolle seine Stelle an sich reißen; das Gerücht verbreitete sich, der heidelberger Katechismus sei in Sefahr, "man raunte sich in die Ohren, erzählt Pestalozzi, ich könne selber nicht schreiben, nicht rechnen und nicht einmal recht lesen. Es ist an den Saßengereden nicht immer alles unwahr, fügt er hinzu, ich konnte wirklich weder recht schreiben, noch lesen, noch rechnen."

Peftalozzi verfolgte hier, so weit es die Schulordnung zuließ, die in Stanz begonnenen Experimente im Elementarunterricht. Der Vollziehungs, rath Glapre, dem er seine Tendenz darzulegen versuchte, sagte ihm das ominöse Wort: "Vous voulez méchaniser l'éducation." Er traf, bemerkt Pestalozzi den Ragel auf den Ropf, und legte mir bestimmt das Wort in den Mund, welches das Wesen meines Zweckes und aller seiner Wittel bezeichnete."

Rein volles Jahr war Pestalozzi burgdorfer Schulmeister, als er seine Brust angegriffen fühlte, er gab die Stelle auf und eine neue Lebensepoche begann für ihn.

Fischer, Secretär des helvetischen Ministers für den öffentlichen Unterricht, wollte auf dem Burgdorser Schloße ein Schulmeisterseminar gründen, starb aber vor der Aussührung. Er hatte, diesen Zweck im Auge, Krüst nach Burgdorf gezogen, der aus Gaiß in Appenzell gesbürtig, schon im 18ten Jahre dort Schullehrer ward, und von da im Jahre 1799 mit 28 Kindern auswanderte. Nun that Pestalozzi an Krüst den Vorschlag, mit ihm eine Erziehungsanstalt zu stiften; Krüst gieng gern darauf ein, durch ihn trat Tobler, welcher seit 5 Jahren

<sup>1)</sup> In der sogenannten Lehrgottenschule, in welcher 4—8jährige Kinder unter der obersten Leitung eines Frauenzimmers, Lehrgotte genannt, im Lesen und Schreiben Unterricht erhielten. Gotte heißt im Schweizerischen so viel als Pathin; es liegt daher in dem und fast komisch klingenden Ausbruck der schone Sinn, daß die Lehrerin der Kinder als Stellvertreterin der Mutter, als Pathin derselben zu betrachten sei. (Anm. des Hrn. D. Monnich.)

<sup>2)</sup> Wie Gertrub. 26.

<sup>3)</sup> Cbenb. 32.

<sup>4)</sup> Von dieser Auswanderung weiterhin mehr.

in Basel Hauslehrer war, durch Tobler Buß aus Tübingen hinzu; mit diesen 3 Gehilsen eröffnete Pestalozzi die Anstalt im Winter 1800.

In Burgdorf war es, wo er am 1. Januar 1801 ein Werk begann, welches mit der "Abendstunde" und "Lienhard u. Gertrud" unter allen seinen Schriften hervorragt.

Es führt den seltsamen Titel: "Wie Gertrud ihre Kinder lehrt, ein Versuch den Müttern Anleitung zu geben, ihre Kinder selbst zu unsterrichten." Der Titel möge nicht irre leiten; das Buch ist nichts weniger als eine Anleitung für Mütter.

Wie auf dem Titel gehn innere Widersprüche durch das ganze Buch, daher die Charakteristik desselben eine sehr schwierige Aufgabe ist, welche sich fast nur dadurch losen läßt, daß man es in seine Elemente zerlegt. —

Richts ift ergreifender, als wenn der Verfaßer von der Sehnsucht seines ganzen Lebens: bem armen Bolke zu helfen, spricht, von seiner Unfähigkeit dieser Sehnsucht zu genügen, seinen vielen Misgriffen und der Berzweiflung über sich selbst. Wenn er dann demuthig Gott dankt, der ihn erhalten, als er sich felbst wegwarf und ihn noch im Alter in eine begere Zukunft bliden ließ. Man kann nichts herzergreifenberes lesen. — Das zweite Element bieses Buchs ift ein ingrimmiger fulmis nanter Rampf gegen die Sünden und Gebrechen seiner Zeit; im Sturms schritt greift er an und wirft Alles vor sich ber mit unwiderstehlicher Vorzüglich wendet er sich gegen die funda-Gewalt ber Wahrheit. mentlose Bildung unserer Zeit, besonders in den höhern Ständen. "Armselige Wortmenschen, nennt er sie, durch die Kunste ihres unnatürlichen Ganges unfähig gemacht zu empfinden, daß sie selber auf Stelzen fteben und barum von ihren elenden hölzernen Beinen herabsteigen mußen, um auch nur mit gleicher Kraft wie das Bolf auf Gottes Boben zu ftehen."1

An einer andern Stelle eifert Pestalozzi gegen alle Bildung des jetigen Geschlechts. "Es opfert, sagt er, das Wesen aller Lehre dem Wirrwarr isolirter einzelner Lehren auf, und mit Auftischung aller Arten von Brockenwahrheiten tödtet es den Geist der Wahrheit selber, und löscht die Kraft der Selbständigkeit, die auf ihr ruhet, im Menschens geschlecht aus. Ich habe gefunden, und es lag mir offen am Tage,

<sup>1)</sup> Wie Gertrub. 248.

daß dieses Unterrichtswesen seine einzelne Mittel weber auf Elementargrundsäte noch auf Elementarsormen zurücksührt. Europa mußte seines 
Bolksunterrichtes wegen in den Irrthum oder vielmehr in den Wahnsinn sinken, dem es wirklich unterlag. Es erhob sich auf der einen 
Seite zu einer riesenmäßigen Höhe einzelner Kunste, und verlor auf der 
andern Seite alle Fundamente der Natursührung für sein ganzes Geschlecht. So hoch stand auf der einen Seite noch kein Welttheil, aber 
auch so tief ist auf der andern Seite noch keiner gesunken; er gränzt 
mit dem goldenen Haupt seiner einzelnen Künste, wie das Bild des 
Propheten, dis an die Wolken; aber der Volksunterricht, der das Fundament dieses goldenen Kopses sein sollte, ist dagegen allenthalben, wie 
die Füße dieses gigantischen Vildes, der elendeste, zerbrechlichste, nichtswürdigste Koth."

Vorzüglich schuldet er wegen dieses Misverhältnisses unserer Cultur — die Buchdruckerkunft, wodurch die Augen zu Buchstabenaugen, die Menschen zu Buchstabenmenschen geworden.

Neben ohne Hintergrund. "Das Maulwaschen unserer Zeit, sagt er, hängt zu sehr mit dem Brotverdienst und ben Gewohnheitsanhänglichsteiten von Zehntausenden und Hunderttausenden zusammen, als daß es nicht lange, lange gehen müßte, ehe unsere Zeit-Menschen Wahrheiten, die so sehr ihren sinnlichen Verhärtungen entgegenstehen, mit Lieb auf ihren Schooß nehmen werden. Da wo die Grundsräfte des menschlichen Geistes schlasend gelaßen, und auf die schlasenden Kräfte Worte gepfropst werden, — da bildet man Träumer, die um so schattenhafter träumen, als die Worte groß und anspruchsvoll waren, die auf ihr elendes gähnendes Wesen aufgepfropst worden sind. Solche Zöglinge träumen dann freilich auch alles andere eher, als — daß sie träumen und schlasen, aber alle Wachenden um sie her sühlen ihre Anmaßungen und halten sie — wenns gut geht — für Nachtwandler."

"Das grundlose Wortgepränge einer solchen fundamentlosen Weisheit erzeugt Menschen, die sich in allen Fächern am Ziele glauben, weil ihr Leben ein mühseliges Geschwäß von diesem Ziele ist, aber sie bringen es nie dahin, darnach zu laufen, weil es durch ihr Leben niemals in

<sup>1)</sup> Cbenb. 273 - 275.

ihrer Anschauung jenen anziehenden Reiz hatte, der wesentlich nothewendig ist, irgend eine menschliche Anstrengung zu erzeugen. Unser Zeite alter ist voll solcher Menschen und es liegt an einer Weisheit frank, die uns zum Ziel des Wißens, wie Krüppel auf die Rennbahn, pro sorma hinträgt, ohne daß sie dieses Ziel jemals zu ihrem Ziele machen könnte, ehe ihre Füße curirt worden sind."

An andern Stellen greift er die Regierungen an, denen das Volks, heil gleichgiltig sei. "Das Volk Europas, sagt er, ist vaterlos und elend, die meisten von denen, die ihm nahe genug stehen, um ihm helsen zu können, haben immer etwas ganz anders zu thun, als daran zu denken, was sein Heil sei."

Bon diesem zweiten, dem polemischen Element des Werks, gehe ich zum dritten über, zu dem Positiven, was Pestalozzi an die Stelle der falschen Bildung unserer Zeit stellen will. Aus jenen mitgetheilten polemischen Stellen könnte man dieß schon einigermaßen ahnen.

Er gibt die Aufgabe, welche er sich setze, so an. "Ich gieng in den empirischen Rachforschungen über meinen Gegenstand von keinem positiven Lehrbegriff aus; ich kannte keinen, und fragte mich ganz einssach: Was würdest du thun, wenn du einem einzelnen Kinde den ganzen Umfang berjenigen Kenntnisse und Fertigkeiten beibringen wolltest, die es nothwendig bedarf, um durch eine gute Besorgung seiner wesentlichsten Angelegenheiten, zur innern Zufriedenheit mit sich selbst zu gelangen."

Renntnisse und Fertigkeiten sind also der wichtigste Gegenstand des Werkes, besonders die Beantwortung der Fragen: welche Kenntnisse und Fertigkeiten sind den Kindern nothwendig, und wie bringt man ihnen diese bei? Es handelt sich von einem klaren pädagogischen Ziele und dem Wege zu diesem Ziele.

Doch ist von Fertigkeiten verhältnismäßig nur sehr wenig die Rebe, so hoch Pestalozzi dieselben auch hält. "Das schrecklichte Geschent, sagt er, das ein seindlicher Genius dem Zeitalter machte, sind vielleicht Kenntnisse ohne Fertigkeiten." — Aber der Begriff der Fertigkeiten und die Methode sie zu erlangen, scheinen Pestalozzi noch unklar gewesen zu sein.

Dagegen ist die Region der Kenntnisse seine Heimat, hier Anfang, Weg und Ziel anzugeben, Hauptaufgabe seines Werks.

<sup>1)</sup> Ebenb. 311. — 2) Ebenb. 339. — 3) Ebenb. 334. — 4) Ebenb. 335.

v. Raumer, Gefdicte ber Babagogif. II. 2. Mufl.

Seine Polemik gegen das fundamentlose Sprechen zeigt darauf hin, daß er ein Fundament gesucht und gefunden habe, eine reale Wurzel des Baums, dessen geistige Blüten Worte sind.

Das A aller Kenntnisse ist ihm die Anschauung, bas lette Ziel: ber deutliche Begriff. Er sagt:

"Wenn ich zurücksehe und mich frage: was habe ich benn eigentlich für das Wesen des menschlichen Unterrichts geleistet? — so sinde
ich: ich habe den höchsten obersten Grundsatz des Unterrichts in der Anerkennung der Anschauung, als dem absoluten Fundament aller Erkenntnis sestgesetzt und mit Beseitigung aller einzeln Lehren, das Wesen
der Lehre selbst und die Urform auszusinden gesucht, durch welche die Ausbildung unsers Geschlechts durch die Natur selber bestimmt werden muß."

An einer andern Stelle verlangt Pestalozzi die Anerkennung, 2 "daß die Anschauung das absolute Fundament aller Erkenntnis sei, mit andern Worten, daß jede Erkenntnis von der Anschauung ausgehen und auf sie müße zurückgesührt werden können."

Was versteht er aber unter Anschauung? "Sie ist, sagt er, nichts anders, als das bloße vor den Sinnen stehen der äußern Gegenstände und die bloße Regemachung des Bewußtseins ihres Eindrucks." "Bor den Sinnen" vornehmlich vor den Augen; das Sichtbare waltet vor. Doch soll auch dem Ohr sein Recht geschehen. "Das einsache vor die Ohren bringen der Tone, sagt Pestalozzi, und die bloße Regemachung des Bewußtseins ihres Eindrucks durch das Gehör ist für das Kind so gut Anschauung, als das einsache vor Augenstellen der Gegenstände, und die bloße Regemachung des Bewußtseins durch ihren Eindruck auf den Sinn des Gesichts."

Aus dem Buchstabirbuch soll daher dem Kinde die Reihenfolge der Tone, die zum Fundament seiner Sprackkenntnisse dienen, vor den Sinn des Gehörs gebracht werden, wie es aus dem Buch der Mütter die sichtbaren Gegenstände kennen lernt.

Anschauung wäre hiernach wohl Alles was der Mensch durch Auge und Ohr in sich aufnimmt.

Sind nach Pestalozzi die übrigen Sinne ausgeschloßen? Rein, benn er spricht öfters von den Eindrücken der fünf Sinne, sagt: unser Verstand faße die Eindrücke, welche die Sinnlichkeit von der Natur em-

<sup>1)</sup> Wie Gertrub 2c. 272. — 2) Ebend. 282. — 3) Ebend. 283. — 4) Ebend. 288.

pfängt in seiner Borstellung zur Einheit, zu einem Begriff auf, und entswickle dann diesen Begriff zur Deutlichkeit. Und an einer andern Stelle: die mechanische Form alles Unterrichts sei den ewigen Gesehen zu unterwerfen, nach welchen sich der menschliche Geist von sinnlichen Ansschauungen zu deutlichen Begriffen erhebt.

Wieberholt carafterifirt Pestalozzi diesen Erhebungsprozess.

Bor allem muße der Anfangspunkt desselben, die Anschauung ins Auge gefaßt werden. Man habe drauf zu sehen, daß die Gegenstände von den Kindern einzeln, nicht in dämmernder Ferne, sondern klar in der Rähe betrachtet würden, dann daß sie charakteristische, nicht abnorme Exemplare — solche welche den Begriff des Dinges, dessen wesentliche Eigenschaften charakterisiten — zu sehen bekämen. So würde z. B. ein lahmer, einäugiger, sechssingriger Mensch nicht geeignet sein, um den Begriff des menschlichen Leibes zu repräsentiren.

Aus ber Anschauung eines Dinges entspringe zunächst die Besnennung besselben, von der Benennung gehe man zur Bestimmung seiner Eigenschaften, d. i. zur Beschreibung über; aus der klaren Beschreibung entwickle sich zulest die Definition, der deutliche Begriff besselben. Dieß letzte Ausreisen des Ziels alles Unterrichts, hänge wesentlich von der vollendeten Kraft seines ersten Entkeimens, von der Weisheit in der Führung zur Anschauung ab. Anschauungslose Definitionen erzeugten eine schwammigte, fundamentlose Weisheit.

Glaubt man nun Pestalozzis Gang begriffen zu haben, so führt er uns von neuem ins Ungewisse hinsichtlich bes Begriffs Anschauung.

Er erzählt: erst vor Kurzem sei ihm der Gedanke gekommen, "daß alle unsere Erkenntnis von Zahl, Form und Wort ausgehe." — Von diesem breifachen Fundamente muße die Kunst ausgehen und

- 1) "die Kinder lehren, jeden Gegenstand, der ihnen zum Bewußtsein gebracht ist, als Einheit, d. i. von denen gesondert, mit denen er verbunden erscheint, ins Auge zu faßen.
- 2) Sie die Form eines jeden Gegenstandes, d. i. sein Daß und sein Berhältnis kennen zu lehren.

gt

ill

net

ens

2**3**3.

- 3) Sie so früh als möglich, mit dem ganzen Umfange der Worte und Ramen aller von ihnen erkannten Gegenstände bekannt zu machen."
- 1) Ebend. 158. 2) Ebend. 135. 3) Ebend. 313. 4) Ebend. 160. 161. 5) Ebend. 313. 6) Ebend. 162. 7) Ebend. 165.

Schwierig war Pestalozzi jedoch die Frage: "warum sind alle Besschaffenheiten der Dinge, welche und durch die fünf Sinne bekannt werden, nicht eben so Elementarpunkte unserer Erkenntnis, wie Zahl, Form und Namen?" Er antwortet: "alle möglichen Gegenstände haben unbedingt Zahl, Form und Namen, die übrigen Eigenschaften aber, die durch die fünf Sinne erkannt werden, besitzt kein Gegenstand so mit allen andern gemein, sondern nur mit dem einen diese, mit dem andern jene."

Pestalozzi hat nur an das Sichtbare gedacht, da er die Form als eine alles und jedes umfaßende Rategorie bezeichnete, wie dieß die weitere Ausführung seiner Formenlehre zeigt, welche es zunächst mit dem Ausmeßen sichtbarer Dinge zu thun hat.

Es gibt aber unzählige Anschauungen, welche gar nichts mit Form und Zahl zu schaffen haben, z. B. Honig schmeden, Rosen riechen zc.

Dieß Herausheben von Form und Zahl ward Beranlaßung zu einer neuen Bearbeitung der Geometrie und Arithmetif. Jene wurde späterhin in Formen- und Raumlehre getrennt, da man Gestalt und Größe (mathematische Qualität und Quantität) jede für sich ins Auge faßte, mit Pestalozzi an die Formenlehre das Zeichnen, an dieses wiederum die Schreibkunst anschloß.

Wie ftund es aber um die Anschauung als Fundament alles Besgreisens, wenn Pestalozzi einseitig Form und Jahl mit Hintansetung aller andern Dualitäten hervorhob? Gesett man gibt dem Kinde einen Glaswürfel und es bemerkt an demselben nichts als eben die Würfelssorm, und zum Uebersluß die Jahl, daß es Ein Würfel ist — so unterscheidet sich hiernach dieser Glaswürfel in nichts von einem Holzwürfel. Ruß ich aber andere Eigenschaften, als: Farbe, Durchsichtigseit Schwere zo. berücksichtigen, um den Glaswürfel in seiner Totalität aufsaßen und so beschreiben zu können, daß er von jedem andern Würfel mit Sicherheit zu unterscheiden sei, dann muß ich auch nicht bloß Form und Jahl, sondern alle sinnlichen Eigenschaften, als Elemente totaler sinnlicher Anschauungen ins Auge faßen. —

Die Sprache endlich hat mit der Anschauung selbst nichts zu thun, warum sollte ich nicht eine vollkommene Anschauung eines kamenlosen Dinges haben können, z. B. einer bis dahin unbekannten und unbenannten

<sup>1)</sup> hiervon ein mehreres, wenn ich vom mathematischen Unterricht handeln werbe.

Bflanze? Die Sprache gibt nur ben Ausbruck für die finnlichen Eindrücke, in ihr spiegelt sich die ganze Welt der Anschauungen ab. "Sie ift, sagt Pestalozzi richtig, Rückgabe aller Eindrücke, welche die Ratur in ihrem ganzen Umfange auf unser Geschlecht gemacht hat." Aber wie fährt er fort! — "also benuze ich sie, und suche am Faden ihrer ausgesprochenen Tone beim Kinde eben die Eindrücke selbst wieder hersvorzubringen, welche beim Menschengeschlechte diese Tone gebildet und veranlasset haben. Das Geschenk der Sprache ist groß. Sie gibt dem Kinde in einem Augenblicke, wozu die Ratur Jahrtausende brauchte, um es dem Menschen zu geben."

Auf solche Weise wäre jedes Kind ein reicher Erbe der Borwelt, ohne alle Mühe des Erwerbens; Worte wären liquide zahlbare Answeisungen auf das durch sie Bezeichnete. — Aber Ratur und Geschichte protestiren gegen die Zahlung und geben nur dem der da hat. — Protestirt doch Pestalozzi selbst wiederholt dagegen! "Das Christenvolf unsers Welttheils, sagt er, ist in diese Tiefe gesunken, weil man in seinen niedern Schulanstalten leeren Worten ein Sewicht auf den menschlichen Seist gegeben, das nicht nur die Eindrücke der Ratur selber verschlang, sondern sogar die innere Empfänglichkeit für diese Eindrücke im Menschen selber zerstörte."

Pestalozzis weitere Behandlung des Sprachunterrichts beweist klar, daß er mit sich selbst im Widerspruche dem Worte wirklich eine magische Kraft zuschreibt, daß er es mehr oder minder an die Stelle der Ansschauung setzt, und — mit Wolke zu reden — das Spiegelbild eines Dinges mit dem Dinge selbst gleichstellt. — Ich will diesen Misgriss Pestalozzis, da er vom größten Einsluß ist, näher charakteristren. Beim Sprachunterricht beginnt er mit der Tonlehre, ihr folgt die Wortlehre, dieser die Sprachlehre.

- 1) Tonlehre. \*"Das Buchstabirbuch, sagt Pestalozzi, muß die Tone, aus denen die Sprache besteht, in ihrem ganzen Umfang entshalten, und sollte in jeder Haushaltung von dem Buchstabirkinde, das
- 1) Wie Gertrub. 215. Ich will hier unberührt laßen, daß die Sprache nicht bloß eine lebendige Abspiegelung der Natur, der außern Welt der Erscheinungen, sondern auch des innern Menschen ist, und daß das Wort selbst Object der Anschauung sein und besprochen werden könne.

<sup>2)</sup> Ebend. 218.

<sup>3)</sup> Ebenb. 171.

sich hierin übt, wie von den Müttern in Gegenwart des Kindes in der Wiege täglich tepetirt werden, damit das Bewustsein dieser Tone dem letteren durch die öftere Wiederholung tief eingeprägt und ihm unvergeßlich gemacht werde, ehe es noch im Stande ist, einen einzelnen nachzusprechen. Es stellt sich niemand vor, in welchem Grade das Vorsprechen dieser einzelnen Tone ba, da, da, da, da, ma, ma, la, la 1c. die Ausmerksamkeit unmündiger Kinder rege macht und für sie Reiz hat."

So haben die Kinder in der Wiege vor dem Elementarlehren keine Ruhe, solch Gepapel und Geplärr: ba, ba, ba 2c., das sind die schönen Wiegenlieder, vor welchen des Säuglings Schutzengel davon laufen möchten.

Sobald das Kind sprechen lernt, soll es "täglich einige Reihen dieser Tone nachsagen," bann folgen Buchstabirübungen. —

2) "Wortlehre oder vielmehr Ramenlehre." Im Buche ber Mütter kommen, nach Pestalozzi, "die wesentlichsten Gegenstände der Welt zur Sprache."

"Die Ramenlehre besteht in Reihenfolgen von Ramen der bedeutendsten Gegenstände aus allen Fächern des Naturreichs, der Geschichte und der Erdbeschreibung, der menschlichen Beruse und Berhältnisse. Diese Wörterreihen werden dem Kinde als blose Uebung im Lesenlehren immediat nach Beendigung seines Buchstabirduchs in die Hand gegeben; und die Ersahrung hat mir bewiesen, daß es möglich ist, die Kinder diese Ramenreihen bloß in der Zeit, welche ersordert wird, die Krast des Lesens in ihnen zur vollen Reisung zu bringen, dis zum vollsommen Auswendigkönnen geläusig zu machen; der Gewinn eines, in diesem Zeitpunkte so weit vollendeten Bewußtseins so vielseitiger und umfaßender Ramenreihen ist für die Erleichterung des späteren Unterrichts sur die Kinder unermeßlich."

Hier ift auch nicht entfernt berührt, baß die Kinder die benannten Dinge kennten, an die Stelle der Anschauungen treten Worte, pure Worte.

3) Sprachlehre. Das lette Ziel der Sprache ist, nach Pestalozzi, uns von dunkeln Anschauungen zu deutlichen Begriffen zu führen, und zwar so: 1) "erkennen wir einen Gegenstand im allgemeinen, und

<sup>1)</sup> Ebenb. 182 — 183.

<sup>2)</sup> Chend. 187.

benennen ihn als Einheit, als Gegenstand. 2) Wir werden uns alls mählich seiner Merkmale bewußt und lernen diese benennen. 3) Wir erhalten durch die Sprache die Kraft, diese Beschaffenheiten der Gegenstände durch Zeits und Rebenwörter näher zu bestimmen."

Das Erste, das Benennen der Gegenstände ist, wie wir sahen, Object der pestalozzischen Namenlehre, jedoch, näher betrachtet, nicht das aus dem Erkennen entspringende Benennen, sondern die Namen an und für sich sind es.

Wenn Pestalozzi bei der zweiten Operation, dem Bewußtwerden und Benennen der Merkmale, den Kindern "Aal" hinschreibt und dazu die Merkmale "schlüpfrig, wurmförmig, lederhäutig," so werden die Kinder sich keineswegs durch Betrachtung eines Aals seiner Merkmale bewußt, und lernen sie benennen, vielmehr bekommen sie nur Adjectiva zu dem Substantiv Aal. Bom Prozess, wie diese Beschassenheitswörter aus dem Anschauen der Beschassenheiten hervorgehen, ist wiederum nicht die Rede.

Roch stärker tritt diese Hintansetzung der Anschauung hervor, da Pestalozzi weiterhin bas zu Lernende unter folgende Rubriken theilt:

- 1) Erbbeschreibung.
- 3) Raturlehre.
- 2) Hiftorie.
- 4) Raturgeschichte.

### 5) Anthropologie.

Jede dieser fünf Rubriken theilt er wieder in 40 Unterabtheilungen, so daß er 200 Unterabtheilungen erhält. Er gibt nun Reihenfolgen von Wörtern über alle diese Gegenstände in alphabetischer Ordnung, welche den Kindern "bis zur Unvergeßlichkeit" einzuprägen sind. Darsnach soll diese alphabetische Nomenklatur in eine "wißenschaftliche" verswandelt werden. 3"Ich weiß nicht, sagt Pestalozzi, ob es nöthig ist, die Sache noch mit einem Exempel zu erläutern; es scheint mir beinahe überslüßig; doch ich will es wegen der Reuheit der Form thun. 3. E. Eine von den Unterabtheilungen von Europa ist: Deutschland; nun wird dem Kinde zuerst die Oberabtheilung Deutschlands in 10 Kreise bis zur Unvergeßlichkeit geläusig gemacht; dann werden ihm die Städte Deutschlands zuerst in bloß alphabetischer Ordnung zum Lesen vorgelegt; aber

<sup>1)</sup> Cbenb. 192.

<sup>2)</sup> Ebend. 195.

<sup>3)</sup> Ebend. 198 — 200.

jum voraus ist jede dieser Städte mit der Jahl des Kreises bezeichnet, in dem sie liegt. Sobald nun auch das Lesen dieser Städte ihnen gestäusig ist, so macht man sie auf den Zusammenhang dieser Jahlen mit den Unterabtheilungen der Hauptrubriken bekannt, und das Kind ist in wenigen Stunden im Stande, die ganze Reihenfolge der Städte Deutschlands nach den Unterabtheilungen ihrer Oberrubriken zu bestimmen, wenn man ihm z. E. folgende Derter Deutschlands mit Zahlen bestimmt vor Augen legt:

| Nachen 8.      | Allenbach 5.   | Altensalza 10. |
|----------------|----------------|----------------|
| Malen 3.       | Allendorf 5.   | Altfirchen 8.  |
| Abenberg 4.    | Allersperg 2.  | Altona 10.     |
| Aberthan 11.   | Alschaufen 3.  | Altorf 1.      |
| Aden 10.       | Alsleben 10.   | Altranstädt 9. |
| Abersbach 11.  | Altbunzlau 11. | Altwaßer 13.   |
| Agler 1.       | Altena 8.      | Alferdiffen 8  |
| Ahrbergen 10.  | Altenau 10.    | Amberg 2.      |
| Aigremont 8.   | Altenberg 9.   | Ambras 1.      |
| <b>A</b> la 1. | Altenburg 9.   | Amoneburg 6.   |
|                | Andernach 6.   | J              |

so liest es sie alle auf folgende Weise: Aachen liegt im westphälischen Kreise, Abenberg im frankischen Kreise, Acen im niedersächsischen Kreise u. s. w.

So wird das Kind offenbar in den Stand gesetzt, beim ersten Erblicken der Zahl oder des Zeichens, in welche die Oberrubrike den Gegenstand seiner Reihenfolge abtheilt, zu bestimmen, in welche Kunstanssicht jedes Wort dieser Reihenfolge gehört, und so die alphabetische Romenklatur, wie gesagt, in eine wißenschaftliche zu verwandeln."

Eine Widerlegung Dieses Berfahrens ift unnöthig. 1

Weiterhin folgt eine Anweisung, uns ", das Wesen, die Beschaffenheiten und die Kräfte aller Gegenstände die wir uns durch die Ramenlehre zum Bewußtsein gebracht und durch die Zusammenstellung ihrer

<sup>1)</sup> Wie sind auch die ersten besten obscuren Ortsnamen aufgegriffen, als Abersthan, Ala 2c. Höchstens fünf von den 31 aufgeführten Orten würden in eine Schulsgeographie Aufnahme verdienen. Bon Karten ist nicht die Rede.

<sup>2)</sup> Ebenb. 202, 203.

Ramen und ihrer Beschaffenheiten auf einen gewissen Grad flar gemacht haben, noch mehr zu verbeutlichen." Die Mutter soll beshalb dem Kinde Redeübungssätze vorsagen und nachsprechen laßen. Unter diesen Säpen sind viele, dem Kinde ganz unverständliche, z. B. der Gläubiger will bezahlt sein. Das Recht muß gehandhabet sein u. a. 1

Es sind Redeübungen ohne irgend einen Hintergrund von An-schauung. —

4

Wir sahen, daß Pestalozzi vor Allem dieß ins Auge faste: der Unterricht muße von der sinnlichen Anschauung ausgehen, aus welcher sich zulest der deutliche Begriff entwickle. Er sagte: wir seien durch den Zauber einer Sprache geblendet, "die wir redeten, ohne von den Begriffen, die wir durch den Mund laufen ließen, irgend eine anschausliche Ersenntnis zu haben." Er bekämpft "jede Wißenschaftslehre, die durch Menschen diktirt, explicirt, analysirt wird, welche nicht übereinstimmend mit den Gesehen der Natur reden und denken gelernt haben," deren "Definitionen wie ein Deus ex machina in die Seele gezaubert oder wie durch Theater-Sousieurs in die Ohren geblasen werden muß," wodurch die Menschen "zu einer elenden Komödiantenbildungsmanier versinken." Er eisert gegen die ""anschauungslosen Desinitionen."

5 "Definitionen, sagt er, sind der einfachste und reinste Ausbruck deuts

- 2) Ebenb. 302.
- 3) Ebenb. 306.
- 4) Ebend. 311.

<sup>1)</sup> Ebend. 210. Die gegebenen Beschreibungen sinnlicher Gegenstände, welche ebenfalls zum Verbeutlichen beitragen sollen, möchten weber bazu, noch an sich genügen. 3. B. "Liegen ist mit seinem in eine Horizontalstellung gebrachten Körper auf irgend etwas ruhen."

<sup>5)</sup> Ebend. 310. Pestalozzi zeigt auch kurz und wahr, daß nur unter Sachversständigen ein wahrhaftiges Verständigen durch die Rede möglich sei. "Was mir nicht ganz klar ist, sagt er, von dem kann ich nicht bestimmt sagen, wie es beschaffen ist, geschweige, was es ist; ich kann es nicht einmal beschreiben, geschweige, daß ich es deskniren konnte. Wenn mir nun ein Dritter die Worte in den Mund legt, wodurch ein anderer, dem die Sache klar war, dieselbe Leuten von seinem Schlage deutlich macht, so ist sie um deswillen mir noch nicht deutlich, sondern sie ist und bleibt in so weit die deutliche Sache des andern und nicht die Meinige, als die Worte dieses Anderen, das für mich nicht sein können, was sie sür ihn sind: der bestimmte Ansedruck der vollendeten Klarheit seines Begriffes." Ebend. 311.

Wahrheit, als sich basselbe bes sinnlichen Hintergrunds dieser Begriffe mit großer umfaßender Klarheit bewußt ist; wo ihm die bestimmteste Klarheit in der Anschauung eines ihm definirten sinnlichen Gegenstandes mangelt, da lernt es bloß mit Worten aus der Tasche spielen, sich selbst täuschen, und blindlings an Tone glauben, deren Klang ihm keinen Begriff beibringen oder einen andern Gedanken veranlaßen wird, als daß es eben einen Laut von sich gegeben habe.

### Hinc illae lacrimae!"

Diese trefflichen Principien Pestalozzis können nicht genug beherzigt werben. Legt man sie aber als Maßstab an seine eigene Unterrichts. weise, so ergibt siche, daß diese Weise jenen Principien schnurstracks zuwider läuft. Richt mit Anschauung beginnt er, sondern mit Worten; Substantiva sind ihm statt ber Anschauung von Dingen, Abjectiva statt ber Anschauung binglicher Eigenschaften. So mit bem Worte, ftatt mit ber Anschauung beginnend, muß seine Bolemif gegen die leere Wortweisheit auch seine eigene Unterrichtsweise treffen. Fichte i sagt sehr treffend in Bezug auf Pestalozzis Ansicht: "Im Felde der objectiven Erkenntnis, die auf außere Gegenstände geht, fügt die Bekanntschaft mit bem Wortzeichen der Deutlichkeit und Bestimmtheit der innern Erkenntnis, für ben Erkennenben selbst burchaus nichts hinzu, sonbern fie erhebt dieselbe bloß in den völlig verschiedenen Kreis der Mittheilbarkeit für andere. Die Rlarheit jener Erkenntnis beruht ganzlich auf ber Anschauung, und basjenige, was man nach Belieben in allen seinen Theilen, gerade so wie es wirklich ift, in der Einbildungsfraft wieder erzeugen fann, ift vollfommen erkannt, ob man nun bazu ein Wort habe ober nicht. Wir find sogar der Ueberzeugung, daß jene Bollendung der Anschauung der Bekanntschaft mit dem Wortzeichen voraus gehen muße, und daß der umgekehrte Weg gerade in jene Schatten= und Rebelwelt, und in das frühe Maulbrauchen, welche beibe Bestaloggin mit Recht so verhaßt find, führe, ja, daß der, der nur je eher je lieber das Wort wißen will, und der seine Erkenntnisse für vermehrt balt, so bald er es weiß, eben in jener Rebelwelt lebt, und bloß um beren Erweiterung befümmert ift."

<sup>3)</sup> Reben an bie beutiche Ration, S. 170.

Wir hätten von Pestalozzi Belehrung erwartet; einmal, wie man die Sinne der Kinder üben und zum klaren Auffaßen der Dinge gesschickt machen solle; dann: wie sie die sinnlichen Eindrücke sprachlich ausdrücken, die stummen Anschauungen in Worte übersetzen sollen. —

Doch Pestalozzi gibt einige Winke, insbesondere wie der Raturunterricht methodisch zu betreiben sei. Richt' in den Wald' und auf Wiesen müße man das Kind geben laßen, sagt er, um Bäume und Kräuter kennen zu lernen, "Bäume und Kräuter steben hier nicht in den Reihenfolgen, welche die geschicktesten sind, das Wesen einer jeden Battung anschaulich zu machen, und durch den ersten Eindruck des Gegenstandes zur allgemeinen Kenntnis des Faches vorzubereiten." — Es wurde mich hier zu weit führen, wollte ich diese — ich habe beim besten Willen kein beseres Wort dafür — diese überschwengliche, methodische Pedanterei widerlegen, zegen welche sich schon jedes frische, für die Schönheit der Ratus empfängliche Gemüth mit richtigem Takt sträubt.

Wenn aber in dem vorliegenden Werke, "wie Gertrud ihre Kinder lebrt," nichts näheres über Sinnenbildung und der aus ihr erwachsenden Sprachbildung gesagt ift, so verweist Pestalozzi in dieser Hinsicht auf sein "Buch der Mütter." Die Ansicht: das Lernen des Kindes müße mit dem ihm Rahen beginnen, scheint ihn auf den Gedanken gebracht zu haben: nichts sinnliches sei dem Kinde näher, als sein eigener Leib, darum müße es mit dessen Betrachtung ansangen. Das Buch der Mütter beschreibt nun den Leib und alle seine Glieder und Theile der Glieder bis ins Einzelnste. Wenige Wenschen — von Aerzten schweige ich — möchten ihren Leib so genau kennen, wie das Kind ihn kennen lernen soll, wenige verstehen, was etwa mit solgendem gemeint sei: "Die mittleren Zeigesingerknöchel liegen außen an den mittleren Zeigesingergelenken, zwischen den hintern und mittleren Gliedern der Zeigesinger" ze. Die Mutter soll das Buch mit dem Kinde wörtlich, mit steter Hinweissung auf des Kindes Leib, durchgehen.

Ich behalte mir vor über dieß Buch wie über andere sogenannte Uebungen der Anschauung mehr zu sagen, wenn ich von Sinnenbildung spreche. Ich werde zu zeigen suchen, daß es ein großer Misgriff Pesta-

<sup>1)</sup> Ebend. 316.

<sup>2)</sup> Schon früher habe ich mich hierüber in meinen "Bermischten Schriften" (Th. 2. S. 110) erklärt, worauf ich verweise.

lozzis war, des Kindes Leib als erstes Object herauszuwählen, an welchem es sein Auge und sein Sprechen üben könne, und daß übershaupt die sogenannten Uebungen der Anschauung Pestalozzis und seiner Schule eigentlich als Redeübungen betrachtet werden müßen, dei denen man vielmehr darauf ausgeht, den Kindern Worte und Sätze beizusdringen, als einen klaren, bleibenden Eindruck und eine wahrhaftige Kenntnis der besprochenen Dinge. Wer gestern einen Menschen sah und sein Bild innerlich so fest auffaßte, daß er ihn heute nach der innern Anschauung malen könnte — wer eine Melodie, die er gestern hörte, deute aus dem Kopfe richtig singen kann — wer gestern Esig roch und ihm heute bei der Erinnerung an den Geruch das Waßer im Munde zusammenläuft u. s. w., dessen Anschauungen sind durch eine solche Consception erprobt, wenn er sie auch nicht in Worte übersett.

Rie wird durch Pestalozzis und der Pestalozzianer Uebungen, wie sie in der Regel sind, solch Imaginiren der Anschauungen bewirft werden.

Jum Schluße seines Werkes frägt Pestalozzi: "Wie hängt das Wesen der Gottesverehrung mit den Grundsätzen zusammen, die ich in Rücksicht auf die Entwicklung des Menschengeschlechts im Allgemeinen für wahr angenommen habe?"

Es ist schwer ihm bei Beantwortung dieser Frage zu folgen. Alles Höhere im Menschen geht nach ihm hauptsächlich von dem Verhältnis aus, das zwischen dem unmündigen Kinde und seiner Mutter statt hat. Liebe, Vertrauen, Dank des Kindes gegen die Mutter entfaltet sich und wird später, von dem durch die Mutter ermahnten Kinde, auf Gott übergetragen. Dieß bezeichnet Pestalozi als den einzigen Weg der Vildung zur Religiosität, und seht dabei eine engelreine Mutter und ein ursprünglich ganz unschuldiges Kind voraus. Die Mutter soll auch das Kind als eine Heilige unter ihre Flügel nehmen, wenn es heranwächst und von der Welt, die nicht "Gottes erste Schöpfung," nicht unsschuldig ist, zum Vösen gelockt wird. Mutterlose Waisen müßten nach Pestalozzi ganz ohne religiöse Vildung bleiben. Vom Bater ist gar nicht die Rede, nur einmal heißt es: er sei "an seine Werkstatt gebunden," könne sich mit dem Kinde nicht abgeben.

Rurz die Mutter wird als die Mittlerin zwischen Gott und dem Rinde

<sup>1)</sup> Ebenb. 350.

Mittlers bedürfe; Christi Rame ist im ganzen Buche nicht genannt. Daß die Mutter eine christliche Mutter sei, Glied der Kirche, daß sie dem Kinde lehre, was sie als Glied der Kirche selbst gelernt, das ist nirgends erwähnt. Die heilige Schrift wird ignorirt; aus dem eigenen Herzen schöpft die Mutter ihre Theologie. In diesem Werke herrscht also eine entschiedene Entfremdung von Christo. Wir werden aber später sehen, daß es ungerecht wäre, wollten wir Pestalozzis Religiosität nach der, in den letzten Kapiteln jenes Werks aufgestellten haltlosen Theorie ermeßen.

Rachbem wir nun den Inhalt des in Burgdorf gewordenen und geschriebenen Buchs betrachtet, eines Buchs, welches padagogische Fundamentalgedanken, Gedanken von der wesentlichsten Wahrheit neben den entschiedensten padagogischen Misgriffen und Berkehrtheiten enthält, so muß es vom größten Intereffe sein zu hören, wie Bestalozzi als Director seiner Anstalt und Lehrer in Burgborf gewirkt habe. Hievon gibt uns eine fleine, aber in vieler Hinficht höchft intereffante und lesens, werthe Schrift, Rachricht.1 Es ift bieß die "Rurze Sfizze meines padagogischen Lebens von Johannes Ramsauer." Der Berfaßer, Sohn eines Handelsmanns, zu Herisau in Appenzell 1790 geboren, manderte im Jahre 1800, da viele Cantone, auch Appenzell, durch die französische Revolution ganz heruntergekommen waren, nebst 44 andern Anaben von 10 bis 14 Jahren aus, und fam so nach Schleumen, unweit Burgdorf, von wo aus er zuerst die untergeordnete Stadtschule besuchte, in welcher Pestalozzi, wie erwähnt, unterrichtete. Bon biesem Unterricht erzählt Ramsauer:

"Schulgerecht lernte ich ba nichts, so wenig als andere Schüler; sein (Pestalozzi's) beiliger Eifer aber, seine hingebende, sich selbst ganz vergeßende Liebe, seine, sogar in die Augen der Kinder fallende, ernste gedrückte Lage machten den tiefsten Eindruck auf mich und knüpsten mein kindlich dankbares Herz auf ewig an das seinige."

"Ein deutliches Bild dieser Schule zu geben ift unmöglich, daher bier nur einige Bruchstücke. In dieser Schule sollte nach Pestalozzis

<sup>1)</sup> Wenn Pestalozzi selbst von seinem Unterrichten erzählt, so vermischt er zu sehr das was er ahndete und wollte, mit dem was er wirklich that und ausführte.

<sup>2)</sup> Ramfauer 6.

Ibeen, aller Unterricht ausgehen und wieder zurückgeführt werben auf Sprace, Zahl und Form. Ein eigentlicher Schulplan war nicht vorhanden, auch kein Stundenplan, weshalb sich auch Bestalozzi an keine bestimmten Stunden band, sondern meistens 2-3 Stunden dasselbe trieb. Wir waren etwa 60 Anaben und Mädchen, von 8-15 Jahren, hatten Unterricht von 8—11 Uhr Bormittage und von 2—4 Uhr Rachmittage. Aller Unterricht beschränkte fich auf Zeichnen, Rechnen und Sprachubun-Es wurde weder gelesen noch geschrieben, daher hatten die Schüler weber Schreib- noch Lesebücher; ebensowenig wurde weber etwas Weltliches, noch etwas Geistliches auswendig gelernt. Zum Zeichnen betamen wir weder Borschriften, noch Bedingungen, nur Rothel und Tafeln, und während uns Pestalozzi Säpe aus ber Raturgeschichte (als Sprachübungen) vorsagte, so sollten wir zu gleicher Zeit zeichnen, ,was wir wollten. Bir wußten aber nicht was zeichnen, baber fam es, baß bie Einen Mannden und Weibchen, Andre Baufer, noch Andre Striche, Schnörfel und Arabesten, und was ihnen in den Sinn fam, zeichneten. Auch sah Pekalozzi nie nach, was wir gezeichnet, ober vielmehr geschmiert hatten, aber an den Rleidern, besonders an dem Aermel und Ellbogen konnte man allen Schülern ansehen, daß fie mit Rothel umgegangen waren. Zum Rechnen hatten wir, je zwei und zwei Schiler zusammen, eine kleine, auf Pappe gezogene Tabelle, auf ber in vieredigen Feldern Punfte verzeichnet waren, die wir zählen, zusammengählen, abziehen, mit einander multipliciren und in einander dividiren mußten. Aus diesen llebungen bildeten Rruft und Buß zuerft die Einheiten = und später die Bruchtabellen. Da Pestalozzi aber nur der Reihe nach vor- und nachsprechen ließ, und nie fragte, feine Aufgaben gab, so blieben diese Uebungen, die sonft sehr gut waren, ohne großen Er war auch nicht geduldig genug, um wiederholen zu laßen Ruben. ober Fragen zu geben, auch ichien er fich in seinem ungeheuern Gifer gar nicht um ben einzelnen Schüler zu befümmern. Das Befte was wir bei ihm hatten, waren die Spracubungen, wenigstens diejenigen, die er an den Tapeten des Schulzimmers mit uns vornahm, und die wahre Anschauungeubungen waren. Diese Tapeten waren sehr alt und gerrißen und vor diese mußten wir nus oft 2-3 Stunden nach einander binftellen und von den darauf gemalten Figuren und eingerißenen Lodern fagen, was wir hinfictlich ihrer Form, Bahl, Lage und Farbe sahen und das Gesehene und Bemerkte in immer größere Sape zusams menfaßen. Dann fragte er: "Buben was seht Ihr?" (bie Mädchen nannte er nie.)

Antwort:

Ein Loch in ber Wand.

Ein Schranz (Rif in ber Wand).

Pestalozzi: Gut, sprecht mir nach:

Ich sehe ein Loch in der Tapete.

Ich sehe ein langes Loch in der Tapete.

Hinter bem Loch sehe ich die Mauer.

Hinter dem langen schmalen Loche sehe ich die Mauer.

Pestalozzi: Sprecht mir nach:

Ich sehe Figuren an der Tapete.

Ich sehe schwarze Figuren an der Tapete.

Ich sehe runde schwarze Figuren an der Tapete.

Ich sehe eine vierectige gelbe Figur an der Tapete.

Reben ber vierecigen gelben Figur sehe ich eine schwarze runde.

Die vieredige Figur ist durch einen dicen schwarzen Strich mit der runs ben verbunden u. s. w.

Weniger zweckmäßig waren die Sprachübungen, die er aus der Naturgeschichte nahm, und wobei er uns vorsprach, während wir, wie oben gesagt, zeichnen mußten. Er sprach vor:

Amphibien. Schleichende Amphibien.

Rriechende Amphibien.

Affen. Geschwänzte Affen.

Ungeschwänzte Affen u. s. w.

Hiervon verstanden wir kein Wort; benn es wurde kein Wort erklärt und es wurde so singend und überhaupt so schnell und undeutlich vorgesprochen, daß es ein Wunder gewesen wäre, wenn jemand etwas davon verstanden und etwas dabei gelernt hätte, zudem schrie Pesta-lozzi so entsetzlich laut und anhaltend, daß er uns auch nicht nachsprechen hören konnte, und das um so weniger, da er nie auf uns wartete, wenn er einen Sat vorgesprochen hatte, sondern ununterbrochen sortsuhr und eine ganze Seite in einem sort vorsprach. Was er uns so vorsprach, war auf einen halben Bogen großen Carton (Papp) ausgezogen, und unser ganzes Rachsprechen bestand größtentheils darin, daß wir am

Ende "en — en" oder "Affen, Affen" sagten. Bom Fragen und Wiederholen war nie die Rede. Da Pestalozzi sich in seinem Eifer an feine Zeit band, so trieb man das, was er um 8 Uhr mit uns angefangen hatte, gewöhnlich bis 11 Uhr, und er war schon um 10 Uhr gang mube und heiser. Daß es 11 Uhr sei, merkten ober hörten wir am garm anderer Schüler auf ber Straße, und wir liefen bann ges wöhnlich alle fort, ohne Abschied zu nehmen. — So strenge Pestalozzi jederzeit seinen Gehülfen jede körperliche Strafe verboten hatte, so wenig unterließ er dieselbe in dieser Schule und gab gar oft rechts und links Dhrseigen. — Die meisten Schüler bieser Schule machten ihm aber das Leben sehr sauer, so daß ich wahres Mitleid mit ihm hatte und mich desto stiller verhielt; das bemerkte er auch bald und nahm mich deswegen manchmal um 11 Uhr mit sich zum Spazieren, wo er bei autem Wetter tagtäglich nach ber Emme gieng und zur Erholung und zur Zerstreuung Steine suchte. Letteres mußte ich auch thun, wiewohl es mir sonderbar vorkam, da Millionen da lagen und ich nicht wußte welche davon gesucht werben sollten. Er selbst kannte nur wenige Steine, schleppte aber bennoch täglich seine Tasche und sein Taschentuch voll von da nach Hause, wo sie - nie mehr angesehen wurden. - Diese Liebhaberei behielt er sein ganzes Leben hindurch, und in Burgdorf war im ganzen Institut nicht leicht ein ganzes Taschentuch zu finden, weil alle vom Steinschleppen zerrißen waren. Etwas (zwar Unwichtiges) darf ich nicht vergeßen: das erste Mal, als ich in Pestalozzis Schulc geführt wurde, fuffte und begrüßte er mich herzlich, wies mir bann schnell einen Plat an und sprach ben ganzen Vormittag fein Wort mehr mit mir, sondern sprach beständig vor, ohne Halt zu machen. Da ich nun von allem nichts verstand, als jedesmal am Ende bes Sapes das Wort "Affe, Affe," und Pestalozzi außerlich fehr häßlich war und ohne Halstuch, ohne Rock in bloßen langen Hembearmeln, die ihm über die nachläßig herumschwenkenden Aerme und Hande herunterhiengen — wie wild in der Stube herumrannte, so fam mir ein wahres Grauen an, und bald wurde ich geglaubt haben, daß er selbst ein Affe ware. Auch fürchtete ich mich in ben ersten Tagen um so mehr vor ihm, da er mir bei meiner Ankunft mit seinem starken, stechenden

Bart einen Russ gegeben hatte, ben ersten, ben ich meines Wißens in meinem Leben empfangen habe."

Bom Unterricht der andern Lehrer erzählt Ramsauer weniger; eine Frucht ihres Unterrichts waren die unter Pestalozzis Namen 1803 erschienenen Elementarbücher, nämlich: 1) "Abc der Anschauung oder Anschauungslehre der Maßverhältnisse. 2) Anschauungslehre der Zahlenverhältnisse." Nur das dritte Elementarbuch ist von Pestalozzi selbst ausgearbeitet; es ist das schon erwähnte "Buch der Mütter oder Ansleitung für Mütter ihre Kinder bemerken und reden zu lehren."

Die Anstalt machte mehr und mehr Aussehen, besonders zog, "Wie Gertrud," Männer aus der Ferne herbei. Decan Ith, von der helve-tischen Regierung 1802 zur Prüfung des Instituts geschickt, berichtete über dasselbe sehr günstig, so daß es von der Regierung als ein öffent-liches anerkannt ward, die Lehrer auch kleine Besoldungen erhielten.

Bald darauf, 1803, ward aber jene Regierung von Napoleon aufgehoben und die Cantonsversaßung wieder hergestellt. Die Berner Regierung bestimmte nun das Schloß Burgdorf zum Sitz eines Obersamtmanns; Pestalozzi mußte es am 22. August 1804 räumen. —

In der Zeit seines Aufenthalts in Burgdorf, im Jahre 1802, berief Rapoleon Schweizer Deputirte nach Paris. Zwei Districte wählten Pestalozzi zum Deputirten. Bor seiner Abreise publicirte er "Ansichten über die Gegenstände, auf welche die Gesetzgebung Helvetiens ihr Augenmerk zu richten hat." Ein Memoire über das was der Schweiz Roth thue, übergab er dem ersten Consul, welcher es so wenig beachtete als Pestalozzis pädagogische Bestrebungen, und erklärte, er könne sich ins Abelehren nicht mischen.

## 8. München = Buch fee. 1804.

Die berner Regierung räumte an Pestalozzi das Kloster Buchsee für seine Anstalt ein und ließ dasselbe einrichten. Nahe Buchsee liegt Hofwyl, wo Fellenberg wohnte. Die Lehrer der Anstalt übergaben an

<sup>1)</sup> Ebend. 7—11.

<sup>2)</sup> Minnich 52.

v. Raumer, Gefdichte ter Babagogif. II. 2. Auft.

Fellenberg die Direction berfelben, "nicht ohne meine Einwilligung, fagt Pestalozzi, aber zu meiner tiefsten Kränkung."

Er gesteht jedoch Fellenberg große Regierungsfähigkeit zu. Bei ihm herrschte der Verstand vor, wie bei Pestalozzi das Gemuth; es sehlte daher der Anstalt in Buchsee "die allgemein belebende Liebe und Wärme, die alle in Burgdorf so glücklich machte, es war da überhaupt alles anders. Dennoch hatte Buchsee den Vorzug, daß daselbst mehr Ordnung herrschte und man mehr lernte als in Burgdorf."

Pestalozzi sah, daß seine Anstalt nie von Fellenberg unabhängig werden würde, so lange sie in Buchsee bliebe, und gieng deshalb gern auf die höchst vortheilhaften Borschläge der Stadt Iferten zur Aufnahme seines Instituts ein. Mit einigen seiner Lehrer und acht Zöglingen reiste er dorthin, ein halbes Jahr später folgten die übrigen Lehrer nach, denen, wie Pestalozzi bemerkt, "das Regiertwerden sehr bald weit mehr als das Richtregiertsein unter meiner Regierungsunsähigkeit je missallen hatte."

## 9. 3ferten.

a. Von 1805 bis zu Schmibs Austritt 1810.

Wir treten nun in eine Periode, da Pestalozzi und sein Institut eine europäische Berühmtheit erlangte, pestalozzische Lehrer in Madrid, Reapel und Petersburg unterrichteten, der Kaiser von Russland personlich dem Greise sein Wohlwollen bezeigte, und Fichte in Pestalozzi und seinem Wirken den Anfang einer Erneuung der Menschheit erblickte.

Die Charafteristif dieser Periode fällt aber ungemein schwer. Den Bewunderern Pestalozzis gegenüber stehen bittere Tadler; bei näherer Beleuchtung gibt man beiden Recht, beiden Unrecht. Im Institut selbst bildet sich eine entsesliche Entzweiung der Lehrer, an der Spise der zwei Parteien stehen Niederer und Schmid, sie schmähen sich gegenseitig auf unerhörte Weise. Wem soll man beipstichten, keinem oder beiden?

Frägt man: zu welcher Partei hielt sich Pestalozzi, oder stand er über den Parteien? will man sich ganz nach seinem Urtheil richten, so geräth man in noch größere Berwirrung. Zu verschiedenen Zeiten ur-

<sup>1)</sup> Lebensschicksale 9.

<sup>2).</sup> So urtheilt Ramfauer 19. 20.

<sup>3)</sup> Es waren 7-8 Lehrer und etwa 70 Zöglinge. Heußler 42.

theilte er über denselben Mann höchst verschieden, sah in ihm balb einen hilfreichen Engel, vor dem er sich über Gebühr demüthigte und von dem er alles Heil für die Anstalt erwartete, bald einen fast teuflisschen Menschen, welcher nur auf den Ruin der Anstalt sinne und hinarbeite. 1

Glaubt man etwa eine sidere Quelle zu haben an dem im Jahre 1807 erschienenen, von Pestalozzi und Riederer versasten "Bericht an die Eltern und das Publikum über den Zustand und die Einrichtungen der Pestalozzischen Anstalt"; so wird man durch Anmerkungen enttäuscht, welche Pestalozzi selbst dem spätern Abdruck? dieses Berichts beissuse, noch mehr aber durch seine letzte Schrift: "Meine Lebendschicksale." Diese Schrift steht überhaupt in Widerspruch mit denen, welche die pestalozzische Anstalt, wie sie früher war, sehr lobten. Vom Jahre 1810 an, in welchem die Spaltung zwischen Riederer und Schmid ausbrach, treten die meisten Berichterstatter auf Riederers Seite, während Pestalozzi selbst vom Jahre 1815 bis an seinen Tod unwandelbar mit Schmid zusammenhält.

3d wurde verzweifeln mich in diesem Labyrinthe einigermaßen zurecht zu finden, wenn ich nicht vom October 1809 bis Mai 1810 im Institut gelebt und dort Personen und Umftande naher fennen gelernt hatte. Doch ber Lefer wird nach meiner Beglaubigung fragen, fragen: ob ich mich benn allein aller Parteilichkeit entäußert und badurch einen ungetrübten Blid bewahrt habe? Darauf entgegne ich: mit dem besten Willen trat ich in die Anstalt und hatte keine Ahnung von der, in den Naturen und Charafteren mehrerer Lehrer schlummernden Disharmonie. In wie fern ich beim Ausbruch der Streitigkeiten Partei nahm wenn man es so nennen will - das werde ich so viel mir möglich unparteiisch erzählen. 37 Jahre find seitdem verfloßen, vier dieser Jahre stund ich selbst an der Spipe einer Erziehungsanstalt, so habe ich manche Erfahrung gemacht und genug Zeit gehabt, um ein ruhiges Urtheil über die Berhältniffe des peftalozzischen Inftituts in mir reifen Ich will nun erzählen, wie ich zu bem Entschluß kam, zu Pestalozzi zu gehen, was ich in Iferten fand und weshalb ich es verließ.

1

M

H

aul

, a

M13

<sup>1)</sup> Man vergleiche z. B. Pestalozzis Urtheil über Nieberer in ber Rebe am Reujahrstage 1811 mit bem, welches er an verschiebenen Stellen seiner "Lebensschicks fale" fällt.

<sup>2)</sup> In ber Ausgabe feiner Berte. Thl. 11.

Rachdem ich in Göttingen und Halle studirt, widmete ich mich in Freiberg mehrere Jahre unter Leitung Werners der Mineralogie, untersuchte beutsche und französische Gebirge und reiste dann im Herbst 1808 nach Paris, um meine Studien fortzusezen.

Hier gieng in mir eine große Umwandlung vor, welche von zweien Seiten vorbereitet war. Einmal hatte ich aus Erfahrung gelernt, wie wenig der Einzelne auch beim besten Willen und mühsamsten Fleiße für die Gebirgsforschung zu wirken im Stande sei, daß es vielmehr ber vereinigten, verständigen, ausbaurenden Arbeit vieler bedürfe, um aus bem Glauben zum Schauen ber Gebirgsgesetze burchzubringen. Go überzeugte ich mich, man muße nicht bloß selbst für bie Wißenschaft arbeiten, sonbern nach zurückgelegten Lehrjahren Andere unterrichten und für die Wißenschaft erziehn. Wie viel mehr, bachte ich, ift es nicht, Einen neuen Arbeiter als Eine einzelne neue Arbeit zu liefern, da jener ja viele Arbeiten ausführen, ja selbst wieder Arbeiter erziehen kann. Wenn mich diese Ueberlegung auf bas Erziehungs. und Unterrichtswesen binwies, so noch mehr ein Zweites. Die traurige Zeit seit 1806 hatte mich frampshaft ergriffen, menschenscheu gemacht, und ganz gestimmt, mich der einsamsten Gebirgsforschung zu ergeben. In Paris steigerte fich biese Stimmung unter den übermuthigen Berachtern des deutschen Baterlandes. Aber hier war es auch, wo mir zuerst eine Hoffnung aufgieng, ein einsames Licht in der finstern Racht entgegen leuchtete. Ich las Pestalozzi und das was Fichte in seinen Reben an die deutsche Ration über Erziehung und Pestalozzi fagt. Der Gedanke: es muße ein neues begeres Deutschland auf den Trümmern des alten emporwachsen, reine Jugendblüten auf verwitterter Pflanzenerbe, ergriff mich machtig. So erwachte der Entschluß nach Iferten zu Pestalozzi zu gehen.

Fichtes Reben 'hatten auf mich ben größten Einfluß. Von Franzosen umgeben, zeigte der tapfere Mann seinen berliner Zuhörern, auf welche Weise sie das französische Joch abschütteln und ihre Nationalität erneuen und stark machen könnten.

Besonders versprach er Rettung durch eine Nationalerziehung ber Deutschen, welche er als ben Anfang einer ganzlichen Umschaffung bes

<sup>1)</sup> Reben an die beutsche Nation. 1808.

Menschengeschlechts bezeichnete, durch welche der Geist die volle Herrschaft über das Fleisch erringen sollte. Auf die Frage: "an welches in der wirklichen Welt schon vorliegende Glied die Aussührung der neuen Erziehung sich anknüpfen solle?" antwortete Fichte: "an den von Heinrich Pestalozzi erfundenen, vorgeschlagenen und unter dessen Aussührung begriffenen Unterrichtsgang."

Er charafterisirt nun Pestalozzi, vergleicht ihn mit Luther, besonders in seiner Liebe zum armen verwahrlosten Bolke. Dem habe er zunächst durch Erziehung helfen wollen, aber statt Bolkserziehung habe er etwas Größeres, eine alle umfaßende Nationalerziehung gegeben.

Weiterhin außert er sich auf seine eigenthümliche Beise über Pesta-lozzis Methode, und fritisirt sie. Er spricht gegen dessen irrige Ausicht der Sprache, "als eines Mittels unser Geschlecht von dunkler Anschauung zu deutlichen Begriffen zu erheben"; auch gegen das Buch der Mütter. Dringend empsiehlt er dagegen die von Pestalozzi in Anregung gebrachte Entwicklung der körperlichen Fertigkeiten; auch um die ganze Nation friegsfertig zu machen und dadurch die stehenden Heere zu beseitigen. Das Geschick sich sein Brot zu verdienen, stellt er, wie Pestalozzi, hoch als Bedingung eines ehrenfesten bürgerlichen Daseins.

Besonders legt er dem Staate die Verpflichtung auf, sich der Erziehung anzunehmen. Er sprach im Jahre 1808; er sprach in der, durch den unglücklichen Krieg der vorangehenden Jahre tief gedemüthigten Hauptstadt Preußens, in der hoffnungslosesten Zeit Deutschlands.

"Möchte ber Staat, sprach er zu preußischen Zuhörern; unter benen sich hohe Staatsbeamte befanden, möchte ber Staat und alle die densselben berathen, es wagen, seine eigentliche, dermalige Lage ins Auge zu faßen und sie sich zu gestehen; möchte er lebendig einsehen, daß ihm durchaus kein anderer Wirkungskreis übrig gelaßen ist, in welchem er als ein wirklicher Staat, ursprünglich und selbständig, sich bewegen und etwas beschließen könne, außer diesem, der Erziehung der kommenden Geschlechter; daß, wenn er nicht überhaupt nichts thun will, er nur noch dieses thun kann; daß man aber auch dieses Verdienst ihm unges

<sup>1)</sup> Ich will hier nicht auf Bestreitung ber Fichteschen Ansicht von ber ursprüngs lichen sittlichen Gute ber Menschennatur eingehen, während er mehr als irgend einer von dem ganzlichen Berberben der Erwachsenen überzeugt ist. Ich verweise auf das, was ich hierüber gegen Rousseau gesagt.

schmälert und unbeneidet überlaßen werde. Daß wir es nicht mehr vermögen, thatigen Widerstand zu leisten, ift, als in die Augen sprin= gend und von jedermann zugestanden, schon früher von uns vorausgesett Wie können wir nun die Fortbauer unsers badurch verwirkten Daseins gegen ben Vorwurf der Feigheit und einer unwürdigen Liebe zum Leben rechtfertigen? Auf keine andere Beise, als wenn wir uns entschließen, nicht für uns selbst zu leben, und dieses durch die That darthun; wenn wir uns jum Samenkorne einer wurdigen Rachkommen= schaft machen, und lediglich um dieser willen uns so lange erhalten wollen, bis wir sie hingestellt haben. Jenes ersten Lebenszweckes verlustig, was könnten wir bennoch anders thun? Unsere Berfaßungen wird man uns machen, unsere Bündniffe und die Anwendungen unserer Streitfrafte wird man une anzeigen, ein Gesethuch wird man une leihen, selbst Gericht und Urtheilespruch und Ausübung berselben, wird man uns bisweilen abnehmen; mit diesen Sorgen werden wir auf die nächste Zukunft verschont bleiben. Bloß an die Erziehung hat man nicht gedacht; suchen wir ein Geschäft, so laßt uns dieses ergreifen! Es ist zu erwarten, daß man in demselben uns ungestört laßen werde. Ich hoffe — vielleicht täusche ich mich selbst darin, aber da ich nur um dieser Hoffnung willen noch leben mag, so kann ich es nicht laßen, zu hoffen — ich hoffe, daß ich einige Deutsche überzeuge und sie zur Einsicht bringen werde, daß es allein die Erziehung sei, die uns retten fonne von allen Uebeln, die uns druden. Ich rechne besonders barauf, daß die Roth uns zum Aufmerken und zum ernsten Rachdenken geneigter gemacht habe. Das Ausland hat andern Troft und andere Mittel; es ift nicht zu erwarten, daß es diesem Gedanken, falls er je an daffelbe kommen follte, einige Aufmerksamkeit schenken, ober einigen Glauben beimeßen werde; ich hoffe vielmehr, daß es zu einer reichen Quelle von Belustigung für die Leser ihrer Journale gedeihen werde, wenn sie je erfahren, daß sich jemand von der Erziehung so große Dinge verspreche."1

Man kann sich denken, welch tiefen Eindruck solche Worte auf mich machten, als ich sie, tief melancholisch über die schmähliche Knechtschaft meines geliebten armen Baterlandes, in Paris, im Kaisersitz der Tyrannei las. Dort auch vertiefte ich mich in Pestalozzis: "Wie

<sup>1)</sup> Seite 191, 192.

Gertrud ihre Kinder lehrt." Die tiefgemüthlichen Stellen des Buchs ergriffen mich gewaltig, die neuen großen Gedanken erregten große Hoffnungen, auf ihren Flügeln schwebte ich damals über Pestalozzis Wisgriffe und Irrthümer hinweg, auch mangelte es mir an Erfahrung, um diese leicht herauszusinden und fritisch zu würdigen.

Um dieselbe Zeit las ich den erwähnten Bericht an die Eltern über den Zustand der Pestalozzischen Anstalt; er benahm mir jeden Zweisel an der Möglichkeit, meine fühnsten Hoffnungen realisitet zu sehen. Darauf hin entschloß ich mich sogleich, nach Iferten zu gehen, das mir als eine grüne Dase voll frischer lebendiger Duellen mitten in der großen, unter dem Fluche Napoleons liegenden Wüste meines theuren Vaterlandes erschien.

Ein Freund begleitete mich nach Iferten, wo wir Ende October Es war am Abend eines falten Regentages, wir traten anfamen. im rothen Sause ab. Am andern Morgen giengen wir in bas alte von Karl dem Rühnen erbaute Schloß, das mit seinen vier großen runden Türmen einen Hof einschließt. Hier trafen wir eine Menge Knaben; man führte uns zu Pestalozzi. Er war im nachläßigsten Aufzuge, im alten grauen Ueberrock, ohne Weste, furze Beinkleider, bis auf die Pantoffeln herabhängende Strumpfe; das schwarze, ftarke, struppige Haar ungefammt und wuft. Seine Stirn tief gefurcht, dunkelbraune Augen, bald fanft und mild blickend, bald voll Feuer. Man merkte es faum, daß der von Genialität stropende Mann häßlich sei; lange Leiden und große Hoffnungen las man in seinen seltsamen Gesichtszügen. — Bald darauf sahen wir Niederer, der mir den Eindruck eines jungen katholischen Geistlichen machte; Krüft etwas beleibt, blond, blaudugig, mild und wohlwollend; Schmid, wo möglich noch cynischer als Pestalozzi im Anzug, mit scharfen Zügen und Augen eines Raubvogels.

Damals' wohnten 137 Zöglinge von 6 bis 17 Jahren im Schloße, 28 außerhalb desselben in der Stadt, die aber auch zu Mittag im Schloß aßen, zusammen also 165. Unter ihnen waren 78 aus der Schweiz, die übrigen aus Deutschland, Frankreich, Russland, Italien, Spanien und Nordamerika. Im Schloße wohnten 15 Lehrer, worunter

<sup>1)</sup> Henning I. c.

9 Schweizer, welche in der Anstalt gebildet waren. Dazu tamen 32 Erwachsene, welche die Rethode studirten; 7 davon waren Schweizer. Das Innere des Schloßes machte einen düstern Eindruck, desto schöner war die Lage. Eine große Wiese trennt es von dem Südende des herrlichen Reuendurger Sees, an dessen Abendseite sich der mit Weinsgeländen bedeckte Bergzug des Jura erhebt. Auf den Jurahöhen, über dem durch Karl des Kühnen Riederlage berühmten Granson, übers blickt man die ganze Alpensette vom Pilatus dei Luzern dis zum Montblanc, auch sieht man weit weit in Frankreich hinein. —

Rurze Zeit nach meiner Ankunft zog ich in das Schloß, schlief und aß mit den Rindern. Wollte ich für mich arbeiten, so geschah es an einem Stehpult mitten im Setümmel einer Rlasse. Rein Lehrer hatte eine eigene Wohnstube. Ich war nun sest willens, forthin alle meine Kräfte der Anstalt zu widmen, weshalb ich auch Fris Reichardt, den Bruder meiner Braut, einen Anaben von 8 Jahren, mit mir genom= men hatte und der Anstalt übergab. Meine Lage war ganz geeignet, um den Bericht über das Institut mit dem zu vergleichen, was ich täglich sah und erlebte. Je höher meine Erwartungen durch jenen Bericht gesteigert waren, um so tiefer war freilich der Schmerz, als ich allmählich enttäuscht wurde; ich wähnte ja die letzen Hossnungen meines Baterlandes schwinden zu sehen.

Raum brauche ich diese Enttäuschungen näher zu charakteristren; ergeben sie sich doch aus Pestalozzis Anmerkungen zum spätern Abbruck seines Berichts, vornehmlich aber aus dem Buche: "Meine Lebensschicksale." Doch will ich einige Hauptpunkte herausheben.

Bor Allem das, was im Bericht über den innersten Geist der Anstalt gesagt ist, der ein Geist der reinsten Familienliebe sei. 2 "Wir dürfen, heißt es, öffentlich mit gutem Gewißen es sagen: die Kinder unserer Anstalt sind froh und glücklich, ihre Unschuld wird bewahrt, ihre Religiosität genährt, ihr Geist gebildet, ihr Wißen vermehrt, ihr Herz erhoben. Die Einrichtungen, welche hiefür bestehen, haben eine stille, innere Kraft. Sie ruhen vorzüglich auf dem liebreichen und

<sup>1)</sup> Henning gibt ein Berzeichnis der Fremden, welche fich im Institut zu ihrer Belehrung langere ober kurzere Zeit aushielten; ich theile es im Auszuge mit. (Siehe Beilage VII.)

<sup>2)</sup> Bericht 138. 139. In Peftaloggie Berten. Th. 11.

wohlwollenden Charafter, der die Lehrer unseres Hauses auszeichnet, und der durch eine frastvolle Thätigkeit unterstützt ist. Im Ganzen berrscht der Geist eines großen häuslichen Bereins, in welchem nach dem Bedürsnis eines solchen ein reiner, väterlicher und brüderlicher Sinn überall hervorleuchtet. Die Rinder fühlen sich frei, ihre Thätigsteit sindet in ihren Beschäftigungen selbst einen lebendigen Reiz; Anshänglichkeit und Bertrauen erhebt ihr Gemüth." "Das Leben des Hauslichen Anhänglichkeit und des häuslichen Zusammenhangs in einem seltenen Umfange." "Alle Lehrer gemeinsam, als ein organisirtes Ganzes, thun das an allen Kindern, was die sorgfältige Mutter allein an ihren wenigen Kindern thut." Die Masse der Lehrer "erhebt sich zur volltommensten Einheit des Sinns und Thuns und erscheint den Kindern nur als eine Person."

"Im Allgemeinen ift zu bemerken, baß wir allenthalben ben Geift des Friedens, der Liebe und gegenseitiger brüderlicher Handbietung zu wecken und zu nähren suchen. Die Masse unseres Hauses ist gut, Ein Geist der Kraft, der Ruhe und der Anstrengung weht über das Ganze. Bieles zeichnet sich in unserer Mitte sehr aus. Einige Boglinge zeigen Engelherzen, voll Liebe und Ahndung eines höhern Sinns und Lebens. Die Schlechtheit fühlt sich im Ganzen unsers Thuns und unsers Seins nicht behaglich; hingegen findet jeder Funke des Edeln und Guten, bas auch im Schlechten noch da ift, in unserer Mitte Rahrung und Belebung. Das Gemuth der Kinder wird im Allgemeinen weber durch Strafen verhartet, noch durch Belohnungen veroberflächlicht und vereitelt. Das sanftschonende der liebevollsten Haushaltung hat in unserer Mitte ben ungestörtesten Spielraum. Die Kinder werden nicht leicht gefranft. Der Schwache wird nicht dahingelenft, sich mit den Stärkern, sondern mit sich selbst zu vergleichen. Wir fragen den Zögling niemals: fannst du was ein Anderer? Wir fragen ihn nur: kannst du die Sache? Aber wir fragen ihn immer: kannst du sie vollkommen? Zwischen Zögling und Zögling findet so wenig Collifionsftreit ftatt, als zwischen liebreichen Geschwistern, die in einer glücklichen Lage mit einer liebevollen Mutter leben." \*

"Bir leben bruderlich vereinigt, frei und froh nebeneinander, und

<sup>1)</sup> Cbenb. — 2) Cbenb. 140. — 3) Cbenb. 142. — 4) Cbenb. 149. 150.

9 Schweizer, welche in der Anstalt gebildet waren. Dazu kamen 32 Erwachsene, welche die Methode studirten; 7 davon waren Schweizer. Das Innere des Schloßes machte einen düstern Eindruck, desto schöner war die Lage. Eine große Wiese trennt es von dem Südende des herrlichen Neuenburger Sees, an dessen Abendseite sich der mit Weinsgeländen bedeckte Bergzug des Jura erhebt. Auf den Jurahöhen, über dem durch Karl des Kühnen Riederlage berühmten Granson, übers blickt man die ganze Alpenkette vom Pilatus bei Luzern bis zum Montblanc, auch sieht man weit weit in Frankreich hinein. —

Rurze Zeit nach meiner Ankunft zog ich in das Schloß, schlief und aß mit den Kindern. Wollte ich für mich arbeiten, so geschah es an einem Stehpult mitten im Getümmel einer Klasse. Kein Lehrer hatte eine eigene Wohnstube. Ich war nun sest willens, forthin alle meine Kräste der Anstalt zu widmen, weshalb ich auch Fris Reichardt, den Bruder meiner Braut, einen Knaben von 8 Jahren, mit mir genommen hatte und der Anstalt übergab. Meine Lage war ganz geeignet, um den Bericht über das Institut mit dem zu vergleichen, was ich täglich sah und erlebte. Je höher meine Erwartungen durch jenen Bericht gesteigert waren, um so tieser war freisich der Schmerz, als ich allmählich enttäuscht wurde; ich wähnte ja die letzen Hossnungen meines Baterlandes schwinden zu sehen.

Raum brauche ich diese Enttäuschungen näher zu charakteristren; ergeben sie sich doch aus Pestalozzis Anmerkungen zum spätern Abbruck seines Berichts, vornehmlich aber aus dem Buche: "Meine Lebensschicksale." Doch will ich einige Hauptpunkte herausheben.

Vor Allem das, was im Bericht über den innersten Geist der Anstalt gesagt ist, der ein Geist der reinsten Familienliebe sei. 2 "Wir dürfen, heißt es, öffentlich mit gutem Gewißen es sagen: die Kinder unserer Anstalt sind froh und glücklich, ihre Unschuld wird bewahrt, ihre Religiosität genährt, ihr Geist gebildet, ihr Wißen vermehrt, ihr Herz erhoben. Die Einrichtungen, welche hiefür bestehen, haben eine stille, innere Kraft. Sie ruhen vorzüglich auf dem liebreichen und

<sup>1)</sup> Henning gibt ein Verzeichnis ber Fremben, welche sich im Institut zu ihrer Belehrung längere ober kurzere Zeit aushielten; ich theile es im Auszuge mit. (Siehe Beilage VII.)

<sup>2)</sup> Bericht 138. 139. In Pestaloggie Werten. Th. 11.

wohlwollenden Charafter, der die Lehrer unseres Hauses auszeichnet, und der durch eine kraftvolle Thätigkeit unterstütt ist. Im Ganzen berrscht der Geist eines großen häuslichen Bereins, in welchem nach dem Bedürfnis eines solchen ein reiner, väterlicher und brüderlicher Sinn überall hervorleuchtet. Die Kinder fühlen sich frei, ihre Thätigsteit sindet in ihren Beschäftigungen selbst einen lebendigen Reiz; Anshänglichkeit und Bertrauen erhebt ihr Gemüth." "Das Leben des Hauslichen Anhänglichkeit und des häuslichen Jusammenhangs in einem seltenen Umfange." "Alle Lehrer gemeinsam, als ein organisitres Ganzes, thun das an allen Kindern, was die sorgfältige Mutter allein an ihren wenigen Kindern thut." Die Masse der Lehrer "erhebt sich zur volltommensten Einheit des Sinns und Thuns und erscheint den Kindern nur als eine Person."

"Im Allgemeinen ift zu bemerken, daß wir allenthalben ben Geift des Friedens, der Liebe und gegenseitiger brüderlicher Handbietung zu wecken und zu nähren suchen. Die Masse unseres Hauses ist gut, Ein Geift ber Kraft, der Ruhe und der Anstrengung weht über das Ganze. Bieles zeichnet sich in unserer Mitte sehr aus. Einige Boglinge zeigen Engelherzen, voll Liebe und Ahndung eines höhern Sinns und Lebens. Die Schlechtheit fühlt sich im Ganzen unsers Thuns und unsers Seins nicht behaglich; hingegen findet jeder Funke des Edeln und Guten, das auch im Schlechten noch da ift, in unserer Mitte Rahrung und Belebung. Das Gemuth der Kinder wird im Allgemeinen weber durch Strafen verhartet, noch durch Belohnungen veroberflächlicht und vereitelt. Das fanftschonende ber liebevollsten Haushaltung hat in unserer Mitte ben ungestörtesten Spielraum. Die Kinder werden nicht leicht gefranft. Der Schwache wird nicht dahingelenft, fich mit ben Stärkern, sondern mit fich selbst zu vergleichen. Wir fragen den Zögling niemals: fannst du was ein Anderer? Wir fragen ihn nur: kannst du die Sache? Aber wir fragen ihn immer: kannst du sie vollkommen? Zwischen Zögling und Zögling findet so wenig Collisionsstreit statt, als zwischen liebreichen Geschwistern, die in einer glücklichen Lage mit einer liebevollen Mutter leben." \*

"Wir leben brüberlich vereinigt, frei und froh nebeneinander, und

<sup>1)</sup> Chenb. — 2) Chenb. 140. — 3) Chenb. 142. — 4) Chenb. 149. 150.

sind für das, was wir für das einzige Rothwendige erkennen, Ein Herz und Eine Seele. Auch dürfen wir es sagen: Unsere Zöglinge sind mit uns Ein Herz und Eine Seele. Sie fühlen, daß wir väters lich an ihnen handeln; sie fühlen, daß wir ihnen dienen, und daß wir froh sind, ihnen zu dienen; sie fühlen, daß wir sie nicht bloß unterrichten; sie fühlen, daß wir alles, was in ihnen Mensch ist, zu ihrer Bildung in Bewegung und ins Leben setzen. Auch hangen sie mit ganzem Herzen an unserm Thun. Sie leben in stetem Bewußtssein ihrer Kraft."

Rußte nicht selbst ein nüchterner Leser der mitgetheilten Stellen glauben, daß in der Pestalozzischen Anstalt auf seltne Weise ein Geist der herzlichsten Liebe und Eintracht walte? Wie viel mehr mußte ich dieß glauben, der ich tief betrübt vom Unglück jener Tage, durch Fichte begeistert, in Iserten die in Liebe starken Anstänge einer besern Zeit erblickte und zu erblicken mich sehnte. Wer jene Schmerzenssahre, in denen die Ungerechtigkeit zunahm und die Liebe in Vielen erkaltete, wer sie nicht mit durchlebt hat, der mag vielleicht über den Enthusias, mus der Berzweiflung spotten.

Pestalozzi selbst sagt von der Anstalt, sie habe schon, als sie von Buchsee nach Iferten verlegt ward, "die Reime ihres innern Verderbens - es sind seine Worte - 2 in der Ungleichheit und im Widerspruche der Reigungen, Gefinnungen, Kräfte und Ansprüche ihrer Glieder in sich selbst getragen; obgleich diese Entzweiung sich noch nichts weniger als allgemein frei und grell ausgesprochen." Biele Glieder seien jedoch noch für den Frieden, andere gemäßigt gewesen. "Doch die Reime unseres Berderbens waren gelegt und hatten, wenn auch vielseitig noch unsichtbar, tief gewurzelt. Bon der Reinheit, Einfachheit und Unschuld unserer ersten Bestrebungen durch Zeitverführung und Scheingluck im Innersten unserer Gefühle abgelenft, unter uns selbst in unserm Inners ften getrennt und burch die Heterogenitat unserer Gigenheiten jum Boraus unfähig gemacht, jemals im Geift und in ber Bahrheit für unfere Zwede ein Herz und eine Seele zu werden, ftanden wir außerlich vereinigt und zwar in Rudficht auf die innere Bahrheit der Reigung zu dieser Bereinigung uns selbst täuschend, neben einander und wan-

<sup>1)</sup> Ebenb. 188.

<sup>2)</sup> Meine Lebensschicksale, 28.

belten unglücklicherweise, und zwar jeder Einzelne nach seiner Art, mit sesten und zum Theil gewaltsamen Schritten auf einer Bahn, die uns, ohne daß wir uns dessen eigentlich bewußt waren, mit jedem Tage mehr von der Fähigkeit, jemals für unsere Zwecke in Einsachheit, Wahrheit und Unschuld wirklich einig zu werden, entfernten."

Hiermit stimmt Ramsauer ganz überein. In Burgdorf, sagt er, habe ein gemüthliches Leben geherrscht. "Dieß hörte auf, als das Familienleben sich mehr in ein versaßungsmäßiges Staatsleben im Institut ausbildete. Run konnte der Einzelne leichter in der Menge sich verlieren: dadurch entstand denn der Eifer, sich geltend und bes merkbar zu machen. Der Egoismus trat in immer schrosseren Formen hervor. Neid und Misgunst wucherten in vielen Herzen."

"Man sprach zwar viel von einem "Familienleben", das in einer Erziehungsanstalt vorherrschen müße, wie man stets gar viel von "einer harmonischen Entwicklung aller Kräfte der Jöglinge" sprach und schrieb, — beide existirten aber mehr in der Theorie, als in der Aussührung. Es war zwar im Allgemeinen viel gemeinschaftliche Theilnahme, den Einzelnen ließ man aber doch ziemlich gehen und stehen, wie er eben gerade stehen und gehen konnte, und der ganze Ton des Hauses war mehr ein Ton des Haschens und Treibens, als ein häuslicher Ton."

Im Bericht heißt es: ""In Rücksicht der Ausübung der Sache, in Rücksicht auf das Institut, dürfen wir bestimmt sagen: sie hat die Feuerprobe 8 strenger Jahre bestanden und ist darin bewährt erfunden worden."

Hätigung dieser Ansicht (das Institut sei in der Feuerprobe 8 strenger Jahre bewährt erfunden worden) hier gesagt wird, ist allgemein eine Folge der in diesem Zeitpunkt stattgefundenen großen Täuschung, daß alles das, wozu wir freilich einen sehr belebten Willen und einige klare Ansichten in und selbst trugen und was durch äußere glückliche Umstände und noch doppelt irre führte, wirklich so sei, wie es hätte sein sollen und wie wir es auch gerne gemacht hätten. Aber die Folgen der einseitigen Wahrheit, die wir diesfalls in und selbst trugen, wurden durch Mangel an genugsamen Kräften, Kenntnissen und Fertige

<sup>1)</sup> Ebend. 28, 29. — 2) Ramsauer 22. — 3) Ebend. 25, 26. — 4) Seite 137—139. — 5) Seite 137.

keiten zu ihrer Aussührung in unserer Mitte allgemein stille gestellt, verwirrt und zum Saamen eines vielseitigen Unfrautes, das die guten Körner, die in unserm Boden lagen, von allen Seiten drängte, beengte und hie und da erstickte. Auch haben wir es in diesem Zeitpunkt nicht erkannt, und konnten es, wie wir in demselben lebten, dachten, handelten und träumten, nicht erkennen."

Ich weiß wohl, daß man diese spätern Aeußerungen Pestalozzis theils seiner Altersschwäche, theils bem Einfluße Schmids hat beimeßen wollen. Dem kann ich nicht beipflichten. Sagte Pestalozzi ja schon am Renjahrstage 1808, zu berselben Zeit, als jener Bericht erschien, zu seinen Lehrern: "Mein Werk war durch Liebe gegründet; die Liebe schwand in unserer Mitte; sie mußte schwinden. Wir tauschten uns über die Kraft, die diese Liebe fordert; sie mußte schwinden. 1 - 3ch bin nicht mehr im Stanbe zu helfen. Das Gift, bas am Bergen unfres Werks nagt, häuft sich in unfrer Mitte. Die Weltehre wird dieses Gift ftarken. D Gott! gib, daß wir unserer Täufchung nicht langer unterliegen. 3ch achte bie Lorbeeren, die man uns streut, für Lorbeeren, die man einem Todtengerippe aufsett. 3ch sehe das Todtengerippe meines Werks, in sofern es mein Werk ift, vor meinen Augen. Ich habe es Euch vor die Eurigen stellen wollen. Ich habe das Todtengerippe, bas in meinem Haus ift, belorbeert vor meinen Augen erscheinen und den Lorbeer ploglich in Feuer aufgehen sehen. Er mag das Feuer der Trubsale, die über mein Saus kommen werden und fommen mußen, nicht ertragen; er wird verschwinden; er muß verschwinden. Mein Werf wird bestehen. Aber die Folgen meiner Fehler werden nicht vergehen. Ich werde ihnen unterliegen. Meine Rettung ift mein Grab. Ich gehe hin, Ihr aber bleibet. Möchten diese Worte jest mit Feuerstammen vor Euern Augen stehn! — Freunde! werdet beßer als ich war, damit Gott sein Werk burch Euch vollende, da er es durch mich nicht vollendet. Werdet beger, als ich war. Bringt Euch durch Eure Fehler nicht eben die Hindernisse in den Weg, die ich mir durch die meinigen in den Weg gelegt habe. Laßt Euch vom Schein des Erfolgs nicht täuschen, wie ich mich davon täuschen ließ. Ihr seid zu hoher, Ihr seid zu allgemeiner Aufopferung berufen,

<sup>1)</sup> Peftalogis Berte 11, 257.

ober auch Ihr rettet mein Werk nicht. Genießet der heutigen Tage, genießet der Fülle der Weltehre, deren Maß für uns auf die oberste Höhe gestiegen; aber gedenket, daß sie verschwindet wie die Blume des Feldes, die eine kleine Zeit blühet, bald aber verschwindet."

Welche Widersprüche! Duillet auch aus einem Brunnen suß und bitter? Wollte man durch den Bericht die Welt geradezu tauschen? —

Nimmermehr, war auch Pestalozzi nicht ganz frei von einer ungludlichen berechnenden, meift aber fich verrechnenden Weltflugheit. Immer voll von Gedanken, durch seine Erziehungs- und Unterrichtsweisen in fürzester Zeit über viele Länder Glück zu verbreiten, lag ihm Alles daran, daß man vom Institut die beste Meinung hegen solle. Das Institut erschien ja dem größern Publicum als der faktische Beweis für oder gegen die Güte und Ausführbarkeit seiner padagogischen Ideen, diese fanden und fielen ihm mit demselben. — Wie viel Pestalozzi nun am Rufe seiner Anstalt gelegen war, das trat vorzüglich hervor, wenn Fremde, besonders Hochgestellte, nach Iferten kamen. "So viele hundert Fremde jährlich, erzählt Ramsauer, 2 das Pestalozzische Institut besuchten, so viele hundertmale ließ sich Pestalozzi in seiner Begeisterung von denselben tauschen. Bei jedem neuen Besucher der Anstalt gieng er zu den vertrautesten Lehrern und sagte: ,das ist eine wichtige Person, die Alles kennen lernen will. Zeige ihr, mas mir leisten, nimm beine besten Schüler, nimm beine ,Cahier's' (über bie Fächer ausgearbeiteten Hefte) und zeige ihr, was wir können und wollen u. s. w. Sundert und hundertmal kamen neugierige, alberne, oft ganz ungebildete Personen, bie nun einmal famen, weil es ,Mode' Dieserwegen mußten wir gewöhnlich den Rlaffen . Unterricht unterwar. brechen und eine Art von Eramen halten. 1814 fam der alte Fürft Efterhazi; Pestalozzi rannte im ganzen Haus herum und schrie: Ramsauer, Ramsauer, wo bist du? Komm schnell mit deinen besten Schülern (in der Gymnastif, im Zeichnen, Rechnen und in der Größenlehre) ins rothe Haus (das Absteigequartier des Fürsten), das ift eine höchst wichtige, unendlich reiche Berson, bat tausende von Leibeigenen in

<sup>1) @</sup>benb. 258, 259.

<sup>2)</sup> S. 42, 43. In der Beilage VII habe ich aus Hennings Mittheilungen (Harnisch, Schulrath, Heft 10, 1817. S. 38. seq.) ein Berzeichnis namhafter Fremden gesgeben, welche kurzere ober langere Zeit in Pestalozzis Anstalt waren.

Ungarn und Destreich, ber wird gewis Schulen errichten und Leibeigene frei geben, wenn er für die Sache eingenommen wird ze." Ich nahm erwa 15 Schüler in ben Gafthof, Pestalozzi stellte mich bem Fürsten vor mit den Worten: "Das ist der Lehrer dieser Zöglinge, ein junger Mann, der vor 15 Jahren mit andern Armen aus dem Kanton Appenzell auswanderte und zu mir kam; er wurde aber frei und ungehindert nach seinen individuellen Kräften elementarisch geführt. er selbständiger Lehrer, hier sehen Sie, wie in Armen ebensoviel, oft noch mehr Kräfte liegen, als im Reichsten, bei ersteren werden sie aber selten und dann auch nicht methodisch entfaltet. Daher ift das Berbeßern der Volksschulen so sehr wichtig. Er wird Ihnen aber alles beßer zeigen, als wie ich es könnte, was wir leisten, ich empfehle mich baher unterdeffen." Run eraminirte ich die Schüler, sprach, erklarte, und schrie mich im Eifer ganz heiser, glaubend, daß der Fürst von Allem vollfommen überzeugt sei. Rach einer Stunde fam Pestas lozzi wieder, der Fürst bezeugte ihm seine Freude über das Gesehene zc. Wir verabschiedeten und und Pestalozzi sagte auf der Treppe: "Er ist ganz überzeugt, ganz überzeugt und wird gewis Schulen auf seinen ungarischen Gütern einrichten." Unten am Hause sagte Pestalozzi: "Donnerwetter! Donnerwetter! was hab ich am Arm, er thut mir so weh, ja sieh! er ist ja ganz geschwollen, ich kann ihn nicht mehr biegen," und wirklich war ihm ber weite Rock viel zu enge geworden. Ich sahe den 1/2 Zoll dicken Hausthürschlüßel des Maison rouge an und sagte ju Pestalozzi: "Ja seht, Ihr habt Euch, als wir vor einer Stunde zum Fürsten giengen, an diesen Schlüßel angeschlagen', — und bei näherer Besichtigung hatte Pestalozzi benselben mit bem Elbogen wirklich frumm geschlagen und es in der ersten Stunde im Eifer und vor Freude nicht gemerkt. So feurig und eifrig war ber damals icon 70jahrige Mann, wenn er glaubte, Gutes wirken zu fonnen. Und folche Beispiele fonnte ich viele anführen. — Es war im Sommer nichts Seltenes, daß an demselben Tage 4 - 5mal Fremde ins Schloß famen, und daß wir dieserwegen 2 - 3 - 4mal den Unterricht unterbrechen mußten."

Ich theile diese höchst charakteristische Erzählung mit, und frage nun den Leser: ob er gegen den liebenswürdigen enthusiastischen Greis einen Stein ausheben will? Ich will es gewis nicht, wenn ich auch herzlich wünschte, daß er, im Kleinen getreu, des Senfforns eingedenk, sein

4

Werk still gepflanzt hatte und daß es kerngesund langsam, wenn auch nur von Wenigen beachtet, gewachsen ware. —

Die Duelle des innern Widersprucks, welcher durch das ganze Leben Bestalozzis geht, war, wie wir aus seinen eigenen Bekenntnissen ersahen, daß er, troß seiner großen, die ganze Menschbeit umsaßenden Ideale, nicht Fähigkeit und Geschick besaß, um nur der kleinsten Dorsschule vorzustehen. Bei einer höchst regen Phantasie ward von ihm das, wonach er sich sehnte, was er auch über kurz oder lang realisirt zu sehen hosste, als in der Anstalt schon eristirend gedacht und beschrieben. Im gegenwärtig Geleisteten sah seine ahnende und hossende Seele künstige Entwicklungen voraus und muthete auch Andern zu, solche Entwicklungen wohlwollend schon im Gegebenen zu schauen. Die kühne Zumuthung wirste auf Viele, besonders auf die Lehrer des Instituts. Dieß scheint es zu erklären, wie in dem Bericht über die Anstalt dona side so Manches gesagt werden konnte, was ein nüchterner Beobachter geradezu unwahr nennen mußte.

Aber diese Selbstäuschung des Enthusiasmus ift nie auf die Dauer; der überschwenglichen Stimmung folgt eine hoffnungslose, verzagende. Ift bas Herz des Menschen ja ein tropig und verzagt Ding! Solch eine wechselnde Ebbe und Fluth von hoher Begeisterung und verzweifelter Verstimmung zieht durch Pestalozzis ganzes Leben, und die desperate Bufrede, welche er im Jahre 1808 an seinem Sarge hielt, erscheint fast als bas caput mortuum des sublimirenden Berichts, als nothwendige Ergänzung beffelben; bie im Bericht verschwiegene Wahrheit macht fich reuevoll Luft. Ruhiger beichtet Pestalozzi später in seinen "Lebens» schicksalen" über die erste Zeit in Iferten. Wehr als 16 Jahre find verfloßen, die Leibenschaft hat fic abgefühlt; er erkennt nüchtern, was er in der frühern Zeit gewaltsam enthufiastisch seben und durchsegen wollte, erkennt, wie er sich selbst getäuscht und kann daher nun so wahr und flar die Geschichte des Instituts erzählen, so treffend urtheilen. ihm näher stehende Zeit wirft bagegen noch zu gegenwärtig auf sein Gemuth, ift seinem leidenschaftlich afficirten Auge noch zu nahe, als daß er fie in jenem Werke mit derselben historischen Rlarheit schildern könnte. —

Ueber den Unterricht im Institut wird im "Bericht" auf eine Weise gesprochen, daß Leser, welche nicht enthusiastisch für Pestalozzi eingenom-

<sup>1)</sup> Man vergleiche die schon mitgetheilte Bemerkung Pestalozzis über die große Selbstäuschung, in welcher er und seine Lehrer in Iferten gelebt.

Ungarn und Destreich, ber wird gewis Schulen errichten und Leibeigene frei geben, wenn er für die Sache eingenommen wird ze." Ich nahm erwa 15 Schüler in den Gasthof, Pestalozzi stellte mich dem Fürsten vor mit den Worten: "Das ist der Lehrer dieser Zöglinge, ein junger Mann, der vor 15 Jahren mit andern Armen aus dem Kanton Appenzell auswanderte und zu mir kam; er wurde aber frei und ungehins dert nach seinen individuellen Kräften elementarisch geführt. er selbständiger Lehrer, hier sehen Sie, wie in Armen ebensoviel, oft noch mehr Kräfte liegen, als im Reichsten, bei ersteren werden sie aber selten und dann auch nicht methodisch entfaltet. Daher ist das Berbegern der Bolksschulen so sehr wichtig. Er wird Ihnen aber alles beßer zeigen, als wie ich es könnte, was wir leisten, ich empfehle mich baher unterbeffen." Run eraminirte ich die Schüler, sprach, erflarte, und schrie mich im Eifer ganz heiser, glaubend, daß ber Fürst von Allem vollkommen überzeugt sei. Rach einer Stunde kam Pestas lozzi wieder, der Fürst bezeugte ihm seine Freude über das Gesehene zc. Wir verabschiedeten uns und Pestalozzi sagte auf der Treppe: "Er ist ganz überzeugt, ganz überzeugt und wird gewis Schulen auf seinen ungarischen Gütern einrichten." Unten am Hause sagte Pestalozzi: "Donnerwetter! Donnerwetter! was hab ich am Arm, er thut mir so weh, ja sieh! er ist ja ganz geschwollen, ich kann ihn nicht mehr biegen," und wirklich war ihm der weite Rock viel zu enge geworden. Ich sahe den 1/2 Zoll dicken Hausthürschlüßel des Maison rouge an und sagte zu Pestalozzi: "Ja seht, Ihr habt Euch, als wir vor einer Stunde zum Fürsten giengen, an diesen Schlüßel angeschlagen', — und bei naherer Besichtigung hatte Pestalozzi benselben mit bem Elbogen wirklich frumm geschlagen und es in der ersten Stunde im Eifer und vor Freude nicht gemerkt. So feurig und eifrig war ber damals icon 70jährige Mann, wenn er glaubte, Gutes wirken zu können. Und solche Beispiele könnte ich viele anführen. — Es war im Sommer nichts Seltenes, daß an demselben Tage 4 - 5mal Fremde ins Schloß kamen, und daß wix dieserwegen 2 - 3 - 4mal den Unterricht unterbrechen mußten."

Ich theile diese höchst charakteristische Erzählung mit, und frage nun den Leser: ob er gegen den liebenswürdigen enthusiastischen Greis einen Stein ausheben will? Ich will es gewis nicht, wenn ich auch herzlich wünschte, daß er, im Kleinen getreu, des Senstorns eingedenk, sein Werk still gepflanzt hatte und daß es ferngesund langsam, wenn auch nur von Benigen beachtet, gewachsen ware. —

Die Duelle bes innern Widersprucks, welcher durch das ganze Leben Bestalozzis geht, war, wie wir aus seinen eigenen Bekenntnissen ersahen, daß er, trot seiner großen, die ganze Menschbeit umsaßenden Ideale, nicht Fähigkeit und Geschick besaß, um nur der kleinsten Dorsschule vorzustehen. Bei einer höchst regen Phantasie ward von ihm das, wonach er sich sehnte, was er auch über kurz oder lang realisirt zu sehen hosste, als in der Anstalt schon eristirend gedacht und beschrieben. Im gegenwärtig Geleisteten sah seine ahnende und hossende Seele künstige Entwicklungen voraus und muthete auch Andern zu, solche Entwicklungen wohlwollend schon im Gegebenen zu schauen. Die kühne Zumuthung wirste auf Viele, besonders auf die Lehrer des Instituts. Dieß scheint es zu erklären, wie in dem Bericht über die Anstalt dona side so Manches gesagt werden konnte, was ein nüchterner Beobachter geradezu unwahr nennen mußte. 1

ņ

ü

۲.

11.

T.

į į į

b is

12

KP

nike

· TIES

IN E

· Az

ele lin

, roś i

Mil

frage s

greið <sup>g</sup>

ng ka

jedent, s

11.

Aber diese Selbstäuschung des Enthusiasmus ift nie auf die Dauer; der überschwenglichen Stimmung folgt eine hoffnungslose, verzagende. Ift bas Herz bes Menschen ja ein tropig und verzagt Ding! Solch eine wechselnde Ebbe und Fluth von hoher Begeisterung und verzweifelter Berstimmung zieht burch Pestalozzis ganzes Leben, und die desperate Bußrebe, welche er im Jahre 1808 an seinem Sarge hielt, erscheint fast als das caput mortuum des sublimirenden Berichts, als nothwendige Erganzung beffelben; bie im Bericht verschwiegene Bahrheit macht fich reuevoll Luft. Ruhiger beichtet Pestalozzi später in seinen "Lebensschicksalen" über die erste Zeit in Iferten. Mehr als 16 Jahre find verfloßen, die Leidenschaft hat fic abgefühlt; er erkennt nüchtern, was er in der frühern Zeit gewaltsam enthusiaftisch seben und durchsetzen wollte, erkennt, wie er sich selbst getäuscht und fann daher nun so wahr und flar die Geschichte des Instituts erzählen, so treffend urtheilen. ibm näher stehende Zeit wirkt bagegen noch zu gegenwärtig auf sein Gemuth, ist seinem leidenschaftlich afficirten Auge noch zu nahe, als daß er fie in jenem Werke mit derselben historischen Rlarheit schildern konnte. -

Ueber den Unterricht im Institut wird im "Bericht" auf eine Weise gesprochen, daß Leser, welche nicht enthusiastisch für Pestalozzi eingenom-

<sup>1)</sup> Man vergleiche die schon mitgetheilte Bemerkung Pestalozzis über die große Selbstäuschung, in welcher er und seine Lehrer in Iferten gelebt.

lozzi in seinen "Lebensschicksalen" über bie frühere Zeit in Iferten so urtheilt: "Die an fich unnatürlichen Gelufte zum Regieren wurden in diesem Zeitpunfte in unserer Mitte, einerseits burch ben noch nach unserer Rückfunft in Iferten allgemein sich immer vermehrenden Ruf unserer Unterrichtsmittel und das unsinnige Taumelgluck, das in biesem Zeitpunkte bald jedem Thoren zuströmte, der den Wortschild einer, in der Realität noch gar nicht existirenden Glementar-Methode aushängte, andrerseits durch die Frechheit unsers Benehmens gegen alle Welt und gegen alles, was in der Erziehung geschah, und nicht in unser Modell paffen wollte, belebt. - Die Sache ist traurig; aber sie ist mahr. Wir armen Reströgel maßten uns beim Brüten unsrer unausgeschloffes nen Gier Hochfluge an, die die ftarkften Bogel nur mit gereiften und ausgewachsenen Jungen versuchen. Wir fündigten öffentlich Dinge an, wozu wir weber Kraft noch Mittel, fie zu vollbringen, in unsern Sanden hatten. 3ch mag von hundert und hundert dieser Großsprechereien nicht reben." 1

Rein Wunder, daß sich bei dieser Sachlage eine entschiedene Opposition gegen das Institut bildete. Besonders in der Schweiz, erzählt Bestalozzi, kiengen Journale an, "entschieden gegen unsere Anmaßungen zu sprechen, unser Thun sei durchaus nicht das, was wir davon halten und davon vorgeben. — Aber anstatt in uns selbst gehend zur Bescheidenheit zurückzusehren, sesten wir uns diesen Oppositionen mit Derbheit entgegen. Ich selbst sieng mitten in der Theilnahme an diesen, mir jest unbegreislichen, Kühnheiten dennoch an zu sühlen, daß wir auf Wegen wandeln, die sehlen könnten, und daß Vieles in unserer Mitte in der Wahrheit nicht so sei, wie es sein sollte und wie wir suchten, es der Welt in die Augen fallen zu machen."

Andere Glieder des Instituts dachten ganz anders; sie drangen, voll Selbstvertrauen, auf eine seierliche Prüsung des Instituts; man wandte sich deshalb im Mai 1809 an die in Freiburg versammelte schweizerische Tagsahung. Die Bitte ward gewährt und der Land, Amman d'Affry beaustragte die Herren Merian, Mitglied des kleinen Raths in Basel, Trechsel, Prosessor der Mathematis in Bern und Patel Girard in Freiburg mit der Untersuchung. —

<sup>1)</sup> Meine Lebensschicksale S. 37, 38.

<sup>2)</sup> Ebend. 39 - 41.

Im November 1809, als ich eben in Iferten angekommen war, traf diese Untersuchungscommission ein und blieb fünf Tage. Es waren fünf schwüle Tage für Pestalozzi und seine Lehrer; man fühlte durch, daß die Commission, welche sich einzig an das wirkliche Geleistete hielt, keinen enthusiastischen Bericht erstatten werde. Pater Girard schrieb den Bericht französisch, Prosessor Trechsel übersetze ihn ins deutsche, am 12. Mai 1810 ward er der zu Solothurn versammelten Tagsahung übergeben. Im solgenden Jahre 1811 wurde Pestalozzi von der Tagsahung der Dank des Baterlandes zuerkannt, damit hatte die Sache ihr Bewenden.

3ch glaube, daß die Commission unparteiisch geurtheilt hat, der Schluß bes Berichts spricht bafür. "Die Bildungsmittel ber Anstalt, heißt es, stehen nur in sehr unvollständiger Verbindung mit unsern Stiftungen für den öffentlichen Unterricht. Das Institut hat es überhaupt nicht darauf angelegt, mit biesen öffentlichen Schulen in Harmonie zu kommen. Entschieden um jeden Preis alle Anlagen der Kindheit ans jusprechen, um ihre Entwicklung nach feinen Grundsäten zu leiten, hat es nur seine eigenen Ansichten zu Rathe gezogen, und verrath die uns widerstehliche Begierbe, sich neue Bahnen zu öffnen, sollte es auch nie diejenigen betreten, welche der Gebrauch nun einmal eingeführt hat. Dieß war vielleicht das rechte Mittel, zu nütlichen Entdeckungen zu gelangen, aber auch ein Vorfat, der die Uebereinstimmung unmöglich machte. Das Institut schreitet auf seinem Wege fort; die öffentlichen Anstalten verfolgen den ihrigen, und es ift feine Bahrscheinlichkeit vorhanden, daß beide sobald zusammentreffen werben. Schabe, baß die Gewalt ber Umstände Herrn Bestalozzi immer über die Laufbahn hinaustrieb, die ihm sein reiner Eifer und seine innige Liebe vorgezeichnet hatten. Der guten Absicht, den edlen Anstrengungen, der unerschütterlichen Beharrlichkeit soll und wird flets Gerechtigfeit widerfahren. Benuten wir die trefflichen Ideen, die der gangen Unternehmung jum Grunde liegen, befolgen wir lehrreiche Beispiele, aber bedauern wir auch, daß ein widerwärtiges Verhängnis über einem Manne schweben muß, der durch die Gewalt der Umftande ftete gehindert wird, gerade das zu thun, was er eigentlich will. "\*

Ĭ

Ų

ī

l-V

+10

12.5

7.1

TE F

Trace.

ne 23

ig, (3

TIL

laria.

aches!

iticad

e as k

n, N

3 in U

und Te

fit his

nftitud. 1

g rein

ind bes

ied deily

Bern ur's

<sup>1)</sup> Nach henning (S. 64 1c.), welcher auch ben Schluß des Commissionsberichts mittheilt.

<sup>2)</sup> Ebenb. 65 - 67.

Rach Publication des Berichts entspann sich eine lange, literarische, widerlich heftige Fehde, durch welche das Ansehen des Instituts nichts weniger als gewinnen konnte. Bu diesem Kriege gegen äußere Feinde gesellte sich leider ein innerer Krieg, welcher damit endete, daß Schmid und einige andere Lehrer das Institut verließen.

Ein Biograph Pestalozzis erzählt: Schmids Stolz und Anmaßung seien gewachsen, so daß er gegen Pestalozzi, Riederer und Krüst mit der größten Härte aufgetreten sei. "Beranlaßung dazu," fährt der Biograph fort, "gaben ihm einige Ideen, die er von zwei wißenschaftlich gebilz deten Männern, die sich damals bei Pestalozzi aushielten (einer von ihnen lebt jest als ein angesehener Mann in Schlessen) einseitig aufgesaßt hatte. Bielleicht hatten jene Männer diese Ideen damals selbst in keiner Klarheit."

Der Biograph meint mich und meinen Freund; \* es werbe mir deshalb nicht misgebeutet, wenn ich in der Kurze das Betreffende mittheile.

Ich war gekommen, um zu lernen und zu bienen. Deshalb zog ich ganz in das alte Inftitutsgebäude, schlief in einem der großen Schlasssäle, aß mit den Kindern, besuchte die Lehrstunden, das Morgens und Abendgebet und die Lehrerconferenzen. Schweigend sah ich und hörte ich ausmerksam, war aber weit entsernt daran zu benken, sogleich selbst lehren zu wollen. Mein Urtheil über Alles was ich sah und hörte ward sehr durch die Rücksicht auf den mir anvertrauten achtsährigen Knaben besstimmt, nach dem was ihm zum Frieden diente oder nicht. Mehrere Wochen versloßen so, als ich eines Abends mit Pestalozzi und den übrigen Lehrern im Gasthof zum wilden Manne war, wo man sich, ich meine alle 14 Tage versammelte. Nach dem Eßen rief mich Pestalozzi in ein Rebenzimmer, wir waren ganz allein. Meine Lehrer scheuen dich, sagte

<sup>1)</sup> Der bekannte R. L. von Haller zeigte nämlich ben Commissionsbericht in ben göttingischen gelehrten Anzeigen vom 13. April 1811 sehr lobend an, indem er zusgleich das Pestalozische Institut anklagte, daß es den Jöglingen Abneigung gegen Resligion, Obrigseit und Aristokratie einstöße. Dagegen schrieb Riederer: "Das Pestalozzzische Institut an das Publikum." Neu bearbeitet erschien diese Schrift 1812 unter dem Titel: "Pestalozzis Erziehungsunternehmung im Verhältnis zur Zeitkultur." Gegen erstere Schrift schrieb Bremi in Jürich; gegen Bremi wiederum Pestalozzi und Riesderer. Letterer will dem Bremi 92 Lügen, 36 Verfälschungen und 20 Verleumdunz gen nachgewiesen haben.

<sup>2)</sup> Henning im Schulrath. S. 71. Wgl. Monnich S. 63.

<sup>3)</sup> Rubolf von Przyftanoweti, gegenwärtig in Mexito.

er, weil du schweigend nur zuhörst und zuschaust, warum unterrichtest du nicht? Ich antwortete: vor allem Lehren wolle ich lernen, schweigend lernen. Rachdem das Gespräch noch dieß und jenes berührt, sprach er sich gegen mich mit einer Offenheit über mehrere seiner Lehrer aus, die mich in Erstaunen setze, und mit dem, was ich im Bericht gelesen in schrossem Widerspruch stand, nicht aber mit dem, was ich selbst schon beobachtet oder geahnet hatte. Diesen Eröffnungen schloß Pestalozzi den Antrag an: ich und mein Freund solle in Gemeinschaft mit Schmid, den er, besonders in Bezug auf seine praktische Tüchtigkeit und Thätigkeit sehr lobte, zur Erneuung des Instituts Hand anlegen.

Der Antrag kam mir so unerwartet, daß ich mir Bebenkzeit aus, bat und die Angelegenheit mit meinem Freunde besprach, der eben so sehr überrascht war, wie ich. Natürlich traten wir beide hierdurch in ein näheres Verhältnis mit Schmid, lernten die arcana imperii in kurzer Zeit kennen, und überlegten reblich: was dem Gedeihen der Anstalt im Wege stehe und wie geholfen werde könne.

Zuvörderst war es die Vermengung deutscher und französischer Anaben, welche mir doppelt wehe that, da ich ja von Paris kam. Anders dachten die Eltern der Kinder, welche eben in dieser Bermengung ein gludliches Zusammentreffen erblickten, um ihre Kinder auf die leichtefte Beise zur Zweizungigkeit zu bilben, während diese zulest weder deutsch noch französisch konnten. Das Institut war bei solchem Kindermang ohne herrschende Muttersprache und nahm die Charafterlosigfeit zwitterhafter Granzprovinzen an. Hielt boch Pestalozzi jedes Morgens und Abendgebet zuerst beutsch dann französisch! Ich fand französische Rinder in den auf deutsche berechneten deutschen Sprachstunden, welche die gewöhnlichsten beutschen Worte nicht verstanden. Dieß und so vieles, was sich sonft noch gegen diese Bermengung sagen ließ, ward nun mit Pestalozzi besprochen und darauf der Antrag gegründet: nicht etwa die französischen Kinder aufzugeben, sondern die eine Anstalt in zwei, eine deutsche und eine französische zu trennen. Rur auf solche Beise könne jebe gebeiben. — Der Borschlag gieng nicht burch, vorzuglich außerer hinderniffe megen, die jedoch zu überwinden gewesen maren. Daß Bestalozzi späterhin mit une ganz harmonirte, bezeugt eine Stelle in seinen "Lebensschicksalen." Er nennt es bort ' einen unnatürlichen

Umstand, daß die Anstalt von Burgdorf nach Iferten "von beutschem auf französischen Boben " versett warb. "Im Anfang unsers Hierherfommens, fährt er fort, waren unfre Zöglinge fast insgesammt nur Deutsche; jest aber kam sehr bald eine fast eben so große Anzahl frans zösischer Zöglinge hinzu. Die meisten deutschen wurden jett ohne bedeutende Rücksicht auf elementarische oder unelementarische Erziehung uns übergeben, um in einem deutschen Hause frangofisch zu lernen, und bas war eigentlich bas, was wir am wenigsten gut konnten; ebenso thaten es die meisten ber französischen Eltern, die uns ihre Kinder übergaben, ohne Rucksicht auf elementarische oder unelementarische Erziehung, um sie in unserm beutschen Hause beutsch lernen zu laßen: und wir standen in der Mitte dieser beiden Ansprüche gleich unfähig, sie genugthuend zu befriedigen, da. Indes waren diejenigen Personen, die uns von beiden Seiten ihre Kinder anvertrauten, so wenig bei sich selbst flar, was fie eigentlich in der Wahrheit bei uns suchten und wollten, als wir auch über den Grad unserer Unfähigkeit, sowohl die einen als die andern in dem, was fie eigentlich von uns wünschten, zu befriedigen, in uns selbst heiter dachten. Aber da es nun einmal auf deutschem und französischem Boben Mode war, une Rinber von allen Seiten zuzuschiden, so gieng es eine beträchtliche Zeit in Rücksicht auf Geldreffourcen und ehrenhaftes Lobgeschwäß forthin seinen alten Scheins und Trugs und Glanzweg." 1

Ein zweiter Uebelstand war dieser. So viel auch im Bericht das von die Rede ist, das Leben in der Anstalt habe ganz den Charafter eines gemüthlichen Kamilienlebens, ja übertresse dieses in vieler Hinsicht, so war doch nichts ungemüthlicher als dies Leben. Abgesehen von Pestalozzis Wohnung, gab es in dem alten Schlose wohl Schlassäle, Esssäle, Lebrsäle, aber die von Pestalozzi mit Recht gepriesene Wohnstube sehlte den Kindern durchaus. Größere Knaben, welche, wie man es unzart ausdrück, schon in den Schlingeljahren waren, mochten diesen Wangel weniger empfinden, desto mehr aber war dies bei den jüngsten, bei Kindern von 6 bis 10 Jahren der Fall. Ich sühlte dieß tief in die Seele meines achtsährigen Fris hinein, der, bis er in die Anstalt kam, unter der Pslege einer höchst sorgsamen Mutter im schönen Familienstreise auswuchs. Seine jezige unheimliche ja wüste Eristenz besümmerte

<sup>1)</sup> Cbenb. 17. 18.

mich sehr und beunruhigte mein Gewißen. Für ihn und zugleich für die übrigen Kleinen baten wir Pestalozzi eine schöne Wohnung in der Rähe von Iferten zu miethen, wo die Kinder einen freundlichen Ersat für die verlorene häusliche Lebensweise im Familienfreise fünden. Wir erboten uns bei ihnen zu bleiben.

Auch dieser Vorschlag gieng nicht durch. Man fann denken, daß bei Berathung desselben die schwache Seite des Instituts, die mangelnde Wohnstube, ja die Unersetlichkeit des Familienlebens sehr zur Sprache kam.

Unvergeßlich bleiben mir viele Unterredungen, welche ich mit Pestalozzi hatte. Eine betraf bie Lehrer des Instituts, besonders die Unterlehrer. 3ch sah wie viele unter ihnen mit größter Treue und Gewißenhaftigkeit arbeiteten, ja sich wahrhaft für die Anstalt aufopferten. Ich brauche in dieser Hinficht nur auf die Selbstbiographie des redlichen, tüchtigen Ramsauer zu verweisen. Aber etwas fehlte den meisten Lehrern, Pestalozzi selbst mußte bas fühlen. In der Neujahrsrede von 1811? sprach er zu ihnen: "Gebet der Kraft, wohl unterrichten zu können, feinen größern Werth, als sie im Ganzen der Erziehung gewis hat. Ihr habt vielleicht zu viel und zu früh Steine und Lasten getragen, das hat die Lieblichkeit eurer jugendlichen Blüthe vielleicht etwas gemindert; aber ihr bedürfet ihrer als Erzieher nothwendig. Ihr müßt sie in Euch wieder herstellen. 3ch verkenne Eure Rraft, Euren Berdienst nicht, aber eben barum, weil ich sie erkenne, möchte ich ihnen die Krone det lieblichen Wesens aufsegen, das Euren Werth erhöhen und Eure Kraft selber zum Segen machen wird."

Wo sehlte es nun bei den Lehrern? Eins bezeichnet Pestalozzi: viele, im Institut aufgewachsen, hatten zu früh Steine und Lasten gestragen und waren in ununterbrochener Anspannung geblieben. "Besons ders streng," zerzählt Ramsauer, "hatten es diesenigen Lehrer, welche Zöglinge Pestalozzis gewesen waren; denn von diesen forderte er zu

<sup>1)</sup> Einen britten Borschlag thaten wir, weil es uns unmöglich schien, daß Pestaslozzis Ideen in Iferten unter den obwaltenden Umständen realisit werden könnten. Wir forderten ihn auf, im Aargau die längst versprochene Armenanstalt zu stiften und erboten uns, nach Kräften Hand anzulegen. Als er auch hierauf nicht eingieng, so hielt ich es, besonders um des mir anvertrauten Knaben willen, für Pflicht, die Anstalt zu verlaßen.

<sup>2)</sup> Werfe 11, 322.

<sup>3)</sup> Ramfauer 26, 27.

jeder Zeit viel mehr, als von den andern Lehrern; sie follten gang bem Hause leben, Tag und Racht für das Wohl des Hauses und der Boglinge beforgt sein. Alle Lasten, alle Unannehmlichkeiten, alle häuslichen Sorgen sollten sie tragen helfen, für Alles verantwortlich sein. mußten sie z. B. in freien Stunden (d. h. wenn sie keinen Unterricht zu ertheilen hatten) bald täglich einige Stunden im Garten arbeiten, bald Brennholz spalten, ja einige Zeit bes Morgens früh die Stuben heizen, oder auch abschreiben u. s. w." "Es' gab Jahre, in denen Reiner von uns nach 3 Uhr Morgens im Bette gefunden wurde, und man arbeitete Sommer und Winter von 3-6 Uhr."? Fast alle Arbeit war für das Lehramt, es blieb weder Duße noch frische Kraft einigermaßen an die eigene Ausbildung zu benken. — Ein zweites fam hinzu. Die meisten Lehrer des Instituts konnte man als Autodidakten betrachten, welche zwar ben ersten Unterricht bort empfangen hatten, aber allaufrüh vom Lernen gum Lehren übergiengen und sehen mochten, wie ste sich durchschlugen. Bon eigentlichen padagogischen Borlefungen war nie die Rede. Bei einem solchen Bildungsgange ber Lehrer konnte es nicht fehlen, daß nicht eigenthümliche Wege hier und da eingeschlagen worden waren, wovon Schmid ein Beispiel gab. Allein eben so nothwendig mußte sich die gewöhnliche Beschränktheit der Autodidakten geltend machen: ein großer Mangel an Selbsterkenntnis und richtiger bescheibener Burbigung beffen was man geleistet.

Der Mensch erkennt sich nur im Menschen; ich muß wißen, was Andere in meiner Wißenschaft geleistet, um meinen Leistungen den rechten Plat und Rang anzuweisen. Es ist unglaublich, wie viele Misgriffe und Misurtheile Pestalozzis und seiner Lehrer aus dieser Quelle sloßen.

Es war aber ein Drittes, was ich gegen Pestalozzi hervorhob: seine Ansicht von den Lehrern und ihrem Verhältnis zur Methode und den methodischen Lehrbüchern. Sollten doch, wie erwähnt, die Lehrbücher alle Lehrgabe und alle Lehrfertigkeit so gut als entbehrlich machen. Diese methodischen Lehrbücher glichen Dressirmaschinen, welche unglücklicher Weise ihren Plat nicht ganz ausfüllten, doch noch einen Menschen brauchten,

<sup>1)</sup> Cbend. 29.

<sup>2)</sup> Man vergleiche ebend. S. 35 ben Stundenzettel Ramsauers; von Morgens 2—3 Uhr bis Abends 9 Uhr hatte er fast nur Amtsgeschäfte.

wie etwa auch bei der vollkommensten Druckerpresse immer ein Mensch angestellt werden muß, der freilich kaum den gewöhnlichsten Menschen-verstand nöthig hat.

Richt viel beger war Pestalozzis Ideal eines Lehrers; ein solcher hatte nach ihm nichts zu thun, als pedantisch genau das Lehrbuch mit seinen Schülern ber Gebrauchsvorschrift gemäß durchzugehen, ohne etwas bavon noch dazu zu thun. Er brauchte ben Schülern immer nur um einen Schritt voraus zu sein. Wie wenn dem zur Rachtzeit Reisenden ein Führer mit einer Laterne zugegeben wurde, der aber nicht bloß dem Reisenden leuchten, fondern mit Hilfe ber Laterne selbst erft den Weg austundschaften mußte. Dem rechten Lehrer muß Ziel und Weg so lebendig vor ber Seele stehen, daß er ohne Laterne — ohne Methodenbuch — die Schüler führen kann. La methode c'est moi, spricht er. 1 - Rann man fich aber eine elenbere Stlavenarbeit erfinnen, als die eines Lehrers, ber ftreng an ein Peftalozzisches Lehrbuch gebunden ift? Ift nicht damit jede eigenthümliche, freie Lehrgabe durchaus gefeßelt, jede frische, lebendige, geistesgegenwärtige, entschloßene Bewegung und Berftandigung abgewiesen, jedes liebevolle Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler unmöglich gemacht? 2 - In trüben Augenblicen erschien mir bamals bas Institut wie eine große lärmende Bildungsfabrif; den hölzernen Maschinenlarm nahmen viele für eine Aeußerung der jugendlichen Freudigkeit beim Lernen. —

Die Ansicht von der Aufgabe der Lehrer gieng zu sehr aus der pädagogischen Totalansicht Pestalozzis hervor, sie war im Institut zu sehr realisirt, als daß an eine Aenderung zu denken gewesen wäre, wiewohl der Greis schmerzlich fühlte, daß meine Bemerkung nicht aus der Lust gegriffen sei. — Späterhin, als der Glanz des Instituts mehr und mehr abnahm, mußte Pestalozzi es erleben, daß seine Unterlehrer wie er erzählt, im Jahre 1817 "plöhlich wie insurgirende englische Fabrikarbeiter zusammen standen, allgemein aufhörten ihre Pflichten zu erstüllen und sich in Masse erklärten, keine Unterrichtsstunden mehr zu geben,

<sup>1) &</sup>quot;Jeder Lehrer, sagt Herber, muß seine eigene Methode haben, er muß sie sich mit Verstande erschaffen haben, sonst frommt er nicht." Herbers Werke. Philossophie und Geschichte 10, 254.

<sup>2)</sup> Als ich Iferten 1810 verließ und nach Berlin kam, wohnte ich in der Plasmannschen Anstalt einem Examen bei. Wie stach das freie, selbständige und selbstbeswegliche Lehren von Friesen und Harnisch gegen das kalte, methodisch genirte vieler Pestalozzischer Lehrer ab! —

sondern in vollem Insurrectionsmüßiggang zu bleiben, bis einem jeden sein Sold verdoppelt werde." —

Pestalozzi drang in mich Mineralogie zu lehren, und dabei eine kleine Steinsammlung, welche die Anstalt besaß, zu benuten. Ich wandte ein, daß ich, wenn ich es thate, ganz von der Lehrweise des Instituts abgehen müße. Wie so? fragte Pestalozzi. — Rach jener Lehrweise, erwiderte ich, mußte ich nichts thun, als eine Stufe der mineralogischen Sammlung nach ber andern den Anaben hinhalten, bei jeder den Ramen nennen, z. B. das ist Kalkstein, und hierauf unisono von der ganzen Rlasse breimal nachsprechen laßen: bas ist Kalkstein. — So glaube man zugleich für reale Anschauung und Sprachbildung zu sorgen. — Ich suchte nun klar zu machen, daß eine solche Weise nur auf den Schein arbeite, Worte gebe, ehe die Bilder der Steine eingebildet seien; daß dieser Einbildungsprozess, dieses finnlichegeistige Concipiren überdieß durch hineinreden der Lehrer und Rebenlagen der Schuler nur gestört werde, daher am besten schweigend geschehe. — Als Pestalozzi dagegen sprac, fragte ich ihn: warum die Kinder doch sprachlos geboren würden, erft etwa nach 1/4 Jahren reben lernten; warum man bem 8 Tage alten Rinde ein Licht hinhalten und nicht drei mal, sondern hundert mal vergeblich "Licht" vorsagen würde, weil es gewis nicht versuchen werde, das Wort nachzusprechen. Db wir hierdurch nicht von hober Hand den Fingerzeig erhielten, daß Zeit nothig sei, wenn die außere, finnliche Ans schauung innerlich angeeignet werben solle, so baß bas Wort erst als eine reife Frucht ber ausgetragenen innern Anschauung hervortrete? — Bas ich vom Schweigen ber Kinder sagte, frappirte Pestalozzi. —

So weit meine Erinnerung reicht, habe ich nun das Wichtigfte mitgetheilt, was zwischen Pestalozzi, Schmid und mir verhandelt wurde. Ich möchte heute noch meine damaligen Ansichten vertreten, aber, durch so manche Erfahrungen belehrt, vielleicht mit größerer "Klarheit" als damals.

Hier will ich aber keineswegs mich als rein hinstellen, andere anklagen. Wenn ich sachlich Recht zu haben meine, so sehlte ich person- lich in mehrerer Hinsicht, was nur durch die unglücklichen Verhältnisse im Institut einigermaßen entschuldigt wird. Ich will nur dieß andeu- ten. Leider stunden schon damals Riederer und Schmid durch Gaben, Leistungen, Richtung in völliger Opposition; beim besten Willen war eine Vermittlung zwischen beiden unmöglich, man mußte sich dem einen

ober dem andern anschließen. Pestalozzi selbst verband mich mit Schmid, besen entschlosene, rastlose Thätigkeit mir Bürge war, daß er bei Reformen kräftig helsen würde. — So kam ich sast unwillkürlich mit Riederer in Opposition. Wenn ich auch seinen Ansichten nicht überall beipslichtete, so hätte ich doch seinen ausopfernden Enthusiasmus entschieden anerkennen sollen. Zu Krüss mildem Wesen fühlte ich mich hingezogen, allein auch er stand gegen Schmid.

Den jüngern Lehrern war mein schweigendes Beobachten unheimslich; kann ich es ihnen verdenken? Während sie mit unerhörter Anstrengung vom Morgen bis zum Abend arbeiteten, auf solche Weise schon Jahre lang gearbeitet hatten, sah ich ihrem mühsamen Leben mit kritischem Blick zu. Ich erschien ihnen als ein fremder, recensirender, unthätiger Eindringling und mußte ihnen so erscheinen. Sie wußten ja nicht, daß ich mit einer so hohen Meinung von den Leistungen des Instituts gekommen war, daß ich zuerst nur zusehen, nur lernen wollte, um später zu lehren und zu helfen wo ich könnte.

Jene hohe Meinung hatte ich besonders durch den Bericht eingessogen. Er verführte mich, das Institut zu überschäßen, und dieß Uebersschäßen verführte mich wiederum in Iferten, die Leistungen in der Anstalt zu gering zu achten. Ich hätte den redlichen, gewißenhaften, mühssamen Fleiß mehrerer Lehrer z. B. Namsauers auch dann anerkennen sollen, wenn sie gleich nicht immer lauter Neues zu Tage förderten; durch den Bericht misseitet, hoffte ich freilich nur Neues zu finden.

Aller Uebelstände ungeachtet wäre ich aber gewis länger in Iferten geblieben und hätte ausbaurend geduldig in Hoffnung gearbeitet, wosern ich es nicht für Pflicht gehalten, den mir anvertrauten Anaben zu entfernen. Ich verließ mit ihm im Mai 1810 Iferten. — Bald darenach brach dort die lang verhaltene Feindschaft in offene Fehde aus. Schmid verließ das Institut und schrieb gegen dasselbe.

## Iferten.

## b. Von 1810 bis 1825.

Am liebsten schwiege ich von diesen, meist durch die schmählichsten Zwiste und Prozesse getrübten Jahren. Die Berichte, welche über die

<sup>1) &</sup>quot;Anfichten und Erfahrungen über Erziehung, Inftitute und Schulen."

Ergebnisse jener Zeit vorliegen, widersprechen einander oft schroff, weil sie von Anhängern zweier, einander diametral entgegengesetzter Parteien geschrieben sind. Ich will nur einiges bedeutende mittheilen.

Im Sommer 1811 kam der Franzose Julien nach Iferten, Raspoleons Wassengefährte in Aegypten und Ritter der Ehrenlegion. Er blieb 6 Wochen im Institut, aus seinen dortigen Beobachtungen giengen zwei Werke hervor.

Während des Krieges von 1814 verlangte die Spitalverwaltung der österreichischen Armee: das Institutsgebäude solle zu einem Spitale herzgegeben werden. Glücklicherweise war Kaiser Alexander in Basel: Pesta-lozzi reiste sogleich zu ihm, fand die freundlichste Audienz; das Spital kam, auf des Kaisers Verwendung, gar nicht nach Iferten, und im November 1814 erhielt Pestalozzi den russischen Wladimirorden 4ter Klasse. —

Schmids Austritt aus dem Institut verursachte eine sehr bedeutende, schmerzlich gefühlte Lücke. Wie übel es in der Anstalt aussah, bezeugen Briefe aus jener Zeit, welche Pestalozzi an Riederer schrieb. "D Riederer, so klagt er, ohne Reinheit und Kraft in den Umgebungen sind alle Anstrengungen für das Hohe und Große verloren, wo Lümmelei und Schwäche aus allen Ecken hervorguckt, da bildet sich das Erhabene und Gute nicht leicht — unsre größten Feinde sind unter unserm Dach und essen mit uns aus einer Schüßel — es ist bester allein zu sein, als von Schlechtheit Scheinhülse anzunehmen."

In einem zweiten Briefe Pestalozis heißt es: "die innere Schwäche unsers Hauses hat den Schwächsten unter uns das Maul aufgethan, daß sie uns Affenräthe geben und offene Versammlung über uns unter sich selbst haben. Das Hauptübel unsers Hauses kommt von den bei mir Manner spielenden Knaben, die an allen andern Orten nur Lehr-buben wären."

In jene Zeit fällt auch der Besuch des preußischen Staatsfanzlers von Beyme, welcher "mit großer Vorliebe für Pestalozzi" das Institut betrat und ehe er Iserten verließ sich dahin äußerte: "Wenn diese Ansstalt sich noch ein Jahr halte, so sehe er es für das größte Wunder an, es mangeln in dem Unterricht den er hier gesehen, Sachen, über

<sup>1)</sup> Précis sur l'institut d'Yverdun en Suisse 1812, une Esprit de la méthode d'éducation de M. Pestalozzi. 2 Tom.

<sup>2)</sup> Biber 79. 88.

beren Bernachläßigung man sich auch in ben niebersten Dorfschulen schämen mußte."1

Borzüglich fühlte Rieberer die durch Schmids Abgang im Institut entstandene Lücke. Schon zu Ende des Jahres 1813 schrieb er an Schmid' aufs Bersöhnlichste, und am 10. Februar 1815: "Ich setze mit Pestalozzi Leib und Gut daran, dich hier her zu bringen." "Allein fann ich nichts. Du weißt was mir fehlt, aber mit dir und ein paar andern ausgezeichneten und edeln Menschen, zweisle ich nicht an der Berwirklichung eines pädagogischen Himmels auf Erden."

Pestalozzi führt diese Stellen als sichere Beweise der Tüchtigkeit und Unentbehrlichkeit Schmids an: sie bezeugen aber auch eine ehrenwerthe Gesinnung Riederers, welcher seiner praktischen Unfähigkeit kein Hehl hatte und eine tief begründete Antipathie gegen Schmid unterdrückte, um seine pädagogischen Ideale zu verwirklichen.

Schmid stund damals einer Schule zu Bregenz vor. Auf Riederers bringende Einladung kehrte er um Ostern 1815 nach Iferten zurück und begann nun eine durchgreifende Reform des Instituts, besonders auch in ökonomischer Hinscht. Bald entspann sich ein allgemeiner, stiller Widerwille gegen ihn.

Am 11. December 1815 starb, fast 80 Jahre alt, Frau Pestalozzi; 45 Jahre lang, auch in schwerer Leidenszeit, die treue, geduldige Lebenszeschrin ihres Mannes. An ihrem Sarge sprach Pestalozzi, nachdem man ein Sterbelied gesungen. "Wir waren," sagte er zur Todten geswendet, "von Allen gestohen und verspottet, Krankheit und Armut beugten uns nieder und wir aßen unser trodenes Brot mit Thränen; was gab dir und mir in jenen schweren Tagen Krast auszudauern und unser Vertrauen nicht wegzuwersen?" Drauf ergriff er eine in der Rähe liegende Bibel, drückte sie der Todten an die Brust und ries: "aus dieser Quelle schöpstest du und ich Muth und Stärse und Friesden." — Unter zwei hohen Wallnußbäumen des Schlosgartens ist ihr Grab. — An diesem Trauertage brach zuerst der bisherige stille Widerwille Vieler gegen Schmid laut in offene Feindschaft aus, welche

<sup>1)</sup> Lebensschicksale 60.

<sup>2)</sup> Ebend. 84. 86.

<sup>3) &</sup>quot;H. Pestalozzi" (S. 87) von Blochmann, ein Buch, das für die Geschichte des Instituts, besonders für die Jahre 1810—1816 eine ganz vorzügliche Quelle ist.

fortan nicht wieder besänstigt wurde, und die letten 12 Lebensjahre des beklagenswerthen Greises wahrhaft vergiftete. Aller Segen wich seitdem von der Anstalt und von jeder neuen Unternehmung Pestalozzis.

Die meisten Lehrer waren gegen Schmid. Blochmann, gegenwärtig Director eines blühenden Erziehungsinstituts in Dresden, setzte eine sormliche Anklageschrift gegen ihn auf, welche Krüsi, Ramsauer, Stern, Adermann u. a., in Allem 12 Lehrer, unterschrieben. — Im Jahre 1816 verließen diese die Anstalt, auch Krüst, der vielzährige Mitarbeiter Pestalozzis. "Bater, schrieb er an Pestalozzi, meine Zeit, Deine Rähe zu genießen, ist vorüber. Ich muß Deine Anstalt, wie sie jest ist und geleitet wird, verlaßen, wenn ich meinen Muth und meine Krast Dir und deinem Werke zu leben, nicht immer mehr verlieren soll. Für Alles was Du mir warst und was ich Dir sein konnte, danke ich Gott, für Alles, worin ich Dir sehlte, bitte ich Gott und Dich um Verzelhung."

Julett, im Jahre 1817 trennte sich auch Riederer vom Institut; bergeblich versuchte es Pestalozzi im solgenden Jahre ihn mit Schmid zu versöhnen. Beide erkannten Peskalozzi als ihren Meister und dennoch wur die Versöhnung unmöglich. Sie waren einander zu sehr entgegengesett, nicht bloß in Naturgaben, sondern in dem was jeder wollte, in dem pädagogischen Ideale was er im Institut zu realisiren strebte.

Riederer sah in Pestalozzi einen Mann, der mit instinktmäßigem Tiefsinn das Wesen der Menschenbildung ersaßt, aber nur fragmentarisch dargestellt habe, und welcher die Ideen, von denen er gleichsam beseßen sei, nicht besonnen gewältigen könne. Zu einer philosophischen Gewältigung derselben fühlte Riederer sich berufen, dazu, aus jenen mächtigen pädagogischen fragmentarischen Werkstüden eine vollständige spstematische Theorie auszubauen. — Pestalozzi konnte sich in ihn ansfangs nicht sinden, er verstand Riederers philosophische Sprache nicht. Später sah er in ihm den einzigen Mann des Instituts, welcher aus der Höhe deutscher Kultur stehend, am geeignetsten sei, der neuen Mesthode im Reiche der Bildung ihre rechte Stelle anzuweisen. Rur durch

- 1) Gegenwärtig Seminarbirector in Rarleruhe.
- 2) Jest Lehrer in Frankfurt am Main.
- 3) Vgl. Blochmann 1. c. 91 102.
- 4) Biber 106.
- 5) Er erflärte seinen Austritt in einer Pfingstpredigt, die er bei einer von ihm zu vollziehenden Constrmationshandlung hielt! Blochmann 106.

einen solchen Mann, glaubte er, könne die gebildete Welt, besonders Deutschland, für seine Erziehungsplane gewonnen, durch ihn müße sein schweizer Idiom erst in ein verständliches Hoch deutsch übersetzt werden. Ja, er glaubte eine Zeit lang, Riederer verstehe ihn bester als er sich selbst verstehe. — Praktisches Geschick zur Verwirklichung seiner pada, gogischen Theorie sehlte Riederer, wie er selbst öfters eingestand. Er wollte im Institut mehr die Thätigseit der dort wirkenden praktischen Talente beobachten und auf solche Weise lernen, zugleich aber auch wachen, daß alle Lehrer in Einem Sinn und auf Ein und dasselbe Ziel binarbeiteten — auf Verwirklichung der pädagogischen Theorie.

Rein Wunder, wenn sich Pestalozzi durch Niederers Eigenthumlichkeit von Natur nicht angezogen fühlte, wie er dieß wiederholt äußerte, selbst in Zeiten, da beide Männer sehr freundlich gegen einander standen; ebenso wenig darf es uns wundern, wenn der Greis späterhin ein Berhältnis ganz löste, das vielmehr sein Wille als seine Neigung getnüpft' hatte. —

Wie so ganz entgegengesett war aber sein Berhältnis zu Schmid! "Unerklärliche Gefühle, sagt er," zogen mich vom Augenblick seiner Erscheinung in unserm Kreise an ihn hin, wie ich mich noch nie an irgend einen Zögling hingezogen fühlte." Charakteristisch ist es, wenn Pestalozzi schreibt: "Ich muß die Kraft, die und in diesem bösen Zustand noch allein zusammen zu halten fähig schien, von ihrem Ursprung aus ins Auge saßen." Diese personisszirte Krast war eben der, von den Tyrolerbergen nach Burgdorf eingewanderte Hirtenknabe Schmid. Bald habe er seine Lehrer hinter sich gelaßen, sagt Pestalozzi. "Er überslügelte, sährt er sort, durch seine Realfraft und unabläßliche Thätigkeit den Einsluß eines seden Andern im Hause.... Ich verdarg nicht, daß ich die Krast dieses noch so jungen Zöglings als die erste Stüße meines Hauses ansehe." Eben so charakteristrt Pestalozzi den Schmid in einer Rede, welche er im Jahre 1818 hielt. "Ich will, sagt er, aus ihm nicht mehr machen, als er mir ist. Ich kenne ihn. Er hat

<sup>1)</sup> Bergl. unten die Rede, welche Pestalozzi 1818 an seinem 73sten Geburtsztage hielt.

<sup>2)</sup> Lebensschicksale 23.

<sup>3)</sup> Ebenb. 22.

<sup>4)</sup> Ebend. 26.

<sup>5)</sup> Pestalozzis Werfe 9, 263.

eine Raturfraft die in ihrer Aunstlosigkeit hindringt, wo eine große Kunst oft vor meinen Augen zurücktand." — Schmid "warf sich wie eine harte Schale um den Kern meines hinschwindenden Thuns, und rettete mich."

Die Kraft und Thätigkeit Schmids erkannte auch Rieberer in vollsstem Maße an. Wie Pestalozzi sah er in ihm ben unermüblichsten Lehrer der Mathematif und des Zeichnens, welcher durch sein Beispiel wie durch derben Tadel auch die übrigen Lehrer zu gewißenhafter Thätigkeit anstreiben könnte; er sah in ihm auch den Mann, welcher, ein Zögling Pestalozzis, für eine Frucht der Methode galt und dadurch den besuchenden Fremden imponirte, sie für die Methode gewann. Daher kam es, daß er im Jahre 1814 Alles von einer Wiedervereinigung mit Schmid hoffte. Wie sand er sich aber getäuscht, als Pestalozzi diesem das Scepter über das ganze Institut einhändigte.

Auch Blochmann erkennt in seiner Anklageschrift gegen Schmib an diesem: "Thätigkeit, Beharrlichkeit, Ausbauer, Pünktlichkeit, abministrative Gewandtheit, seine Verdienste um größere Ordnung in der Anstalt, seine Geschicklichkeit in den Elementarfächern der Mathematif — eine seltene Kraft." Lauter Eigenschaften, welche sich weder dei Pestalozzi noch dei Riederer fanden, und Schmid daher als ein nothwendiges ergämendes Glied des Lehrerpersonals bezeichneten. Wenn aber Bloch, mann und die übrigen Unterzeichner der Anklageschrift dieß anerkannten, warum drangen sie dennoch auf Schmids Entsernung? Weil, antworten sie in jener Schrift, "die Duelle alles Schmidschen Thuns die vollendete Selbstsucht ist, Kraft ohne Demuth, ohne Liebe, ohne Selbstverleugnung, ein tönendes Erz, eine klingende Schelle, Schmid klug wie die Schlangen, aber nicht ohne Falsch wie die Tauben ist."

In einem Briefe macht Rieberer bem Pestalozzi Vorwürfe, daß er Schmid und überhaupt die Kraft an sich überschätt habe. 2 "Das Berderben, sagt er, trat in Ihre Anstalt ein, als Sie durch einzelne glanzende Erfolge und Kräfte hingerißen und geblendet, das, was seiner Ratur nach bloß im Stillen wirft und wirfen muß, ob es gleich höher als jenes steht, und das Hervortreten jenes erst möglich macht, keiner wesentlichen Beachtung mehr würdigten; als sie ansiengen so zu handeln,

<sup>1)</sup> Cbend. 258.

<sup>2)</sup> Der Brief ift vom 19. Marz 1818. Biber 123.

als seien Sie dem, womit sie brilliren konnten, alles, dem was dazu nicht tauglich war, nichts schuldig."

"In diesem Grundirrthum, ich sage mehr, in dieser Grundungerech, tigkeit, wurde die mathematische Seite der Methode und Anstalt hervorgehoben, als wäre sie einzig und allein das Wesen der Methode und das Heil der Menschheit. Einseitige, niedrige Kräfte ehrte man auf Kosten der höhern. Die Kraft des Semüths, die Treue, die Liebe, wenn sie nicht mit jenen äußern Kräften verbunden waren, wurden in den Personen, in denen sie wirkten, hintangesetzt und herabgewürdigt. Sie setzen in der Art des Lobes, das Sie den Handwerksfertigkeiten durchaus unerfahrner Jünglinge in einzelnen Fächern ertheilten, diese Fertigkeiten über Einsicht, Wißenschaft und Erfahrung."

Rehren wir nun zur Geschichte ber Anstalt zurud.

Oftern 1816 ließ sich ber schon erwähnte Julien in Iferten nieder, und brachte 24 Zöglinge aus Frankreich mit, aber schon im folgenden Jahre verließ er, man sagt von Schmid gefränft, 2 das Institut.

Riederer trennte sich, wie schon erwähnt, im Jahre 1817 vom Institut und leitete in Gemeinschaft seiner Frau fortan nur die Töchtersanstalt. Ueber diese entspann sich in demselben Jahre der schmählichste, bedauernswertheste pecuniare Prozess zwischen Pestalozzi und Schmid einerseits, Riederer andererseits, ein Prozess, welcher sieben Jahre dauerte. "Es war im Juli 1817, als ich, erzählt Pestalozzi, durch einen auf jenen Streit bezüglichen Brief plöhlich in eine innere Wuth gerieth, die mit einem Ausbruche von eigentlicher Raserei begleitet war und wodurch ich Gesahr lief, meinen Verstand vollends zu verlieren und in vollsommene Sinnlosigseit zu versallen. " Schmid brachte den Greis nach Bület auf den Jura, dessen kühlende Höhen heilsam auf Pestalozzis gefährdeten Rervenzustand wirkten. Dort ergoß er sein Leiden in Ges

<sup>1)</sup> In dem Buche: "Pestalozzis Erziehungsunternehmung" (S. 369 ff.) charatsteristrt Niederer sich und die Art seiner Wirksamkeit am Institut. In der Streitsschrift Pestalozzis "Erklärung gegen Bremis Zeitungsfragen," sindet sich eine Chasrakteristis Niederers aus der Zeit, da er Pestalozzi am nächsten stund. Wit dieser vergleiche man die Schilderung Niederers in den "Lebensschicksalen." Ich theile jene zwei Charakteristisen in der Beilage VI. mit, und füge auch das bei, was Pestalozzi, ebenfalls in den "Lebensschicksalen", über Schmid sagt.

<sup>2)</sup> Senning 76.

<sup>3)</sup> Lebensschickfale 125.

v. Raumer, Gefdicte ber Babagogit. II. 2. Aufl.

dichten, in denen seine, von den schwersten, unedelsten Berhältnissen gefangene und umstrickte Seele ihre Sehnsucht nach himmlischer Freiheit wehklagend ausspricht. Hier eines dieser Gedichte.

> Regenbogen, Regenbogen, Du verfündest Gottes Wonne! Schein auch mir mit beiner Farben Milbem Glanze, schein in meinen Wilben, lebenslangen Sturm! Kunde mir ben bekern Morgen, Kunde mir ben bekern Tag, Regenbogen, Regenbogen!

> In der Sturme Tagen hat mich Gott getragen, Meine Seele lobe Gott: Dug ich fterben, Ch Du mir erscheinst, Und mir Freuben bringft Und ben begern Tag: Muß ich austrinken Den Relch bes Bants, Den Relch ber Unversühnlichkeit Bis auf feine Befen: Muß ich sterben, eh mein Friede Rommt, ber Friede, ben ich suche? Ich erkenne meine Schuld, Ich erkenne meine Schwäche, Und in Liebe und mit Thranen Verzeih ich Allen ihre Schuld; Doch im Tode find ich Frieden, Und im Tobe wird erscheinen Mir mein begrer Tag! Kunber meiner begern Tage, Lieblich wirst bu bann erscheinen Ueber meiner öben Gruft: Regenbogen! Regenbogen!

Wie des Winters helle Floden, Die beim Tode meiner Gattin, In der Sonne lieblich glänzend, Sanken auf ihr offnes Grab: Regenbogen, Regenbogen, So erscheine dann auch mir Lieblich, lieblich, wenn ich sterbe.

1) "H. Bestalozzis bis bahin unebirte Briefe. Bern bei Jenni 1834."

In der Stürme Tagen Hat mich Gott getragen! Meine Seele lobe Gott!

Ein Bersuch Pestalozzis, sich mit Fellenberg 1817 zu verbinden, misglückte. Im Jahre 1818 schloß Schmid mit Cotta einen Kontrast zur Herausgabe sämmtlicher Werfe Pestalozzis; es liesen bedeutende Subscriptionen ein. Der Kaiser von Russland unterschrieb 5000 Rubel, der König von Preußen 400 Thaler, der König von Bayern 700 Gulden. Da lebten Pestalozzis Hoffnungen wieder auf. In einer schon erwähnten merkwürdigen Rede, welche er an seinem 73sten Geburtstage, den 12. Januar 1818 hielt, bestimmte er "50000 französische Livres, die die Subsscription abtragen werde," zu pädagogischen Iwecken.

In jener Rede spricht Pestalozzi frei von seinen Verhältniffen zu Niederer und Schmid und rechtfertigt es, warum er fich vom erstern getrennt, an Lettern aber angeschloßen. Auf Riederer zielt er wohl vorzügs lich, wenn er sagt: "Ich bin einer hohen innigen Liebe in mir selbst für ihn sicher. Rur soll er nicht fordern, daß ich das an ihm würdige, was ich nicht verstehe: nur soll er die Schwäche meines Ropfs nicht der Härte meines Herzens zuschreiben, und mich nicht darum für undankbar erflären, weil ich das nicht genugsam würdige, was ich nicht genugsam Doch was will ich sagen? Eben hier liegt die Grundanklage, die gegen mich statt hat, ,ich vermöge nämlich dem Geift, der meinem Streben zum Grund liegt, nicht mehr zu folgen, und störe und erlahme durch mein dießfälliges Unvermögen die Kraft derer, die im Geist und in der Wahrheit meines Strebens weiter vorgerückt seien als ich. Es ift schon eine alte Klage: ,mein Geift habe mich verlaßen; ich habe mich selbst überlebt, und die Wahrheit und das Recht meines Strebens sei aus meiner Hand in andere übergegangen.' Ich weiß auch wohl und fühle es tief, daß ich einige Kräfte, die zur Beförderung meiner Zwecke wesentlich sind, ganz und gar nicht besitze; hingegen weiß ich eben so bestimmt, daß ich alle diejenigen Kräfte, die ich jemals hiezu beseßen, gewis auch jest noch mit einiger Lebendigkeit und mit einigem Drang fie anwenden und benuten zu können, in mir felbst fühle." 3

<sup>1)</sup> Ebenb. S. 20 sqq. verglichen mit "Lebensschicksale" S. 128.

<sup>2)</sup> Pestalozzis 23. 9, 235.

<sup>3)</sup> Ebenb. 266, 267.

Für Letteres liefert die Rede hinreichende Beweise; ich will einige Stellen mittheilen.

"Der Mensch hat ein Gewißen. Die Stimme Gottes redet in jedem Menschen und läßt keinem unbezeugt, was gut und was bos, was recht und was unrecht ist."

"Faße den Menschen im ganzen Umfang seiner Entsaltung ins Aug. Siehe, er wächst, er wird gebildet, er wird erzogen. Er wächst durch die Kraft seines wesentslichen Seins selber. Er wird gebildet durch den Jusall, durch das Zussällige, das in seiner Lage, in seinen Umständen und in seinen Bershältnissen liegt. Er wird erzogen durch die Kunst und den Willen des Menschen. Das Wachsthum des Menschen und seiner Kräfte ist Sottes Sache. Es geschieht nach ewigen göttlichen Gesehen. Die Vildung des Menschen ist zufällig und abhängig von wechselnden Umständen, darin sich der Mensch befindet. Die Erziehung des Menschen ist sittlich." \*
"Durch Uebereinstimmung des Bildungss und Erziehungseinsluses mit den ewigen Gesehen des menschlichen Wachsthums wird der Mensch allein wirklich gebildet und erzogen; durch den Widerspruch seiner Vildungs und Erziehungsmittel mit diesen ewigen Gesehen wird der Mensch verbildet und verzogen."

Trefflich schildert Pestalozzi den Gegensat der alten und neuen Zeit. "Die Tage, in denen wir leben, sagt er, sind wirklich Tage einer hohen und raffinirten Verfünstlung unsere Geschlechts gegen den reinen und hohen Sinn der Unschuld, der Liebe und des Glaubens, und der aus ihnen hervorgehenden, frastvollen Anhänglichkeit an Wahrsheit und Recht. Wer von uns nicht ein Fremdling und weder die Tage unser Gegenwart und ihren Geist kennt, noch die Tage der Väter und ihren Geist erforscht hat, muß nicht eingestehen, die Tage unser Bäter waren bestre Tage, ihr Geist war ein beserer Geist, die Reinsheit ihres Willens war durch Religiosität des Herzens, durch frastzvollen Ernst im häuslichen und bürgerlichen Leben, und durch tägliche Uedungen des Fleißes in den guten Werken eines einfachen befriedigensden Berufsledens unendlich tieser und beser begründet, als er es in

2) Ebend. 164, 165. Bergl. Rouffeau über breifache Erziehung bes Kinbes.

<sup>1)</sup> Ebend. 163. Diese Worte theile ich nur mit, weil sie mit den oben aus Pestalozzis "Nachforschungen" angeführten in glücklichem Wiberspruch stehen.

unserm unermeßlichen Zutobifunsteln unfrer Leibes. und Seelenfrafte unmöglich sein kann. Die Alten waren in hober Einfachheit gutmuthig, verständig und wohlwollend. Ihre Umgebungen waren fraftvoll geeignet, ste täglich und stündlich in aller Unschuld im Glauben und in der Liebe zur Gutmuthigkeit, zur Ueberlegung, zum Fleiß und zur Arbeitsamkeit hinzulenken; aber das Leben unserer Bater und die Quellen ihrer fittlichen, häuslichen und burgerlichen Sohe find uns durch unsere Berfunft. lung zum Ekel geworden. Wir find gleichsam ganz aus ihrem Geift und aus ihrem Leben herausgefallen. Darum aber ift es auch, warum wir in Rücksicht auf Armenbildung und Volkserziehung in die Tiefen versunken, in benen wir leben. Wir haben jest den Schein des Glaubens, ohne Glauben, den Schein der Liebe, ohne Liebe, den Schein der Weisheit, ohne Weisheit, und leben in dem Blendwerf unsers Seins wirklich ohne die Krafte unserer Bater, indeffen diese im Besit ihrer Kräfte burchaus nicht, wie wir, mit sich selbst zufrieden waren. Der gute fromme Boben, den unfre Bater in ihrem Leben selber für ihre Ansichten, Gestinnungen, Meinungen und Gewohnheiten überhaupt und besonders in Ruckficht der Kinderzucht und des Armenwesens hatten, ift durch den Trug des Runstzustandes unsers in der Frivolität gewaltsamen und in der Gewaltsamkeit frivolen Zeitlebens unter unsern Füßen versunken. Wir sind nicht mehr was wir waren, und haben sogar das Gefühl, daß wir im Geist und in der Wahrheit wieder werden follen, mas wir waren, in uns selbst verloren. Indessen heucheln wir ju unfrer Bater Lob mit dem Munde, mit dem Herzen find wir fern von ihnen und mit unserm Thun stehen wir ihnen auf eine Weise ents gegen, daß die Gegenfüßler auf unserm Erdball uns unmöglich auf eine grellere Art entgegen stehen könnten. Wir haben ihr Wohlkönnen des Rothwendigen und ihr Richtwißen des Unnüßen in das Vielwißen des Unnügen und in das Richtfönnen des Rothwendigen umwandelt. Anstatt ihres gesunden, im Mutterwiß geübten Geiftes haben wir Beltformen, nicht so fast des Denkens als der wörtlichen Ausdrucke über das Gedachte, die dem Bonsens das Blut aussaugen, wie ein Marder, ber sich an den Hals einer armen Taube ansett. Wir kennen unfre Nachbarn, unfre Mitburger, selber unfre armern Berwandten nicht mehr, dafür aber lesen wir die Zeitungen und Journale, kennen die Geschlechtsregister der Könige ber Welt, die Anefdoten der Höfe, des

Theaters, ber Hauptstädte und erheben uns felber in politischen und religiösen Meinungen zu einem täglichen Wechsel, wie in den Kleibern, und gehen auf der einen Seite vom Unglauben zur Capucinade und von der Capucinade zum Unglauben, eben wie von der Hosenlofigkeit jum Tragen von Schnürbruften und Führbandern hinüber. Die Bater bilbeten ihre Denkfraft allgemein einfach und fraftvoll, aber wenige von ihnen bemüheten sich mit Rachforschungen über höhere, schwer zu ergrundende Wahrheiten, wir aber thun gar wenig, zur Bildung einer allgemeinen und tiefen Dents und Rachforschungsfraft fähig zu wers den; aber wir lernen alle von erhabenen und fast unergrundlichen Bahrheiten viel schwaßen, und streben sehr eifrig darnach, durch populäre Wortbarstellungen die Resultate des tiefften Denkens in Ralendern und täglichen Flugschriften zu lesen zu bekommen und sie dem John Bull allgemein in ben Mund zu bringen. Bei ben Batern suchte jeder brave Mann wenigstens eine Arbeit, nämlich diejenige, die sein Beruf war, wohl zu können, und jedermann durfte mit Ehren jeden Beruf lernen und auslernen; jest werden unfre Rotablen meistens zu ihren Berufen Zahllose Menschen schämen sich des Standes und des Berufe ihrer Bater und glauben sich berufen, die Berufswißenschaft aller Stände zu erforschen und zu befritteln und das Schwäßeln über alle Berufe und das Schlechtbetreiben seines eignen Berufs wird unter unfern notabeln und unnotabeln Zeitmenschen immer allgemeiner. Aller Geist ber burgerlichen Rraft ift aus unserer Mitte gewichen. Wir fragen in unsern Umgebungen nicht mehr barnach, was wir eigentlich find, sondern mas wir haben und mas wir wißen, und wie wir all' unser Haben und all' unser Wißen zur Schau ausstellen, feil tragen und gegen Mittel, uns gutlich zu thun, austauschen konnen, um uns mit ben Raffinementsgenießungen aller fünf Welttheile zu figeln, beren Gelufte bei einem solchen Benehmen fast unausweichlich in uns erzeugt werden mußen. Und wenn wir es auf diesem Weg dahin gebracht haben, in Rudfict auf die reinen Ansprüche der Menschlichkeit unsrer Ratur und des ewigen göttlichen Wesens ihrer Fundamente, an Leib und Seel fraftlos und entwürdigt bazustehen, so suchen wir bann im Taumel unfrer Fieberschwäche noch ben Schein beffen zu erzwingen, beffen mahres und reines Wesen uns ganz mangelt. Wir suchen bann in biefer Lage mit Gewaltstreichen von Geift und Herz tödtenden Abrichtungs= und Berhullungs=

mitteln die äußern Erscheinungen unfrer Kraftlosigseit und Berödung zu bedecken, und wahrlich, wir sind in vielen Gegenständen der Bolkserziehung und des Armenwesens zu solchen Seist, Herz und Menschelichkeit tödtenden Abrichtungsmitteln und Verhüllungseinrichtungen versunken. So ist es, daß wir das innere Wesen unsrer Kräste, unsere göttlich menschlichen Anlagen in und selber tödten, und wenn dann noch ein Schatten der getödteten Kräste in und spust, so verzieren wir die Werke seines Spusens noch mit goldnen Rahmen, hängen sie in Prachtzimmer auf, deren gleißender Boden keine guten Werke des gewohnten Erdenlebens zu tragen vermag."

An einer andern Stelle sagt er: "Der Gartner pflanzt und maßert, Gott aber gibt das Gedeihen." — "Der Erzieher ift es nicht, der irgend eine Kraft des Menschen in ihn hineinlegt, er ist es nicht, der irgend einer Kraft Leben und Athem gibt; er forgt nur, daß keine äußere Gewalt ben Entfaltungsgang ber Ratur in seinen einzelnen Rräften hemme und störe; er sorgt dafür, daß die Entfaltung seber einzelnen Kraft ber Menschennatur nach ben Gesetzen berselben ihren ungehemmten Lauf finde. " 2 "Die sittlichen, die geiftigen und die Runftkräfte unsrer Natur müßen an sich gleichsam aus sich selbst hervorgehen und durchaus nicht aus ben Folgen ber Kunft, die fich in die Bildung derfelben eingemischt hat. Der Glauben muß wieder burch das Glauben und nicht durch das Bigen und Verstehen des Geglaube ten, das Denken muß wieder durch das Denken und nicht durch das Wißen und Kennen des Gedachten, ober ber Gesetze des Denkens, die Liebe muß wieder aus dem Lieben und nicht aus dem Wißen und Rennen des Liebenswürdigen und der Liebe selber, und auch die Runft muß wieder aus dem Können und nicht aus dem tausendfachen Gerede über das Können hervorgebracht werden." 3

Der Leser urtheile nach ben mitgetheilten Stellen über bie Geistese und Herzensjugendfrische bes 73jährigen Greisen.

Aber seine "unübertreffliche Regierungsunfähigkeit", wie er es

<sup>1)</sup> Ebend. 168—172. Bergl. hiermit S. 187: wie man früher, wie jest, für die Armen forgt. S. 198: über die Unhäuslichkeit der Armenanstalten u. A.

<sup>2)</sup> Ebenb. 173.

<sup>3)</sup> Ebenb. 174.

<sup>4)</sup> Ich werbe weiter unten noch zwei Stellen aus dieser Rebe zur Charakteristift der religiösen Gesinnung Pestalozzis mittheilen.

selbft nennt, verließ ihn auch jest nicht. ' Eine Armenanstalt wurde von ihm 1818 in der Rabe von Iferten, zu Clindy, gestiftet, man begann mit 12 armen Anaben. "Sie sollten als Arme erzogen, zur Erziehung und zum Unterricht für die Armen gebildet werden," sagt Pestalozzi. 2 Bald nahm man aber auch Kinder gegen eine Pension von 12 Louisd'or auf; die Zahl wuchs in wenigen Monaten auf 30. Man fann benken, daß Benfionairs den Charafter der Armenanstalt Im höchsten Grade geschah dieß aber durch merkvürdige, wahrhaft widerfinnige Unterrichtsexperimente. Ein Englander, Greaves, fam 1819 nach Iferten; sein Anerbieten, diese armen Schweizerkinder unentgelblich im Englischen zu unterrichten, warb angenommen. lozzi bemerkt freilich selbst: "Es machte bieß einen uns für bie ursprüngliche Bestimmung dieser Kinder sehr irrelenkenden Eindruck." englischen Unterricht schloß sich bald darauf französtscher und lateinischer In den Elementarfächern, erzählt Pestalozzi, hätten die armen Kinder Außerordentliches geleistet. "Ich hatte, sagt er jedoch, schon fein Armenerziehungsinstitut mehr, hingegen zwei wißenschaftlich zu bildende, die ich aber nicht mehr getrennt von einander bestehen laßen So ward denn die sogenannte Armenanstalt von Clindy mit dem Institut in Iferten vereinigt." Die armen Kinder sollen, nach Pestalozzis Erzählung, ben Inftitutszöglingen "nachahmungswürdige Muster" gewesen sein, besonders hinsichtlich ihrer Kenntnisse. Bielfach wurden fie selbst jum Unterrichten verwendet. \*,,Der Unterricht, ben die Zöglinge in unserer Anstalt gaben, sagt Pestalozzi, wurde in Rudsicht auf seine Solidität und Naturgemäßheit dem Unterricht der gebildetsten ältern Lehrer unfres Hauses vorgezogen." (!) Vorzüglich warfen fie sich auf Zahls und Formenlehre. War es ein Wunder, daß diese armen Kinder bald ansiengen, sich ben Institutskindern gleichzustellen,

<sup>1)</sup> Ebend. 276 sagt Pestalozzi: "Ich sollte ben Abt im Kloster vorstellen und taugte in gewissen Rücksichten wahrlich mehr zum Kosteresel ober wenigstens zum Klosterschaf, als zum Klosterabt. Freunde, ich rebe frei heraus."

<sup>2)</sup> Lebensschicksale 194.

<sup>3)</sup> Ebend. 199, 200. Im Jahre 1819 trat ein zweiter Englander in die Ansftalt als Religionslehrer englischer Jöglinge, die man aufgenommen. Ja später wurs den "über ein halb Duzend arme Kinder" aus England in die Anstalt gesandt. (!) Ebend. 227.

<sup>4)</sup> Ebenb. 206.

in den Freistunden lieber mit diesen spielen, als Holz hacken und Mist laden wollten; — daß ste, in drei fremden Sprachen unterrichtet, nicht mehr Armenschulmeister werden, das Latein nicht zwecklos gelernt haben mochten?

Zu spät erkannte Pestalozzi, '"daß die Anstalt eine Richtung genommen, daß sie durchaus nicht mehr als eine Armenanstalt, sondern als eine, die elementarische Begründung der wißenschaftlichen Ausbildung bezweckende Anstalt anzusehen war." Der Grund des Misslingens habe besonders darin bestanden, "daß diese Kinder nunmehr in Kenntnisse, Gewohnheiten, Ansprüche, Träume und Gelüste hineingessührt wurden, die für das Wesen ihrer ursprünglichen Bestimmung nicht passten, und sie eigentlich das werbilden mußten."

Die unseligen Streitigkeiten mit Riederer u. A. dauerten in dieser Zeit ununterbrochen fort. Endlich fam durch die edle Bemühung des Regierungsstatthalters du Thon eine Bersöhnung zu Stande. Riederer gab unterm 31. Dezember 1823 in seinem und Krüsts Ramen an Schmid eine Ehrenerklärung, in welcher zugleich gesagt war, daß etwaiger fünfztiger Zwiespalt durch Schiederichter geschlichtet werden solle. 2

Leiber hat das Publifum diesen innern Hader aus Zeitungen und Streitschriften in jenen Jahren allzugenau und bis zum Efel kennen gelernt. Die ärgsten Feinde hätten nichts erfinden und ersinnen können, was geeigneter gewesen wäre, den Enthusiasmus für Pestalozzi zu ersticken.

Wer möchte das Widerwärtige noch einmal den Lesern vor Augen stellen? um so weniger, als es fast nur Privatinteressen betraf. Am 1. Februar 1823 schrieb Pestalozzi an Riederer einen Bersöhnungsbries, der wie ein heller Edelstein aus dem Schmut dieser Prozesse entgegenglänzt. Gern theile ich folgende Stelle aus diesem Briese mit. ""Lieber Herr Riederer! Wiederhole doch in deinem Gedächtnisse, was wir einst von einander hossten und was wir einander waren. Ich möchte von Euch wieder hossen, was ich ehemals von Euch hosste, und möchte Euch gern wieder sein, was ich Euch ehemals war. Aber wir müßen einander den Weg dazu, und

<sup>1)</sup> Chenb. 203, 204.

<sup>2)</sup> Pestalozzis Werte 12, XI.

<sup>3)</sup> Lebensschicksale 248—250. Im November 1824 ward der erwähnte Gelb: prozess durch ein Schiedsgericht beendet.

zwar jeder von dem Standpunkte aus, auf dem er steht, bahnen helfen. Last uns das thun. Last uns vor Allem uns ohne alle Krümmungen und ohne alle Klauseln einander verzeihen, und uns mit einem reinen innern Willen zu einer mahren Liebe, zu einer mahren Freundschaft und zu einem gegenseitig segnenden Benehmen vereinigen. Riederer! werde so viel du kannst wieder mein alter Riederer, wie du es vor zwanzig Jahren warst. Frau Riederer! Sei mir auch du wieder in Wahrheit etwas von dem, was du mir damals warft. Ich will Euch so gern, so viel ich kann, auch wieder sein, was ich Euch bamals war. D Gott, wie sehne ich mich darnach, daß unsere Herzen und wieder zu und selbst bringen und wir auf dem Wege einer wahren Selbsterkenntnis zu der Liebe gelangen, die im gleichen Grade die Pflicht unsers Christenthums, als sie auffallend das dringende Bedürfnis unserer Lagen, unserer Umstände und unserer Verhältnisse ist. D Riederer! wie sehne ich mich dars nach, daß wir von dieser erneuerten Liebe gestärft und geheiligt, beim nächsten Sest einmal auch wieder zum heiligen Rachtmahl gehen dürfen, ohne fürchten zu müßen, daß die ganze Gemeinde, in der wir leben, von unserm Thun geärgert, ob unserm zum Rachtmahl Kommen schaubern, und ihre Blide sowohl mit Unwillen, als Bedauern auf uns werfen muße. D Riederer! Auf der Bahn dieser erneuerten Liebe findet sich der einzige Weg zur mahren Ehre, so wie zur Wiederherstellung einer verlornen Scheinehre. D Rieberer! Denke doch nicht, daß uns je Advofatenkniffe und Trölerkunfte auf irgend eine Beise zur Höhe der Ehre bringen können, zu der wir uns durch die Wiederherstellung unserer Liebe selber erheben können. Alter Freund! Laßt uns das Inwendige der Schüßel reinigen, ehe wir uns um ben Scheinglanz ihres Aeußern bemühen."

Ratürlich hatten diese bedauernswürdigen Prozesse die schlimmste Ruckwirfung auf das Zwitter-Institut. Pestalozzi fühlte dieß aufs Schmerzlichste und hosste, der Segen werde über seine Armenanstalt sommen, wenn er sie nur von dem unglücklichen Iserten weg verlegte und zwar nach Reuhof, im Aargau, nach demselben Reuhof, wo er vor langen Jahren die ersten schweren pädagogischen Bersuche gemacht hatte. Er ließ dort zu dem Behuf ein neues Haus bauen.

Jedes der armen aufgenommenen Kinder hatte sich verbindlich gemacht, fünf Jahre, von 1818 bis 1823, in der Anstalt zu bleiben. Die fünf Jahre giengen zu Ende; Pestalozzi hoffte gewis: viele dieser Kinder würden ihm nach Reuhof folgen und den Stamm der neuen Anstalt bilden. Aber kein einziges blieb. Durch den genoßenen Unterricht hatten fie, wie gesagt, größere Gebanken eingesogen und suchten anderweitig ihr Gluck zu machen. "Sie fanden es, sagt Pestalozzi, unter ihrer Würde, an einer Pestalozzischen Armenanstalt im Reuhof angestellt zu werden. ' Als zulett auch ein Lieblingszögling Pestalozzis alle seine Anerbietungen ausschlug und heimlich von Iferten weggieng, da hatte der Greis "doch einmal genug. Die Täuschung, sagt er, von der Möglichkeit der Berpflanzung deffen auf Reuhof, wovon in Iferten kein Fußbreit guter Boden eigentlich mehr mein war, war nun in meiner Seele endlich auch ganz ausgelöscht. Es mußte wirklich so weit kommen, um mich dahin zu vermögen, meine ganzliche Hoffnung, meine dießfälligen Zwede als für mich vollends unerreichbar aufzugeben. Ich that es endlich und publicirte unterm 17. Marz 1824 bas ganzliche Unvermögen, barin ich mich befinde, den Erwartungen und Hoffnungen, die ich durch meine projektirte Armenanstalt und Stiftung in den Herzen so vieler ebeln Menichens und Erziehungefreunde erregte, weiter entsprechen zu konnen. " ?

Endlich, im Jahre 1825, löste Pestalozzi auch das Institut auf, nachdem dasselbe ein Vierteljahrhundert bestanden, und kehrte als 80jäheriger lebensmüder Greis nach Neuhof zurück, wo er grade vor einem Halbenjahrhundert — 1775 — seine erste Armenanstalt angefangen hatte. "Wahrlich, es war mir, sagt er, als mache ich mit diesem Rücktritte meinem Leben selber ein Ende, so weh that es mir."

### 10. Pestalozzis lette Jahre. 1825 bis 1827.

Pestalozzi hatte nur ein Rind, einen Sohn, geboren 1770, welcher schon im Jahre 1794 starb und selbst einen Sohn hinterließ. Dieser Enkel Pestalozzis war im Bestt von Reuhof; zu ihm zog der Greis.

In diesen letten Lebensjahren schrieb er den "Schwanengesang" und seine "Lebensschicksale." Mit tiesem Schmerz blickte er auf so

C

I

3::

: \*\*\*

لت ست

<sup>1)</sup> Cbenb. 237.

<sup>2)</sup> Chenb. 241.

<sup>3) @</sup>benb. 242.

<sup>4)</sup> Die Wittwe, eine treffliche Frau, heiratete später Herrn Kuster und hieng mit treuer Liebe an Pestalozzi.

manche gescheiterte Unternehmung zurück und bekannte fich schuldig, da seine Unfähigkeit, das Steuerruder zu führen, die Schiffbrüche herbeisgeführt. Eben so offen spricht er, wie wir sahen, über seine Mitarbeiter.

Man hat diese letten Schriften Pestalozzis vielsach als melancholisch matte Herzensergießungen eines resignirenden Greises angesehen.
Was die Urtheile des Alten über das Institut betrifft, wie es zur Zeit
meines Aufenthalts in Iferten war, so bemerkte ich schon, daß ich sie
meist für höchst treffend halte, für Beweise, daß es ihm wahrlich auch
im Greisenalter nicht an männlicher Klarheit und Einsicht gebrach.

Im Mai des Jahres 1825 ward er zum Borstand der Helvetischen Gesellschaft zu Schinznach erwählt, deren ältestes Mitglied er war. Im solgenden Jahre las er noch der Kulturgesellschaft in Brugg eine Abhandlung vor: über die einfachsten Mittel, womit die Kunst das Kind von der Wiege an dis ins sechste Jahr im häuslichen Kreise erziehen könne. So blied bis an sein Ende die liebevolle Wohnstubenerziehung der Gegenstand seiner Liebe, wie sie schon vor 56 Jahren der Gegenstand seiner Liebe war, als er Lienhard und Gertrud schrieb.

Am 21. Juli 1826 besuchte Pestalozzi mit Schmid des trefflichen Zeller Anstalt in Beuggen. Die Kinder empstengen ihn mit Gesang. Wan reichte ihm einen Eichenfranz, er nahm ihn nicht an: "Richt mir, sondern der Unschuld gebührt der Kranz," sagte er. Die Kinder sangen ihm das in Lienhard und Gertrud aufgenommene goethesche Lied:

Der bu von bem Himmel bist Alles Leib und Schmerzen stillest, Den ber boppelt elend ist Doppelt mit Erquickung füllest, — Ach! ich bin bes Treibens mübe! Bas soll all' ber Schmerz und Lust? Süßer Friede! Komm ach komm in meine Brust!

Da erfticten Thranen die Stimme bes Greises. -

Von 'Jugend auf war Pestalozzi schwächlich und wiederholt schwer frank. Im Jahre 1806 ward er des Nachts plötzlich von einer Deichsel unter die Pferde gestürzt. 2,,Es war ein großes Wunder, sagte er in einer Rede, daß ich unter dem Fußtritt der Pferde gerettet wurde.

<sup>1)</sup> Das Folgende meift nach Heußler 59.

<sup>2)</sup> Pestalozzis Werke 11, 225. Rebe am Neujahrstage 1808.

Seht da, sie zerrißen das Gewand über meinem Rücken und berührten meinen Rücken nicht: seht, sie rißen das Gewand von meiner Schulter und von meinen Armen, und berührten meine Schulter und meine Arme nicht."

Im Jahre 1812 litt er sehr schmerzhaft lange Zeit, da er sich eine Stricknabel zufällig ins Dhr stieß.

Aber trop Kränklichkeiten und gefährlicher Unfälle erhielt Gott sein Leben bis ins hohe Greisenalter.

"Endlich nahete er sich dem Ziele seines Lebens. Vor seinem Tode sprach er noch: "Ich vergebe meinen Feinden, mögen fie den Frieden jest finden, da ich jum ewigen Frieden eingehe! Ich hatte gern noch einen Monat gelebt für meine letten Arbeiten, aber ich danke auch wieder der Vorsehung, die mich von diesem Erdenleben abruft. Und ihr, die Meis nigen, bleibet still für euch und suchet euer Glück im stillen hauslichen Kreise.' Bald darauf verschied er. Rur wenige Tage war er frank gelegen. Den 15. Februar 1827 hatte man ihn von seinem Landhause nach Brugg gebracht, damit er dem Arzte näher mare; den 17ten Vormittags starb er nach heftigen Fieberkämpfen, und den 19ten ward er zur Erde bestattet. Seine Leiche wurde bei dem neuen Armenhause vorbeigetragen, das er angefangen hatte zu bauen, aber nicht vollenden konnte, und in Birr beigefest, unter einer stillen, bescheidnen Grabesfeier. Wenige Fremde wohnten seinem Begrabniffe bei, benn es lag viel Schnee und seine Beerdigung fand früher statt, als man erwarten konnte; man hatte in Narau faum Runde davon erhalten. Schullehrer aus den umliegenden Dorfschaften und Dorftinder fangen dem Berewigten in funftlosem Gesang ihren Dank ins Grab nach." 1

### 11. Peftaloggi und bas Chriftenthum.

Ein armer Müdling ruht Pestalozzi im Grabe.

Am Grabe tritt eine Sabbathsstille ein; wir bliden zufüd auf das vergangene, wir bliden aber zugleich vorwärts in das ewige Leben des Gestorbenen, und fragen: ob er sich ernst auf die Ewigkeit in dieser Zeitlichkeit vorbereitet habe; ob alle Arbeit seines Lebens in dem Herrn gestorben sei. —

Richt wie strenge Tobtenrichter fragen wir, sondern in aller De-

<sup>1)</sup> Seußler 59, 60.

muth miterlöster fündiger Mitmenschen des Todten, wir fragen mit dem Bunsche der Liebe, daß er selig werde. —

In einem Briefe vom Jahre 1793' schreibt Pestalozzi: "Ich gieng schwankend, zwischen Gefühlen, die mich zur Religion hinzogen, und Urtheilen, die mich von derselben weglenkten, den todten Wegmeines Zeitalters; ich ließ das Wesentliche der Religion in meinem Innersten erkalten, ohne eigentlich gegen die Religion zu entscheiden." —

Das ist das Urtheil, welches er im 48sten Jahre über sich ausssprach; zur Zeit Robespierres, da das irdische politische Element dersmaßen in den Gemüthern herrschte, daß dem religiösen keine stille Heimat blieb.

Die Abendstunde des Einstedlers, 13 Jahre früher geschrieben, als die Welt noch ruhiger, noch nicht aus den Angeln war, enthält Stellen, die von driftlicher Salbung durchdrungen sind. Bornehmlich gehört bahin der schon mitgetheilte Schluß des Ganzen, da es von Christo heißt: er sei "der Mann Gottes, der mit Leiden und Sterben der Menschheit das allgemein verlorene Gefühl des Kinderstuns gegen Gott wieder hergestellt, der Erlöser der Welt, der geopferte Priester des Herrn, der Mittler zwischen Gott und der gottesvergeßenen Menschheit; seine Lehre sei Offenbarung Gottes des Baters an das verlorene Geschlecht seiner Kinder."

Andre Stellen dieser Schrift stehen aber, so anlockend sie auch klingen, mit wesentlichen Lehren des Christenthums in Widerspruch. So wenn Pestalozzi sagt: "Glaube an Gott, du bist reiner Sinn der Einfalt, horchendes Ohr der Unschuld auf den Ruf der Natur, daß Gott Vater ist."

Wo findet sich das Ohr der Unschuld? Es heißt: "Bor dir ist kein Lebendiger gerecht, auch nicht einer, da ist nicht der nach Gott frage; sie sind alle abgewichen und allesammt untüchtig geworden, da ist nicht der Gutes thue, auch nicht einer."

Wo ist das Ohr der Unschuld? Wäre es unter den Menschen zu sinden, so könnte es freilich einen Ruf der Natur vernehmen, daß Gott Vater sei. Dann hätten auch die Heiden: Vater unser, beten können. Aber nirgends sindet sich eine Spur, daß die Alten ihre Götter, geschweige denn Gott kindlich geliebt.

Und könnte der Mensch von Natur Gott lieben, wozu ware bann

<sup>1)</sup> Ebend. 80. 81.

Christus, "der Wiederhersteller des verlorenen Kindersinns der Menschheit?" Aber dieser Ausdruck selbst dünkt mir fast ein Euphemismus für das: ber Herr warf unser aller Sünde auf ihn. —

Wie tief die Ansicht Pestalozzis von der Unschuld der Kinder auf seine Pädagogik Einfluß übte, sahen wir schon bei Betrachtung des Buchs: "Wie Gertrud ihre Kinder lehrt"; er will, wie Rousseau, Feigen von den Disteln lesen. — Ob er der Ansicht dis an sein Ende anhieng? Wir werden die Frage verneinen.

In Lienhard und Gertrud ist alles Gewicht auf das thätige Christenthum gelegt, die Liebe zuweilen fast im Gegensat des Glaubens hingestellt, indem der todte Heuchlerglaube nicht immer scharf genug vom ächten Glauben, der in Liebe thätig ist, unterschieden wird. Der Geistliche in Lienhard ist ein redlicher Mann, doch zum bloßen Moralisiren stark hinneigend; seine Seelsorge ist mehr die eines treuen, persönlichen Freundes als in Geist und Kraft einer Kirche.

In den "Rachforschungen" wird das Christenthum eine Religion der Sittlichkeit genannt, eine Anstrengung den Geist über das Fleisch herrschen zu laßen. Wenn Pestalozzi nach dem angeführten Briefe zwischen Gefühlen schwankte, die ihn zur Religion hinzogen, und Urztheilen, die ihn von ihr weglenkten, so tritt gerade in der genannten Schrift, diesem mühsamen Verstandesproducte, Gefühl und Christenthum zugleich zurück.

Im Buche "Wie Gertrud" ist die pädagogisch religiöse Seite, wie wir sahen, sehr schwach, es ist mehr eine rhetorische, von Christus entstremdete Verstandestheorie. —

Aber auch in diesem Buche blickt sein Gefühl wiederholt durch, es tritt uns die Sehnsucht und das Ziel seines mühevollen Lebens, die Tiese einer Liebe entgegen, welche dem armen unbeholsenen Manne unzählige Schmerzen brachte, ja ihn fast zur Verzweislung trieb. Aus tieser Roth schreit er dann zu Gott, bittend, hoffend, dankend; "Freund, schreibt er an Gesner, laß mich jest einen Augenblick mein Thun und mein Ziel vergeßen, mich ganz dem Gefühl der Wehmuth überlaßen, die mich anwandelt, daß ich noch lebe und nicht mehr ich selbst bin. Ich habe Alles verloren, ich habe mich selbst verloren; dennoch hast du, o Herr, die Wünsche meines Lebens in mir erhalten, und das Ziel meiner Schmerzen nicht vor meinen Augen zertrümmert, wie du das

Ziel von tausend Menschen, die sich ihre eigenen Wege verdarben, vor ihren und meinen Augen zertrümmert hast. Du hast das Werf meines Lebens mir mitten in meiner Zerstörung erhalten, und mir in meinem hoffnungslos dahinschwindenden Alter noch eine Abendröthe aufgehen laßen, deren lieblicher Anblick die Leiden meines Lebens auswiegt. Herr! ich bin nicht werth der Barmherzigkeit und Treue, die du mir erwiesen. Du, du allein hast dich des zertretenen Wurms noch erbarmt; du allein hast das zerknickte Rohr nicht zerbrochen; du allein hast den glimmenden Docht nicht ausgelöscht, und dein Angesicht nicht dis an meinen Tod von dem Opfer weggewandt, das ich von Kindesbeinen an den Berlaßenen im Lande habe bringen wollen und nie habe bringen können!"

Ehe ich ben religiösen Charafter späterer Schriften Pestalozzis betrachte, will ich ben seines Instituts ins Auge faßen. Am besten wird derselbe von Ramsauer geschildert. Als zehnjähriger Knabe trat dieser im Jahre 1800 in die Anstalt zu Burgdorf; 26 Jahre alt verließ er sie als Oberlehrer, da er von Iferten nach Würzburg gieng. So hat er lernend und lehrend die religiöse Richtung der Anstalt kennen lernen. Als in spätern Jahren die Tiese der Wahrheit und der ernsten Heiligkeit des Christenthums seinem erweckten Gewissen aufgieng, das ihn zur Selbsterkenntnis trieb, da lernte er erst jene religiöse Richtung würdigen. Er erzählt:

"In Burgdorf gieng mir ein ganz neues thätiges Leben auf, es herrschte so viel Liebe und Einfachheit, ich möchte beinahe sagen, ein patriarchalisch-gemuthliches Leben in der Anstalt, man lernte zwar nicht viel, aber Pestalozzi war der Bater, und die Lehrer waren die Freunde der Zöglinge; Pestalozzis Morgen, und Abendgebete hatten eine Innigsteit und Einfachheit, daß sie jeden daran Theilnehmenden unwillsührlich hinrisen; er betete so innig, las und erklärte so eindringlich die Gellertsschen Lieder, ermahnte die Zöglinge jeden einzeln zum Selbstbeten, und sah darauf, daß in den Schlafsälen jeden Abend von einigen Zögslingen die Gebete laut gesprochen wurden, die sie zu Hause gelernt hatten, während er zugleich erklärte, wie das auswendige Herplappern von Gebeten ohne Werth sei, daß man hingegen aus seinem eigenen

<sup>1)</sup> Ramfauer 21-24.

Herzen beten folle. Solche Ermahnungen kamen in Pverdun immer sels tener vor, und bas Lautbeten hörte ganz auf, wie so vieles Gemuthliche. Man fühlte, daß doch mehr als in Burgdorf gelernt werden muße, dadurch gerieth man aber zu fehr in ein unruhiges Treiben und die Ginzelnen in ein Haschen nach Auszeichnung. Pestalozzi blieb zwar berselbe eble, sich selbst ganz vergeßende und nur für das Wohl Anderer lebende und das ganze Haus begeisternde Greis; da es aber nicht sowohl in der geifligen Einrichtung und in Peftalozzis Grundsäten lag, daß ein so gemuthliches Leben in Burgdorf geherrscht hatte, als vielmehr in dessen Persönlichkeit, so konnte dieser Geift auch nicht lange bleiben, fich nicht erstarken und zu einem driftlichen Geiste sich erheben. So lange hingegen die Anstalt klein war, konnte Pestalozzi durch seine überaus liebenswürdige Personlichkeit jeden kleinen Miston sogleich ausgleichen, er ftand jedem einzelnen Gliede des Hauses viel näher, konnte also auch jedem etwas sein, und er konnte auch jede Personlichkeit beachten und auf bieselbe nach Bedürfnis einwirken. Dieß hörte auf, als sich das Familienleben mehr in ein verfaßungsmäßiges Staatsleben im Institute ausbildete. Run konnte der Einzelne leichter in der Menge fich verlieren; daburch entstand benn der Eifer sich geltend und bemerkbar zu machen. Egoismus trat in immer schroffern Formen hervor. Reid und Misgunst wucherten in vielen Herzen. Der Unterricht, nur auf die Entwicklung des Geistes berechnet, nährte die Selbstsucht und den Dünkel, und das Gegengewicht, welches allein die Furcht Gottes geben konnte, kannte man nicht. Anstatt uns zu sagen, daß nut der Lehrer mit Segen wirfen fonne, ber zur Erfenntnis und zum Glauben ber hochsten Bahrheiten und hiermit zur Einsicht gekommen sei, daß er aus sich selbst nichts sei, und daß er Alles, mas er Gutes thue, allein Gott zu banken habe, und daß er, wenn er mit wahrem Segen wirken wolle, des tägs lichen Gebets ju seinem Berufe unumgänglich bedürfe, ja, baß jeder Chrift, und besonders ber Erzieher, täglich Ursache habe, Gott zu bitten um Geduld, Liebe, Demuth und hiermit um die Weisheit im Thun und Laßen u. f. w., statt bessen hörten wir täglich, daß ber Mensch Alles könne, was er wolle, daß er Alles aus sich selbst machen, daß nur er sich selbst helfen könne zc. Hätte ber sonft so eble Bestalozzi es verstanden, die Bibel zum Fundament aller sittlichen und religiösen Bildung zu machen, wahrlich Das Institut würde noch bestehen, so gut als die Anstalten bestehen, und mit

Segen wirken, welche der selige Franke vor mehr denn 100 Jahren mit so geringen Mitteln, aber im alleinigen Bertrauen auf Gott begründete. Anstatt aber die Schuler mit ber Bibel vertraut zu machen, fam Bestalozzi und diejemigen seiner Gehülfen, die den sogenannten Religionsunterricht ertheilten, oder die sogenannten Morgens und Abendgebete hielten, von Jahr zu Jahr immer tiefer in ein leeres Moralistren, und so ist 28 auch erklärlich, wie es kommen konnte, daß ich in dieser Anstalt aufgewachsen bin, da confirmirt wurde und 16 Jahre ein fehr thätiges und moralisch gutes Leben führte — ohne auch nur eine Ahnung vom Worte Gottes zu bekommen. Ich hörte wohl die Bibel manchmal nennen, auch selbst. von Pestalozzi barüber Klage führen, daß Riemand in ihr lese, und sagen, daß dieses in seiner Jugend beger gewesen sei; horte auch bei bem sonntäglichen Hausgottesdienst, wie auch bei meinem Confirmationsunterrichte manchmal einzelne Bibeltexte vorlesen und -willfürlich — erklären, aber eine Ahnung von der Heiligkeit und vom Zusammenhange bes Wortes Gottes, bekamen weder ich noch Anbere. So wie Pestalozzi durch seine Personlichkeit die meisten seiner Gehülfen Jahre lang so an fich feselte, daß sie sich selbst ebenso vergaßen, wie er fich selbst vergaß, wenn es barauf ankam, Gutes zu wirken, ebenso und noch viel mehr, hatte er sie für bas Evangelium beleben können, wurde er es gekannt und geglaubt haben, und der Herr wurde ihm und seinen Gehülfen seinen Segen verliehen und die Anstalt zu einer driftlichen Pflanzschule gemacht haben. Man hatte beswegen nicht nöthig gehabt, der Anstalt zum Aushängeschild den Ramen "driftliche Erziehungsanftalt" zu geben: im Gegentheil, je stiller und bescheidener man fich verhalten hatte, desto mehr wurde man gewirft haben, und auch der thattraftigfte Brausekopf murbe bald zur Einsicht gekommen sein, wie sehr wenig, ja sogar nichts er aus sich selbst sei und könne, und hiemit auch fähig geworben sein, von Fremben etwas zu lernen. Bielleicht ift der Eine oder der Andere geneigt, mir hier Einseitigkeit, Ungerechtigkeit, oder gar Undank gegen Pestalozzi vorzuwerfen, und halt diesen meinen Aussagen das entgegen: wie Pestalogi in Pverdun vorzugsweise den Freitag Morgen bazu benutte, uns Jesus als bas Muster ber Liebe und der Aufopferung darzustellen; oder er fragt mich, ob ich ganz vergeßen habe, mit welchem Eifer Rieberer oft ben Confirmationsunterricht

ertheilt habe? 2c., diesem allen halte ich einstweisen nur oben gesagte Thatsachen entgegen."

Ich wüßte diesem Urtheile Ramsauers wenig hinzuzusügen. Riesterer gab, als ich im Institut war, den Religionsuntericht, welchem aber niemand beiwohnen durfte. Wie er denselben gab, kann man jedoch ungefähr aus dem was hierüber im Bericht an die Eltern gesagt ist, errathen.

"Es erhalten alle größern Zöglinge, heißt es dort, wochentlich zweimal eigentlichen Religionsunterricht. Der Leitfaden, deffen man fic dazu bedient, ift der in der heiligen Schrift, von den mosaischen Urfunden aus, dargestellte religiose Entwicklungsgang des menschlichen Geschlechts, und auf diesen gegründet die reine Lehre Jesu Chrifti, wie er fie in seinem Evangelium verfündigte. Wir legen der Pflichtenlehre die Bergpredigt Jesu, und der Glaubenslehre das Evangelium Johannis hauptsächlich zum Grund. Dieß wird im Zusammenhange gelesen, und aus sich selbst und der ewigen Grundansicht Christi von Gott und von ihm selbst, als dem fichibaren Bilde und Darfteller der Gottheit und des Göttlichen, des Verhältnisses der Menschheit zu Gott und des Lebens in Gott erflärt. Wir suchen an Christus, an seinem Beispiele, und an seiner Art, wie er die Dinge, die Menschen und beren Verhältnisse ansah und behandelte, das im unwandelbaren Wesen der Religion gegründete Sein und Handeln, Glauben und Hoffen in den Kindern anschaulich zu beleben, und ihnen habituell zu machen, und sie durch die Entwickelung deffen, wie sich ber Bater in ihm verklärte, zu einem solchen Sinn und Wandel zu erheben, daß sich Gott in ihnen auch verkläre. Wir bestreiten nicht die religiösen Irrthumer, sondern suchen nur die religiöse Wahrheit Wir suchen den Grund aller Dogmen, und die Quelle aller zu geben. religiösen Ansichten im Wesen der Religion, in der Ratur des Menschen und in ihren Trieben, Berhältniffen, Rraften und Bedürfniffen auf, damit das Kind die Wahrheit in jeder Hülle und das Wesen in jeder Form unterscheiben lerne. Der Gang zur Erzielung des lettern Gesichtspunktes ober ber religiöse Elementar : und Borbereitungsunterricht auf die positiven Lehren der Offenbarung und des Christenthums beruht speciell auf der Beantwortung folgender Fragen: 1) Was liegt als

<sup>1)</sup> Bericht. Pestalozzis Werke 11, 146—149. Es ist wohl keinem Zweifel unterworfen, daß biese Stelle ans Niederers Feder ist.

ursprünglich religiöse Anlage in der menschlichen Ratur, oder welches find die Elemente und Urstoffe aller religiösen Entwicklung und Bildung, insofern diese im Menschen und im Menschengeschlechte selbst liegen, und als etwas von Gott in sie gelegtes von ihnen ausgehen? Diese Eles mente sind Anschauungen und Gefühle. 2) Wodurch und wie werben diese ursprünglich religiösen Anschauungen und Gefühle nothwendig in ihnen erregt und zum Bewußtsein gebracht? Hier sind es besonders die Eltern, die Ratur und die Menscheit, oder das reine Berhältnis zu Bater und Mutter, zur Natur und zur Gesellschaft, die als religiöse Erregunges und Bildungsmittel ins Auge gefaßt werden. 3) Woburch und wie drücken der Mensch und das Menschengeschlecht die in ihnen erregten religiösen Anschauungen und Gefühle ursprünglich und nothe wendig aus? Und wozu leitet die Menschen dieses Alles? Wir finden hier wesentlich ben Ausbruck ber religiösen Stimmung als Gebärde; ben Ausbruck ber religiösen Vorstellung als Wort; ben Ausbruck ber relis giösen Anschauung ale Bild. Erstere erscheint und bildet fich ale Ceremonie, das Zweite als Unterricht und Lehre, das Lette als Symbol und Bilderdienst aus. An den Gang dieser Ausbildung knupft sich die Entwicklung bessen, was als wahrhafte und ewige Religion unwandelbar und überall wirkend in der Menschennatur fich ausspricht, und was als sinnliche Ausartung, als leibenschaftliche Berirrung und persönliches Berberben zum Aberglauben und zum Unglauben, zur Abgötterei und jum Gößendienst, jur heuchlerischen Täuschung seiner selbst und anderer, und endlich zu schnöder Wegwerfung alles Göttlichen und Heiligen hinführt. Den Schlüßel zur deutlichen Einficht davon findet der Zögling in dem intuitiven Bewußtsein des Erwachens und Gangs seiner eigenen Gefühle, in den Eindruden der Dinge auf sein Gemuth und in den religiösen Einrichtungen und Aeußerungen um ihn ber. Als Thatsache ist das Ganze in der religiösen Kulturgeschichte der Menschheit von jeher ausgesprochen. Die Bezeichnung dazu, oder ber Faben, an den sich die Darstellung für den Unterricht anknüpfen muß, ist in der Sprache eines jeden Bolks vorhanden. Was dadurch als nothwendig im Zögling erzeugt werden soll, ist: Er soll die Wahrheit und das Ewige in ihrem Ursprung ergreifen. Er soll sich selbst und das Menschengeschlecht wesentlich religios ins Auge faßen und als ein organisch und nach nothwendigen und gottlichen Gesetzen fich entwickelndes

Ganzes, oder als eine religiöse Ratur anschauen. Er soll den Abfall von Gott und dem Göttlichen ebenso in seinem Ursprung und in seinem Wachsthum erkennend, sich um so inniger und treuer an den Weg der Rückehr zu Gott und an das Leben in ihm anschließen, damit so vorbereitet die Anbetung Gottes im Geist und in der Wahrheit, die Bedeutung des ewigen Evangeliums ihm ausgehe; damit er zu einem innern göttlichen Dasein gelange, wie er äußerlich in einem verständigen Dasein lebt."

Ich theile diese ganze Stelle mit; sie zeigt wie weit der Relisgionsunterricht von aller gläubigen Innigseit und Kindereinfalt entfernt war, von jener christlichen Einfalt, wie sie uns in Luthers kleinem Kastechismus entgegentritt. Aber diese Stelle charakterisitt nur den Relisgionsunterricht im Institut, keinesweges Pestalozzis Religiosität.

Doch ist es klar, daß auch er in Iferten viel weniger die christlich sittliche, als die intellectuelle Bildung im Auge hatte. Durch lettere wollte man der Welt augenfällige Resultate der Methode vorlegen; wie soll man aber durchreisenden Fremden Resultate der christlich sittlichen Bildung, demüthige und liebevolle Herzen der Kinder zeigen, oder gar durch ein Examen roh enthüllen? Dazu kam, daß Pestalozzi darauf resignirte, bei der Menge der Knaben seden einzeln ins Herz zu schließen, wie ein Bater — der ja nie seine Kinder nur in Masse liebt. —

Ich fehre nun zu Pestalozzis Schriften zurück und komme zu benen, welche er als Greis schrieb.

In mehrern seiner Reben an sein Haus sind Stellen, welche bezeugen, daß auch während der in Iferten verlebten Jahre, das Christensthum im tiefsten Herzen Pestalozzis fortlebte; friedliche Sonntags- und Festtagstöne schweben über dem unruhigen, lärmenden Wochentreiben. So in seiner Weihnachtsrede von 1810.

"Ich habe, sagt er bort, von den Alten gehört, und zum Theil noch selbst gesehen: die Weihnacht war dem Menschen eine Racht, die keiner irdischen Racht glich. Der Tag der höchsten irdischen Freude war nicht ihr Schatten. Die Jahrestage der Landeserlösung von Knechtsschaft, die Jahrestage der Freiheit waren ihr nicht zu vergleichen. Sie war ganz eine himmlische Racht, eine Racht himmlischer Freuden. In ihrem stillen, Gott geweihten Dienst ertönten die Worte: Ehre sei Gott

<sup>1)</sup> Ich habe biefe Rebe felbst gehört.

in der Höhe, Friede auf Erden und dem Menschen ein reines Gemuth. Als noch die Engel sich gleichsam ob den Häuptern der Menschen in dieser Stunde versammelten, und Gott priesen, daß der Heiland der Welt geboren ward, — welch' eine Racht war die Weihnacht! wer kann ihre Freuden beschreiben; wer kann ihre Wonne erzählen! die Erde war in ihr in einen himmel umwandelt. In ihr war Gott in den Höhen gefeiert, Friede war auf Erden, und in ihr zeigten die Menschen ein frohes Gemüth. Bruder, Freunde, Rinder, konnte ich Euch hinführen in die alte Christenwelt, und Euch die Feier dieser Stunde in den Tagen der Unschuld und des Glaubens zeigen, wo es die halbe Welt noch für ein Geringes hielt, für den Glauben an Jesum Christum zu sterben! Brüder, Freunde, konnte ich Euch die Freuden der Weihnacht zeigen im Bild dieser Tage! das Herz voll des heiligen Geistes, und die Hand voll menschlicher Gaben — so ftand der Christ in dieser Stunde im Kreis seiner Brüder. So ftand die Mutter im Kreis ihrer Kinder. So ftand der Meister im Kreis seiner Gesellen; der Herr im Rreis ihm eigener Leute. So stand die Gemeinde vor ihrem Pfarrer, im Herzen voll des heiligen Geistes und ihre Hand voll menschlicher Gaben; so gieng jest der Reiche in die Kammer des Armen. Der Feind bot in dieser Stunde dem Feinde die Hand der Berföhnung. Der Sünder kniete in dieser Stunde in Thranen über seine Bergehungen nieder, und freute sich des Heilandes, der ihm seine Sünden verziehe. Die Stunde der himmlischen Freude war die Stunde der himmlischen Heiligung. Erbe war in dieser Stunde eine himmlische Erbe und der Wohnsitz der sterblichen Menschen duftete Gerüche des unsterblichen Lebens." ', Möchte uns die Freude dieser Stunde, möchte uns die Freude über die Geburt unsers Erlösers dahin erheben, daß Jesus Chriftus uns jest als die sichtbare göttliche Liebe erschiene, wie er sich für uns aufgeopfert, dem Tode hingegeben. Möchten wir uns der Stunde seiner Menschwerdung freuen, weil er uns in diefer Stunde die große Gabe seines Tobes auf die Welt brachte und auf den Altar der göttlichen Liebe hinlegte. Er war von dieser Stunde an der für uns geopferte Priefter des herrn. Freunde, Brüder, Schwestern! Laget uns beten: D Gott gib sie uns wieder, die schönen Tage der Welt, wo das Menschengeschlecht sich des

<sup>1)</sup> Pestalozzis Berfe 11, 349.

Erlösers Jesus Christus, sich seiner Geburt wahrhaft freute! Gib uns die Zeiten wieder, wo die menschlichen Herzen in dieser Stunde voll waren des heiligen Geistes, und ihre Hände voll menschlicher Gaben für ihre Brüder! Vater im Himmel; du gibst sie uns wieder, wenn wir sie wieder wollen."

In der schon erwähnten Rede, die Bestalozzi als 72jähriger Greis im Jahre 1818 hielt, kommen Stellen vor, welche tief gehn. Da spricht er aus: nur vom Christenthume sei Heil zu erwarten. "Unser verkünstelter Zeitgeist, sagt er, hat auch ben Ginfluß, ben ber religiöse Sinn unsrer Bater auf diefen Mittelpunkt bes menschlichen Wohlstandes macht, gernichtet. Dieser religiöse Geift, ber das Beil der ftillen beschränften hauslichen Berhältniffe machte, ift in unfrer Mitte, alles innern Lebens beraubt, zu einem rüftigen Raisonnirgeist über alles Heilige und Göttliche versunken; boch mußen wir auch gestehen, die erste Quelle des eigents lichen Gifts unfrer Verfünstlung, ber irreligiöse Sinn der Zeitwelt scheint im Innersten seiner verberblichen Rrafte erschüttert; ber Segensgeist ber wahren Christuslehre scheint mitten im Verderben unscre Geschlechts wieder tiefere Wurzel zu schlagen und in tausend und tausend Menschen inneres, reines Leben zu erhalten, und es ift wahrlich nur allein von dieser Seite zu erwarten, daß wir uns Bolfsbildung halber wirklich zu Maßregeln erheben werben, die geeignet sind, mit genugsamer Kraft in die Ansichten, Gesinnungen, Gelüste und Gewohnheiten unsere Zeitlebens einzugreifen, die wir als die Urquelle unsers Bolksverderbens und uns fere Zeitunglude ansehen und anerkennen mußen." 2

Borzüglich wichtig ist solgender Schluß jener Rede. "Freunde! Brüder! werdet Erneuerer meines Hauses, Wiederhersteller seines alten Geists, und Zeugen, daß der Sinn meiner Jugend, daß der Sinn, der sich in "Lienhard und Gertrud" blühend, und in "wie Gertrud ihre Kinder lehrt", der Reifung näher sich ausspricht, noch in mir lebe. Ja, er lebt noch in mir; ich lebe noch in ihm, und ich will in ihm leben, dis an mein Grab. Freunde, Brüder! In diesem Sinn meiner jungen, und in diesem Sinn meiner jetigen Tage werdet Mitstister des heutigen Resultats der alten ursprünglichen, menschenfreundlichen und wohlthätigen Zwecke meines Hauses. In diesem Sinn und in keinem andern

<sup>1)</sup> Ebenb. 352, 353.

<sup>2)</sup> Chend. Thi. 9, 201—202.

rufe ich Euch alle, alle Glieber meines Hauses! zu einer heiligen Bereinigung unsrer selbst in der Liebe und durch die Liebe. Liebet einander, wie uns Jesus Christus geliebet hat. Die Liebe ist langmuthig und freundlich; die Liebe eifert nicht; die Liebe treibet nicht Muthwillen, sie blahet sich nicht. Sie stellet sich nicht ungebardig; sie suchet nicht bas ihre; sie läßt sich nicht erbittern, sie trachtet nicht nach Schaben. Sie freuet sich nicht der Ungerechtigkeit, sie freuet sich aber der Wahrheit. Sie verträgt Alles; sie glaubet Alles; sie hoffet Alles; sie duldet Alles. Freunde, Brüder! Thut Gutes benen, Die Euch haßen, segnet Die, Die Euch verfluchen. Sammelt feurige Rohlen auf das Haupt eurer Feinde. Laßet die Sonne nicht untergehen über Euerm Zorn. Wenn du opferst, versöhne dich zuerst mit beinem Bruder, und bann erst opfere beine Gabe. Jede schonungslose Härte sei ferne von unserm Haus, fie sei auch gegen ben fern, der uns unrecht thut. Jede menschliche Barte verliere fich in der Sanftheit unsers Glaubens. Sie muß sich in der Sanftheit des driftlichen Glaubens verlieren. Reiner unter Euch entschuldige seine Harte gegen ben, ber unrecht hat. Reiner sage, Jesus Christus hat den nicht geliebt, der unrecht hatte, und unrecht that. Er hat ihn geliebt. Er hat ihn mit göttlicher Liebe geliebt. Er ift für ihn gestor-Er hat nicht die Gerechten, er hat die Sünder berufen zur Buße. Er hat auch ben Sünder nicht gläubig gefunden, er hat ihn gläubig gemacht. Er hat ihn auch nicht bemüthig gefunden, er hat ihn demüthig gemacht, er hat ihn burch seine Demuth bemuthig gemacht. wahrlich, es ist mit dem hohen gottlichen Dienst seiner Demuth, daß er den Stolz des Sünders überwunden, und ihn durch den Glauben an das göttliche Herz seiner Liebe gekettet. Freunde, Brüder! Werden wir dieses thun, werden wir einander lieben, wie uns Jesus Christus geliebet hat, jo werden wir alle Schwierigkeiten, die dem Ziel unsers Lebens entgegenstehen, überwinden, und im Stand sein, das Wohl unsers Hauses auf den ewigen Felsen zu gründen, auf den Gott selber das Bohl des Menschengeschlechts durch Jesum Christum gebauet hat.

Am Grabe fragte ich nach dem Glaubensbekenntnis Pestalozzis; ich suchte es in seinen Schriften wie in seinem Leben, und theilte mit, was er selbst 1793 über sein Christenthum in der Lebensperiode bekannte,

<sup>1)</sup> Ebenb. 298- 300.

ba er sich vielleicht am weitesten von Christo entfernt hatte, und nur in einem speculativen und politischen Element lebte. "Ich gieng schwans fend," so lautete sein Bekenntnis, "zwischen Gefühlen die mich zur Religion hinzogen und Urtheilen die mich von berfelben weglenkten, ben tobten Weg meines Zeitalters." — Dieß Bekenntnis fanden wir in Schriften wie im Leben bestätigt, boch so, daß in seinen frühesten und wieder in seinen spätesten Schriften das religiöse Gefühl den steptischen Verstand überflog. — Und wie hoch schwebt sein langes Leben hindurch eine nicht zu ermüdende, bei keinem Leiden, keinem Undank resignirende Liebe, wie schwebt sie hoch über allen Zweifeln in reiner Himmelsluft! Oberflächliche Reflexion verlockt zum Unglauben, eine Reflexion welche das Maß menschenmöglicher Einsicht verkennend und überschäßend, da ju urtheilen fich vermißt, wo eine flare Selbsterkenntnis verständig resignirend glaubt. Aber Christus, welcher die Starken zum Raube hat, herrscht fort und fort im tiefsten Herzen der Christen als Episcopus in partibus infidelium; auch in Zeiten da ihr Glaube wankt, bleibt er ihnen treu. Das erfahren wir an Pestalozzi, in Wort und Werk.

#### 12. Rüdblid.

wer darf gegen ihn einen Stein aufheben, wer barf ihn vers bammen? Ihm ist viel vergeben, benn er hat viel geliebt.

Ja, eine Liebe zieht sich durch sein ganzes mühevolles Leben, eine Sehnsucht, dem armen verlaßenen Bolf zu helfen. Jene Liebe war seines Herzens Leidenschaft, ihr Feuer entzündete in ihm einen starken Jorn gegen alle, die seinem Liebesstreben in den Weg traten.

Freilich war er sich selbst vorzüglich im Wege. Bei Gott ist Beibes, Rath und That, bei Menschen ist nur zu oft rathlose That oder that. loser Rath. So sahen wir Pestalozzi bei klarster Kenntnis der Menschen unfähig sie zu behandeln und zu regieren; bei den liebenswürsdigsten Ivealen blind, wenn er den Weg zu diesen Ivealen zeigen sollte. Ja, oft ergreift er das seinen großen Gedanken Entgegengesetzteste und Widerstrebendste, um diese Gedanken zu verwirklichen.

Riemand war ferner von einer reinlichen, haushälterischen Existenz als er; aber niemand sehnte sich mehr nach einer solchen, ihren ganzen Werth fürs Leben anerkennend. Die Schilderungen der Haushaltung Gertruds beweisen, daß ein Dichter nicht bloß das vortrefflich barzustellen versteht, was er im vollen Maße besitzt, sondern auch das, wo, nach er sich deshalb von ganzem Herzen sehnt, weil es ihm im vollen Maße mangelt.

Den größten Theil seines Lebens brachte er in brückender Armut zu, so konnte ihm das wahre, ungesuchte Mitleiden mit den Armen und Berlaßenen kaum sehlen. — In bestern Tagen war er aus Grundsat cynisch, wenn ers in bosen Tagen aus Noth war. Dem leiblichen Cynismus entsprach in ihm etwas, was ich nicht geistliche Armut, sondern geistigen Cynismus nennen möchte: ein Widerwille gegen die Aristofratie der Bildung. Und dennoch, wie sein Charakter ja voller Widersprücke ist, dennoch fühlte er sich berusen, dem hohen Gebäude dieser Bildung, statt der alten schadhaften, neue Fundamente unterzulegen. Er wollte das obere Stock des Gebäudes stüßen, ohne sich um dieses Stock zu bestümmern. Rühmte er sich doch, seit 30 Jahren kein Buch gelesen zu haben!

Daher, wie ich schon erwähnte, machte er so viele, ben Autodidaften gewöhnliche Misgriffe. Es fehlt ihm das historische Fundament; was andere längst hatten erscheint ihm ganz neu, wenn es ihm ober einem seiner Lehrer in die Gedanken kommt. Er plagt sich auch, Dinge zu finden oder zu erfinden, die längst erfunden und fertig von ihm hatten benutt werden konnen, wofern er nur um sie gewußt. Wie wurde ihm 3. B. die Kenntnis von des trefflichen Werners Behandlung der minera: logischen Rennzeichenlehre förderlich gewesen sein, besonders bei Bestimmung der Begriffe: Anschauung, Ramengebung, Beschreibung ac. Ale Autodidakt schleppte er täglich auf seinen Spaziergangen Steine zusam-Die Betrachtung eines einzigen Steins hatte ihn geiftig weiter geförbert, ware er in der Zucht der Freiberger Schule gewesen, als große, mühsam zusammengetragene Steinhaufen dem Ungeschulten je fruchten fonnten. — Zucht ber Schule sage ich, fehlt ben Autobibaften. genug, daß sie auf dem Gebiete des Intellectuellen oft erft nach langen Irrfahrten finden, was sie, als ein langst Gefundenes, leicht auf grabem, gebahntem, richtigem Wege hatten erlangen können; fie ermangeln auch der ethischen Zucht, welche uns abhält, nach Willfür und Laune intellectuellen Gelüften, Ledereien und Genießeleien nachzugehen und und heilsam nöthigt, und selbst zu verleugnen und den und vom Lehrer gewiesenen Weg zu verfolgen. —

Mancher fürchtet wohl, der Drafel ertheilende Instinkt der Auto-

1

bibakten möchte durch die Schule leiden. Ift aber dieser Instinkt ächter und die Schule rechter Art, so erstarkt jener durch diese; tiefgefühlte, träumerische, passive Ahnungen verklären sich in ein gesundes waches Schauen.

Dieser Autodidaktencharakter Pestalozzis zeigte sich bei Behandlung mehrerer Lehrsächer. Was sind seine Städtenamen, die er aus einem Inder irgend einer Geographie ohne alle Sachkenntnis nach dem Alphabet zusammenstellt, was die aus Schellers Lerikon ausgeschriebenen Worthausen, was sind sie anders als Glücksversuche eines Ungeschulten, neue Wege tappend zu sinden, auf neue Weise Schulbücher zu schreiben?

Wenn aber der Autodidakt die alten Landstraßen verläßt, so sindet er, troß vielen Irregehens, doch auch manchen Seiten- und Richtweg, dessen Kenntnis den Leuten vom Fache lieb ist und sie veranlaßt, selbst Neues zu versuchen. Auf solche Weise hat Pestalozzi auch auf Wider-sacher Einfluß geübt.

Er influirte persönlich überhaupt weniger auf die Unterrichtsweise in einzelnen Disciplinen, nothigte dagegen die Pädagogenwelt, das Ganze ihrer Aufgabe von Reuem ins Auge zu faßen, über das Wesen und die Bestimmung des Menschen nachzudenken wie über den Weg um ihn von Jugend auf dieser Bestimmung zuzuführen. Und dieß geschah nicht nach der oberstächlichen, rationalistischen Weise Basedows und seiner Schule, sondern so tiessinnig, daß ein Mann wie Fichte hierin das Größte sah und ahndete.

Ju beklagen ist es aber, daß die praktischen Versuche Pestalozzis und seiner Mitarbeiter, in verschiedenen Disciplinen neue Lehrweisen aufzustellen, so vorzugsweise Anklang und Nachahmung fanden. Eine Prüfung der tiesen Principien Pestalozzis, Einsicht in den Widerspruch zwischen diesen Principien und seiner Praxis hätte vielmehr antreiben müßen, neue, den Principien wirklich entsprechende Wege aussindig zu machen. Das gilt z. B. von dem, was ich über die fälschlich so genannten Uebungen der Anschauung gesagt. Die meisten Nachahmer des großen Mannes haben sich gerade in seine Schattenseite, in das méchaniser l'éducation verliebt. Wenn jenes méchaniser, jene ganz äußerlichen pädagogischen Kunstmittel und Kunstgriffe, wenn sie einst bis zur Unskenntlichkeit modifizirt oder ganz zurückgetreten und vergeßen sein werden—

bann werden noch Pestalozzis "Lienhard und Gertrud," "die Abendstunde eines Einstedlers" und "wie Gertrud ihre Kinder lehrt" fortleben und fortwirken, sind auch diese Werke, wie alles Menschliche, nicht ganz rein und sledenlos.

Tieffinnige Gebanken, welche eine heilige Liebe unter schweren Wehen geboren hat, sie sind Gedanken des ewigen Lebens und hören, wie die Liebe, nimmer auf.

------

# Beilagen.

• . • •

## Beilage I.

### Bolfgang Natich. Literatur.

Natich verfaßte eine Menge Schriften. Ich fenne folgenbe:

1. Encyclopaedia universalis pro Didactica Ratichii. Cothenis 1619. Wahrscheinlich einerlei mit der "Allunterweisung nach der Lehrart Ratichii. 1619." Diese Encyslopädie begreift auf 13 Seiten fast nur Desinitionen von 32 wisenschaftlichen Disciplinen. 3. B. Quid est Encyclopaedia? — Enc. est habitus omnium entium intelligibilium mentem humanam rite informandi. Quomodo dividitur? In Dogmaticam et Didacticam. Quid est Dogmatica? — Dog. est habitus quascunque disciplinas methodice explicandi. u. s. w.

Bum Schluß findet fich folgender Ueberblick.

Encyclopaedia dividitur in duas partes, in

Dogmaticam quae vel Didacticam et de qua alibi liberalis illiberalis ubi Technologia instrumentalis realis **Urationis** Theologia Logica Rhetorica. Poetica. Grammatica. Jurisprud. Philosophia. Medicina. contemplativa. activa. Ethica. Metaphysica. Physica. Mathematica. Politica. Occonomica. Simplex mista Arithmetica. Geometria.

Musica. Astronomia. Cosmographia. Optica.

2. Grammatica universalis pro Didactica Ratichii. Cothenis '1619. Sie gibt wie die Encyklopädie, in katechetischer Form, auf 20 Seiten meist Definitionen. 3. B.

Quid est Grammatica? — Gr. est habitus instrumentarius ad purum sermonem.

Quot sunt in puro sermone consideranda? — Duo: Essentia et Affectio.

Quid est essentia puri sermonis? — Essentia puri sermonis est illius cum probatis autoribus congruentia etc.

An diese Ratechese schließt sich ein tabellarischer Ueberblick der lasteinischen Conjugationen und Declinationen. Die Encyslopädie wie die Grammatik sind jedoch wenig geeignet, um Ratichs Methode aus denselben kennen zu lernen.

- 3. Methodus institutionis nova.... Ratichii et Ratichianorum edita studio M. Johannis Rhenii. Lipsiae 1626. Hierin find folgende Tractate:
  - a. Wolfgangi Ratichii in methodum linguarum generalis introductio.
  - b. Ratichianorum quorundam Praxis et Methodi delineatio in lingua latina, quae et in caeteris linguis exemplaris loco esse potest.
  - c. Artifel auf welchen fürnehmlich die Ratichianische Lehrkunst beruhet.

Rhenius sagt in der Borrede: er habe diese 3 Schriften aus der Hand seines Freundes Ratich erhalten, zwei davon sind von Augsburger Mitarbeitern Ratichs. Mein verehrter Freund, Herr Rector Bomel in Frankfurt, theilte mir dieselben gütigst mit; sie sind zur Charakteristist der Ratichischen Methode sehr wichtig. Ich citire a. Methodus. b. Praxis. c. Artikel.

Ratich hat, außer den unter 1. und 2. aufgeführten Lehrbüchern noch folgende herausgegeben, welche Jöcher, Schwarz und Maßmann anführen. Ich konnte ihrer nicht habhaft werden, wiewohl ich mich deshalb nach Köthen wandte, wo sie erschienen.

Nova Didactica. 1619.

Rhetorica.

Physica. (Allgemeine Naturfündigung.) Metaphysica. (Wesenkündigung.)

<sup>1)</sup> Erschien auch beutsch, italienisch, französisch. Niemeyer C. 22.

Compendium Grammaticae latinae.

Compendium Logicae. 1621. (Kurzer Inbegriff ber Berstandlehre.) Griechische Sprachübung. 1620.

Lehrbüchlein für die angehende Jugend.

Jede dieser Schriften hat den Zusatz pro Didactica Ratichii. —

4. Memorial, welches zu Frankfurt auf dem Wahltag Anno 1612 den <sup>27</sup>/<sub>28</sub> Mai dem deutschen Reich übergeben. Dieses schriftliche Mesmorial besindet sich auf dem Frankfurter Stadt-Archive.

An diese Schriften Ratichs schließen sich zunächst folgende wichtige Gutachten von Zeitgenoßen des Mannes an:

5. Kurper Bericht von der Didactica, oder Lehrfunst Wolfgangi Ratichii. Darinnen er Anleitung gibt, wie die Sprachen, Künste und Wißenschaften leichter, geschwinder, richtiger, gewisser und vollkömmelicher, als bishero geschehen, fortzupflanzen seynd. Gestellet und ans Licht gegeben durch Christophorum Helvicum SS. Theologiae Doctorem und Joachimum Jungium Philosophum, Beyde Professoren zu Gießen. Geschruckt im Jahr 1614.

Diesen Bericht erhielt ich (wie den folgenden) durch meinen Freund, Professor Maßmann, welcher denselben mit bedeutenden Zusätzen im ersten Heft des 7. Bandes der freimuthigen Jahrbücher der deutschen Bolfsschulen von Schwarz, Jahrgang 1827, hat abdrucken laßen.

6. Bericht von der Didactica, oder Lehrfunst Wolfgangi Ratichii, Darinnen er Anleitung gibt, wie die Sprachen gar leicht und geschwinde können ohne sonderlichen Zwang und Verdruß der Jugend fortzgepflanzet werden. Auf begeren gestellet und beschrieben durch etliche Prosessoren der Universität Jena, in welchem zugleich auf etlicher nichtige und vergebliche Einrede geantwortet wird. Jehna 1614.

Am Ende des Berichts sind unterschrieben: A Grawerus der H. Schrifft Dr. und Prosessor. Zacharias Brendel Phil. et Med. D. et Pros. publ. Balthasar Gveltherus M. Hebräischer und Griechischer Sprache Prosessor. M. Michael Wolstus Physices Pros. publ. Ich citire "Grawer."

- 7. Bericht vom newen Methodo: wie es in den Schulen des Weymarischen Fürstenthumbs mit Unterweisung der Jugend gehalten werden soll, allermeist so viel betrifft die deutschen Classen, item in etwas auch
- 1) Diese ist eine Uebersegung von: τοῦ Ελληνεσμοῦ γύμνασμα πρὸς τὴν δεδακτικήν. 1620.

31

v. Raumer, Gefcichte ber Babagogif. II. 2. Aufl.

mit belangende die lateinischen Classen der Grammaticen. Sestellet durch Johannem Kromeyer F. S. Hoffprediger und der General-Superin, tendenz verordneten Inspectorem daselbst. Weymar bei J. Weidnern. 1619.

Auch diese wichtige Schrift verdanke ich der gutigen Mittheilung des Herrn Prof. Masmann, welcher sie auf der Munchner Bibliothek fand.

8. Unterthänige Relation. Bon der Lehrart Herrn Bolfsgangi Ratichii. Königl. Maytt. vndt der Reiche Schweden Hochverordneten Raths undt Canplers Ercellent zu eigenen handen vberliefert im Quartier Großen. Sommerda den 15. Martii anno 1634.

Zum Schluß: Signatum Erfurdt am 10. Martii 1634. Hieronymus Brückner D. Joh. Matthäus Meyfart. Stephanus Ziegler. SS. Th. D.

Diese, an den Kanzler Orenstierna gerichtete Relation, hat Herr Director Dr. Riemeyer in einem Examenprogramm, Halle 1840, abdruckn laßen, in welchem er außerdem bedeutende Beiträge zur Charakteristif des Ratichius gibt. Das Original jener Relation ist auf der herzoglichen Bibliothek in Gotha aufbewahrt. Zu jenen Beiträgen gehören Auszüge aus einer, ebenfalls in Gotha sich befindenden Abschrift einer Ratichschen Schrift, deren Titel: "Die allgemeine verfaßung der christlichen Schule, welche in der wahren Glaubens Ratur und Sprachen Harmony, auß Heiliger Göttlicher Schrift, der Ratur und Sprachen anzustellen, zu bestestigen und zu erhalten, zu der Lehr Art Ratichj. Beschrieben durch . . . . Rat. Symb. Gewohnheit verschwind, Vernunsst überwind, wahrheit plasssind. Kranich-Feld. 1632."

Drei andere Programme des Herrn Dr. Riemeyer aus den Jahren 1841, 1842 und 1843 sepen die interessanten Mittheilungen über Ratichius fort. Ich citire das Programm von 1840 durch "Riemeyer A." das zweite durch "Riemeyer B." das dritte durch "Riemeyer C." das vierte durch "Riemeyer D."

In den Programmen A. und D. citirt Herr Dr. Riemeyer unter andern noch folgende, Ratich betreffende Schriften:

- a. Kurze Rachricht von einem berühmten Pädagogen des vorigen Jahrhunderts, Wolfgang Ratichius . . . . von J. C. Förster. Halle verlegt von Michaelis. 1782.
- b. Interusurium didacticum s. meditationes quaedam et psephismata eruditorum εἰς ἐκάτερον scripta: unde ferme constat quid

censendum sit de methodo, quae vulgo Ratichiana dicitur: ex schola Magdeburgensi edidit M. J. Blocius. 1621. 4.

- c. Außschreiben Eines Ehrn Besten Raths Dero Stadt Magdeburgk, Herrn Wolfgangi Ratichii didacticam . . . betressend. Magdeburg 1621. 4.
  - d. Hientzsch Wochenblatt für das Bolksschulwesen. Jahrg. 1. N. 5-8.
  - e. Desiderata methodus nova Ratichiana.... Halae Sax. 1615. 12.
  - f. Bockerodt Programm von Evenius. Gotha 1724.

# Beilage II.

# Pädagogische Werke des Comenins.

1. J. A. Comenii Janua linguarum reserata aurea sive seminarium linguarum et scientiarum omnium, hoc est, compendiosa latinam (et quamlibet aliam) linguam, una cum scientiarum artiumque omnium fundamentis, perdiscendi methodus, sub titulis centum, periodis mille comprehensa. Editio postrema, prioribus castigatior et mille circiter vocabulis auctior, cum versione germanica et gallica, absolutissimoque titulorum et vocum indice. Amstelodami apud Joannem Janssonium. 1642.

Die erste Ausgabe kenne ich nicht. Die Vorrede des Comenius ist unterschrieben: Scribebam in exilio 4 Martii 1631.

- 2. J. A. Comenii Physicae ad lumen divinum reformatae Synopsis. Lipsiae 1633.
- 3. J. A. Comenii Orbis sensualium pictus, hoc est omnium fundamentalium in mundo rerum et in vita actionum, Pictura et Nomenclatura. Editio secunda, multo emaculatior et emendatior. Noribergae Typis et sumptibus Michaelis Endteri. 1659. Die sichtbare Welt, das ist aller vornehmsten Welt-Dinge und Lebens-Verrichtungen Vorbild und Benahmung.

Die erste Ausgabe kenne ich nicht. Bon spätern Editionen besitze ich einen Ordis pictus quadrilinguis, lateinisch, deutsch, italienisch und sranzösisch, welchen Courelle 1755 bei Endter herausgab.

4. J. A. Comenii Opera didactica omnia, variis hucusque occasionibus scripta, diversisque locis edita, nunc autem non tantum

in unum, ut simul sint, collecta, sed et ultimo conatu in Systema unum mechanice constructum, redacta. Amsterdami impensis D. Laurentii de Geer excuderunt Christophorus Conradus et Gabriel a Roy. Anno 1657. 4 Voll. Folio.

Im ersten Theile sindet sich folgendes zwischen den Jahren 1627 und 1642 Geschriebene.

- 1. De primis, occasionibus quibus huc studiorum delatus fuit Author, brevissima relatio.
  - 2. Didactica magna. Omnes omnia docendi artificia exhibens.
- 3. Schola materni gremii, sive de provida Juventutis primo sexennio Educatione.
  - 4. Scholae vernaculae delineatio.
- 5. Janua latinae linguae primum edita. Ein Abdruck ber ersten Edition ber Janua.
  - 6. Vestibulum ei praestructum.
  - 7. Proplasma Templi Latinitatis Dav. Vechneri.
  - 8. De sermonis Latini studio.
  - 9. Prodromus Pansophiae.
  - 10. Variorum de eo Censurae etc.

Der zweite Theil enthält die vom Jahre 1642 bis 1650, bes sonders in Auftrag der Schweden verfaßten Schriften, nämlich:

- 1. De novis Didactica studia continuandi occasionibus.
- 2. Methodus linguarum novissima.
- 3. Lat. linguae Vestibulum, Rerum et linguae cardines exhibens.
- 4. Januae linguarum novissimae Clavis, Grammatica latinovernacula.

Der dritte Theil begreift die von Comenius in Ungarn vom Jahre 1650 bis 1654 verfaßten Schriften, nämlich:

- 1. De vocatione in Hungariam relatio.
- 2. Scholae pansophicae delineatio.
- 3. De repertis studii pansophici obicibus.
- 4. De ingeniorum cultura.
- 5. De ingenia colendi primario instrumento, Libris.
- 6. De reperta ad Authores latinos prompte legendos et clare intelligendos facili, brevi, amoenaque via.

- 7. Eruditionis scholasticae pars I. Vestibulum, Rerum et linguae fundamenta ponens.
- 8. Eruditionis scholasticae pars II. Janua rerum et linguarum structuram externam exhibens. Hierin
  - a. Lexicon januale.
  - b. Grammatica janualis.
  - c. Janualis rerum et verborum contextus, Historiolam rerum continens. Eine umgearbeitete Janua reserata, 100 Artifel und 1000 Säpe wie in der ersten Edition.
- 9. Eruditionis scholasticae pars III. Atrium rerum et linguarum ornamenta exhibens. Hierbei eine Schrift, die in hundert Artikeln 1000 Sätze enthält, der Janua ähnlich, aber eine Stufe höher als diese.
  - 10. Fortius redivivus, sive de pellenda Scholis ignavia.
  - 11. Praecepta morum in usum Juventutis collecta. Anno 1653.
  - 12. Leges bene ordinatae scholae.
  - 13. Orbis pictus. Rur Anfündigung.
- 14. Schola Ludus: h. e. Januae Linguarum praxis comica. Wiederum ungefähr ber Inhalt ber Janua reserata in bialogischer Form.
- 15. Laborum scholasticorum in Hungaria obitorum Coronis. Schulrede zum Abschied von Patak 1654 gehalten.

Der vierte Theil enthält die in Amsterdam bis zum Jahre 1657 verfaßten Schriften.

- 1. Vita gyrus, sive de occasionibus vitae, et quibus Autorem in Belgium deferri, iterumque ad intermissa didactica studia redire contigit.
- 2. Parvulis parvulus, Omnibus omnia, h. e. Vestibuli latinae linguae Auctarium, voces primitivas in sententiolas redigens.
  - 3. Apologia pro latinitate Januae linguarum.
  - 4. Ventilabrum sapientiae, sive sapienter sua retractandi ars.
- 5. E scholasticis labyrinthis exitus in planum, sive Machina didactica mechanice constructa.
- 6. Latium redivivum, hoc est, de forma erigendi latinissimi Collegii, seu novae romanae civitatulae, ubi latina lingua usu et consuetudine addiscatur.
- 7. Typographeum vivum, hoc est: ars compendiose et tamen copiose ac eleganter sapientiam non chartis sed ingeniis imprimendi.

- 8. Paradisus juventuti christianae reducendus, sive optimus scholarum status, ad primae paradisiacae scholae ideam delineatus.
- 9. Traditio lampadis, 'hoc est studiorum sapientiae christianaeque juventutis et scholarum, Deo et hominibus devota commendatio.
  - 10. Paralipomena didactica.

Zulest kann erwähnt werben, daß Comenius die Theologia naturalis sive liber Creaturarum des Raymundus de Sabunde umarbeitete. Das Buch erschien 1661.

# Beilage III.

# Hansordnung im Philanthropin.

Um 5 Uhr wedt ein Hausbedienter einen Famulanten, dieser einen Lehrer und die übrigen Famulanten. Dann visitirt der Lehrer die Studen derselben, sieht, ob die Sachen in guter Ordnung sind, und die Geschäfte gehörig verrichtet worden. Um ein Biertel vor 6 Uhr wird von einem Hausbedienten oder Famulanten die Reveille geschlagen. Dann stehen alle Lehrer und Philanthropisten auf. Darsauf besucht der sedesmalige Lehrer und Inspicient alle Zöglinge auf ihren Studen, und bemerkt diesenigen, welche er in irgend einer Sache der Rachläsigkeit schuldig sindet. Wann nun die Philanthropisten unter Aufssicht angezogen und gereinigt sind, versammeln sie sich im Auditorio IV. zur Worgenandacht. Rach Endigung derselben gehen alle zum Frühstück, und dann, während des Winters um 8 Uhr, während des Sommers um 7 Uhr, in die Lehrstunden. Es wird aber in denselben solgendes getrieben:

Für die erfte Claffe der größeren Penfionisten.

Vom Professor Trapp, über gewählte Theile aus Ramlers Batteur, aus Schützens Lehrbuch zur Bildung des Verstandes und des Geschmacks, aus Sulzers Vorübungen. Dieses nur in den ersten 3 Tagen der Woche. In den 3 folgenden wird die natürliche Religion und Moral, über Base, dows natürliche Weisheit im Privatstande, vom Prosessor Trapp gelehrt.

Bon 9-10 Tangen bei Tanger, Reiten bei Bereiter Schrödter,

<sup>1)</sup> Baco de Augm. sc. 6. 2 hat benfelben Ausbruck, jeboch in einem anbern Sinn\_

unter ber Aufsicht von Feder und Hauber, abwechselnd, die ganze Woche durch, außer Mittwoche und Sonnabend. Jenes geschieht im Aud. IV., dieses auf der hochfürstlichen Reitbahn.

- 10—12. In der lateinischen Sprache lehrt Basedow in seinem Hause entweder die alte Historie (mit dem Zubehör) oder die praktische Philosophie, nach Ciceronis libris de officiis.
  - 12-1. Tischzeit.
- 1.—2. Mäßige Leibesübung: als Dreschen, Hobeln und Tisch, lern, in denen von unserm Landesvater eingeräumten Zimmern des fürftl. Dietrichschen Pallastes.
- Bon 2—3 Mont. und Dienst. Geographie von Hauber, über Pfennigs Geographie. Mittw. Kenntnis des menschlichen Körpers, und etwas von der Chymie, bei dem hochfürstlichen Hofrath und Leibs medicus Krepschmar, in seinem Hause, wo die Praeparata und Instrusmente vorhanden sind. In den 3 letzten Tagen Uebung im mathemastischen Zeichnen, bei Prof. Wolfe.
- 3—5. llebung in der französischen Sprache und in der Universalshistorie, von Prof. Trapp, über Schröcks Universalhistorie und über histoire universelle par Millot, in 5 Tagen. Am Sonnabend hält Hauber in dieser Stunde ein Zeitungs-Collegium, um die Staatsverfassungen und merkwürdigen Begebenheiten den Erwachseneren nach und nach bekannt zu machen.
- 5—6. Mathematik von Buße, über Eberts nähere Amveisung zu den philosophischen und mathematischen Wißenschaften, in den ersten 3 Wochentagen; in den 3 letten die Physik über Errlebens Naturlehre.
- 6—7. Einige Kenntnis bes Himmels und ber Erbe, bei Wolfe, nach Schmids Buche von den Weltkörpern, 2mal in der Woche, 4mal Griechisch bei Danner, über Rector Stroths chrestomathiam graecam, über Luciani Timonem und Xenophontis memorabilia Socratis.

Für die zweite Classe der Größeren.

- Bon 8-9. Gleicher Unterricht mit ber ersten Classe bei Prof. Trapp.
- 9—10. Reiten und Tanzen mit der ersten Classe abwechselnd, d. i. die heute reiten, tanzen morgen, und die heute tanzen, reiten morgen. Ausübung der Rechenkunst für Einige, bei Prof. Trapp.

- 10—11. Latinität von Hauber, über Auctores in Basedowii chrestomathia hist. antiq.
  - 11 12. Latinitat von Danner, über Basedowii chrestomath.
  - 1-2. Drechseln und Hobeln mit der ersten Classe, abwechselnd.
- 2—3. Handzeichnen bei Doctor Samson. Einige nehmen an dem Unterricht der ersten Classe Theil. Einige haben Ausübung der Rechenkunft bei Buße.
  - 3-5. Gleiche Beschäftigung mit ber erften Classe.
- 5—6. Mathematik bei Danner, in 3 Tagen; in den übrigen Tagen nehmen Einige an dem Unterricht der ersten Classe Theil, und Einige haben Privatbeschäftigung.
  - 6-7. Englisch über den Vicar of Wakesield, bei Prof. Trapp.

Für die erfte Claffe ber kleineren Philanthropisten.

- Von 8—9. Uebung im Deutschlesen, bei Jahn; die Lesebücher sind von Rochows und Weißens Kinderfreund, Campens Sittenbüchlein für Kinder in gesitteten Ständen, Feddersens Beispiele der Weisheit und Tugend, Funks kleine Beschäftigungen für Kinder, Erste Rahrung für den gesunden Wenschenverstand.
- 9—10. Uebung im Schreiben, bei Bogel, mit der zweiten Classe abwechselnd, die ganze Woche durch. Und lehrreicher Umgang bei Rector Reuendorf, auf seiner Stube oder beim Spazierengehen.
- 10—11. Latinität bei Feber, über Phaedri fabulas, Büschingü librum latinum, und über gewählte Stücke aus Basedowii libro elementari und chrestomathia Colloquiorum Erasmi.
  - 11—12. Französisch bei Jasperson.
  - 1—2. Musik, und Freistunde unter Feders Aufsicht.
- 2—3. Uebung im Handzeichnen, bei Doctor Samson, unter der abwechselnden Aufsicht von Jasperson, Bogel und Spener.
  - 3-4. Uebung im Tangen, bei Tanger, unter Bogele Auffict.
- 4—5. Französisch bei Spener, über gewählte Stücke aus Basebows Manuel d'éducation.
- 5—6. Lateinisch bei Feder, über gewählte Stücke aus dem las teinischen Elementarbuche.
- . 6-7. Eine Freistunde zum Umgange, unter Reuendorfs Auf= sicht. (Siehe oben.)

Für die zweite Classe der kleineren Philanthropisten.

- 8—9. Uebung im Schreiben, bei Bogel.
- 9—10. Rechtschreibung und Freistunde zum Umgange, abwechselnd mit der ersten Classe. (S. erste Classe.)
  - 10—12. Lateinisch bei Wolfe.
  - 1 2. Wie bei der ersten Classe.
  - 2-3. Zeichnen, wie oben.
  - 3-4. Tanzen, wie oben.
- 4-5. Französisch bei Jasperson, über gewählte Stude aus bem Manuel d'éducation.
- 5-6. Uebung im Lesen lehrreicher Bücher, bei Jahn, auf seiner Stube.
- 6—7. Freistunde zum Conversiren mit Reuendorf. Den Isten und 15ten Tag jedes Monats wenden die kleineren Philanthropisten an zum Briefschreiben. An zweien Nachmittagen in der Woche wird spatieren gegangen.

## Beilage IV.

## Pestalozzi. Literatur.

- 1) Pestalozzis Werke. 15 Bande. Tübingen bei Cotta. 1819—1826. Hierin:
  - a. Lienhard und Gertrud. Theil 1-4.
  - b. Wie Gertrud ihre Kinder lehrt. Th. 5.
- c. An die Unschuld, den Ernst und den Edelmuth meines Baterlands. Th. 6.
- d. Meine Rachforschungen über den Gang der Ratur in der Entwicklung des Menschengeschlechts. Th. 7.
  - e. lleber Gesetzgebung und Kindermord. Th. 7. u. 8.
- f. Ueber die Idee der Elementarbildung. Eine Rede, gehalten in Lenzburg. 1809. Th. 8. 1
- g. Pestalozzis Brief an einen Freund über seinen Aufenthalt in Stanz. Th. 9. 2
- 1) "So ift ein großer Theil ber Lenzburger Rebe Hrn. Nieberers Wert" Biber S. 11. Sie erschien zuerst in ber "Wochenschrift für Menschenbildung."
  - 2) Erschien ebenfalls früher in ber "Wochenschrift für Menschenbilbung."

- h. Ansichten über Industrie, Erziehung und Politik. Th. 9.
- i. Rebe an mein Haus, gehalten den 12. Janner 1818. Th. 9.
- k. Figuren zu meinem Abc-Buch. (Fabeln.) Th. 10.
- 1. Ansichten und Erfahrungen, die Idee der Elementarbildung bestreffend. Th. 11. 1
- m. Ueber die Grundsätze und den Plan einer im Jahre 1807 ans gefündigten Zeitschrift. Th. 11.
- n. Bericht an die Eltern und an das Publicum über den Zustand und die Einrichtungen der Pestalozzischen Anstalt im Jahre 1807. <sup>2</sup> Th. 11.
- o. Ein Wort über den Zustand meiner padagogischen Bestrebungen und über die Organisation meiner Anstalt im Jahr 1820. Th. 11.
- p. Einige Reben an mein Haus in den Jahren 1808. 1809. 1810. 1811 u. 1812. Th. 11.
  - q. Christoph und Else. Th. 12.
  - r. Pestalozzis Schwanengesang. Th. 13.
  - s. Zahl= und Formlehre. Th. 14.
  - t. Forms und Größenlehre. Th. 15.
  - u. Rede, den 26sten April 1826 in Langenthal gehalten. Th. 15.

Gegen diese Gesammtausgabe find einige treffende Ausstellungen gemacht worden. Buerft: daß fie unvollständig sei. Es fehlt:

- a. Agis, über die spartanische Gesetzgebung. (Pestalozzis erfte Schrift.)
- b. Die Abendstunde eines Einsteblers.
- c. Ein Schweizer Blatt, in 2 Banden. 1782. 1783.
- d. "Pestalozzis Elementarbücher", besonders das von ihm selbst verfaßte "Buch der Mütter." Tübingen 1803. Die "Anschauungslehre der Maßverhältnisse" u. die "Anschauungslehre der Zahlenverhält-
  - 1) Früher erschienen unterm Titel: "H. Pestalozzis Ansichten, Erfahrungen u. Mittel zur Beförderung einer der Menschennatur angemeßenen Erziehungsweise. Leipzig 1807."
  - 2) Früher erschienen in der Wochenschrift für Menschenbildung, in der Gesammtausgabe erhielt sie aber wichtige Jusätze.
    - 3) Bon herrn heußler.
  - 4) Erschien zuerst in Iselins Ephemeriben 1780, und ward in der Wochenschrift für Menschenbildung 1807 wieder abgedruckt.
  - 5) Ich kenne bieß nicht, weiß daher nicht, ob es ganz von Pestalozzi verfaßt ist. Um das Jahr 1798 gab er noch "ein Schweizer Volksblatt" von der Regierung autoristrt heraus.

nisse", von Krüst ausgearbeitet, sind für Pestalozzis Wirken eben so wichtig, als die von Schmid herrührende Zahl-, Form- u. Größen- lehre, im 14ten u. 15ten Bande der Werke Pestalozzis.

- e. Ansichten über die Gegenstände, auf welche die Gesetzebung Helvetiens ihr Augenmerk vorzüglich zu richten hat, von Pestalozzi. Bern 1802.
- s. Meine Lebensschicksale als Vorsteher meiner Erziehungsinstitute in Burgdorf u. Iferten, von Pestalozzi. Leipzig 1826.
  - g. Die Kinderlehre der Wohnstube (in Rossels Monatschrift).
- h. Wochenschrift für Menschenbildung. 4 Bände. 1807—1811. Der Brief Pestalozzis über seinen Aufenthalt in Stanz, ber Bericht über die Anstalt in Iferten und die Lenzburger Rebe sind, wie erwähnt, aus der Wochenschrift entnommen.
- i. Pestalozzis Erziehungs-Unternehmung im Berhältnis zur Zeit-Cultur (von Nieberer). 1812. Hierin ein Brief Pestalozzis an Rieberer.
- k. Erklärung gegen Herrn Chorherr Bremi's brey Dupend Burtlische Zeitungsfragen, von Pestalozzi. Iferten 1812.

Mit Recht wird auch getabelt, daß Lienhard und Gertrud, wie es in der Gesammtausgabe steht, "überarbeitet und durch Einmischung von Ansichten, die seinen spätern Lebenssphären angehören, verunstaltet" sei.

Der Schriften über Pestalozzi und seine Bestrebungen haben wir eine große Menge. Ich will nur einige der bedeutendern anführen:

- 1) Briefe aus München-Buchsee über Pestalozzi und seine Elementar-Bildungsmethode von W. von Türk. 2 Thle. Leipzig 1806.
- 2) Mittheilungen über H. Pestalozzis Eigenthümlichkeit, Leben und Erziehungs-Anstalten, von Henning (in Cöslin). In Harnisch "Schulrath an der Ober." Erste Lieferung. 1814.
- 3) Johann Heinrich Pestalozzi nach ihm selbst u. Andern geschils dert von Dr. W. B. Mönnich. In den "Zeitgenoßen. Leipzig 1831".
- 4) Pestalozzis Leistungen im Erziehungsfache, von Dr. Heußler, Lehrer am Gymnasium zu Basel. Basel 1838.
- 5) Kurze Stizze meines padagogischen Lebens. Mit besonderer Berücksichtigung auf Pestalozzi u. seine Anstalten, von J. Ramsauer. Oldenburg 1838.
- 1) Seltsam, daß der Redacteur bieser Gesammtausgabe Werke von Pestalozzi regließ, eigene aufnahm!

- 6) Amtlicher Bericht über die Pestalozische Anstalt, von Johann 3th, Defan u. Präsident des Erziehungeraths in Bern. 1802.
- 7) Pestalozzis Idee eines ABC der Anschauung von Herbart. Göttingen 1804.
- 8) Bemerkungen gegen Pestalozzis Unterrichts. Methode, von Steinmüller, Pfarrer. 1803.
  - 9) Auffätze für u. gegen die Pestalozzische Unterrichtsmethode. 1806.
- 10) Beitrag zur Biographie Heinrich Pestalozzis, von Eduard Biber. 1827. (Bichtige Actenstücke zur Kenntnis der letten 14 Lebens; jahre Pestalozzis; im Urtheil über Pestalozzi ein Non plus ultra von Impietät und Ungerechtigkeit.)
- 11) Heinrich Pestalozzi. Züge aus dem Bilde seines Lebens und Wirfens nach Selbstzeugnissen, Anschauungen und Mittheilungen von Dr. R. J. Blochmann, Geheimer Schulrath und Prosessor. 1846.

# Beilage V.

## Abendstunde eines Einstedlers.

Ver Mensch, so wie er auf dem Throne und im Schatten des Laubdaches sich gleich ist, der Mensch in seinem Wesen, was ist er? Warum sagens die Weisen uns nicht? Warum nehmens die erhabnen Seister nicht wahr, was ihr Geschlecht sei? Braucht auch ein Bauer seinen Ochsen und lernt ihn nicht kennen? Forschet ein Hirt nicht nach der Natur seiner Schase?

Und ihr, die ihr den Menschen brauchet und saget, daß ihr ihn hütet und weidet, nehmet auch ihr die Mühe des Bauern für seinen Ochsen? Habt auch ihr die Sorge des Hirten für seine Schafe? Ift eure Weisheit Kenntnis eures Geschlechts und eure Güte, Güte erleuchteter Hirten des Volks?

Was der Mensch ist, was er bedarf, mas ihn erhebt, und was ihn erniedrigt, was ihn stärket, und ihn entfrästet, das ist Besdürfnis der Hirten der Völker, und Bedürfnis des Menschen in den niedrigsten Hütten.

Allenthalben empfindet die Menscheit dieses Bedürfnis. Allents

halben strebet sie mit Mühe und Arbeit und Drang empor. Darum welfen ihre Geschlechter unbefriedigt dahin, und ruft das Ende der Tage der mehrern Menschheit laut, daß die Vollendung ihrer Laufbahn sie nicht gesättigt habe. Ihr Ende ist nicht die Reifung vollkommner Früchte der Jahrszeit, die nach vollendeter Bestimmung sie zur Ruhe des Winters hinabsinken läßt.

Warum forschet der Mensch Wahrheit ohne Ordnung und End, zweck? Warum forschet er nicht nach den Bedürfnissen seiner Natur, daß er darauf baue den Genuß und den Segen seines Lebens? Warum sucht er nicht Wahrheit, die ihn in seinem Innersten befriedigt, die seine Kräste entwickelt, seine Tage erheitert, und seine Jahre beseligt?

Befriedigung unsers Wesens in seinem Innersten, reine Kraft unserer Natur, der Segen unsers Daseins, du bist kein Traum. Dich zu suchen, und nach dir zu forschen ist Ziel und Bestimmung der Menschheit, und auch mein Bedürfnis bist du und Drang meines Innersten dich zu suchen, Ziel und Bestimmung der Menschheit.

Auf welcher Bahn werde ich dich finden, Wahrheit, die mich zur Vervollfommnung meiner Natur emporhebt? Der Mensch von seinen Bedürfnissen angetrieben, findet die Bahn zu dieser Wahrheit im Innersten seiner Natur.

Alle reinen Segensfräfte der Menschheit sind nicht Gaben der Kunst und des Zufalls. Im Innern der Natur aller Menschen liegen sie mit ihren Grundanlagen. Ihre Ausbildung ist allgemeines Besdürfnis der Menschheit.

Standpunkt des Lebens, Individualbestimmung des Menschen, du bist das Buch der Natur. In dir liegt die Kraft und die Ordenung dieser weisen Führerin; und jede Schulbildung, die nicht auf Grundlage der Menschenbildung gebaut ist, führt irre.

Der befriedigte Säugling lernt, was ihm seine Mutter ist auf dieser Bahn, und sie bildet in ihm Liebe, das Wesen des Danks, ehe der Unmündige kann den Schall von Pflicht und von Dank hören laßen, und der Sohn, der seines Vaters Brot ißet, und sich mit ihm an seinem Heerde wärmt, sindet den Segen seines Wißens und der Pflich, ten des Kindes auf dieser Bahn der Natur.

Alle Menschheit ist in ihrem Wesen sich gleich, und hat zu ihrer Befriedigung nur eine Bahn. Darum wird die Wahrheit, die rein

aus dem Innersten unsers Wesens geschöpft ift, allgemeine Menschen, wahrheit sein, sie wird Bereinigungswahrheit zwischen den Streitenden, die bei Tausenden ob ihrer Hülle sich zanken werden.

Mensch du selbst, das innere Gefühl beiner Kräfte ift der Bore wurf der bilbenden Natur.

Allgemeine Emporbildung dieser innern Kräfte der Menschennatur zu reiner Menschemweisheit, ist allgemeiner Zweck der Bildung auch der niedrigsten Menschen. Uebung, Anwendung und Gebrauch seiner Kraft und seiner Weisheit in den besondern Lagen und Umständen der Menscheit ist Berufs, und Standesbildung. Diese muß immer dem allgemeinen Zweck der Menschendildung untergeordnet sein.

Auf Einfalt und Unschuld gegründete Weisheit und Kraft ist in jeder Lage und jeder Tiefe der Menschheit segnender Theil, so wie sie in jeder Höhe ihr unumgängliches Bedürfnis ist.

Wensch ift, dem sehlt die Grundlage zur Bildung seiner nahern Bestimmung und seiner besondern Lage, die keine außere Hohe entschuldigt! Zwischen dem Bater und dem Fürsten, zwischen dem mit soweren Rahrungssorgen beladenen Dürstigen und dem unter noch schwerern Sorgen seuszenden Reichen, zwischen dem unwißenden Weib und dem berücktigten Bielwißer, zwischen dem trägen Schlummerer und dem Genie, dessen Adlerstraft in alle Welt wirkt, sind Rlüste. Aber wenn dem Einen in seiner Höhe reine Menschlichkeit mangelt, so werden sinstere Wolken ihn da umhüllen, indem in niedrigen Hütten gebildete Menschlichkeit, reine, erhabne und befriedigte Menschengröße von sich strahlet.

So lechzet in seiner Höhe ein Fürst nach weisen und gerechten Gesetzen für seine Gefangene, aber vielleicht wirft er den golderfüllten Beutel umsonst zum Preis dar. Heb' er im Kriegsrath, in seinem Jagd, und Rentamte Menschlichkeit und im Innern seines Hauses reinen Batersinn empor, so wird er Richter und Hüter seiner Gefangenen weise und ernst und väterlich bilden.

Dhne dieses ist der Schall erleuchteter Gesetze der Schall von der Liebe des Rächsten im Munde herzloser Menschen.

So fern bist du vielleicht, Fürst, von dem Segen der Wahrheit die du suchst.

Indessen handeln Bater im Staub unter beinen Füßen weise mit

ungerathenen Sohnen. Fürst, lerne in den Thränen ihrer Nachtwachen und in dem Rummer ihrer Tageslasten Weisheit für deine Gefangene, und gib dein Recht über Leben und Tod Männern, die auf dieser Bahn Weisheit suchen. Fürst, der Segen der Welt ist gebildete Mensch-lichkeit, und nur durch sie wirfet die Kraft der Erleuchtung und der Weisheit und der innere Segen aller Gesetze.

Ausgebildete Kraft der Menschheit, diese Quelle ihrer starken Thaten und ihrer ruhigen Genießungen, ist kein ungebildeter Drang und kein täuschender Irrthum.

Die Bahn der Natur, welche die Kräfte der Menscheit enthüllet, muß offen und leicht, und die Menschenbildung zu wahrer beruhigender Weisheit einfach und allgemein anwendbar sein.

Die Natur enthüllet alle Kräfte ber Menschheit durch Uebung, und ihr Wachsthum gründet sich auf Gebrauch.

Ordnung der Natur in der Bildung der Menschheit ist die Kraft der Anwendung und Ausübung seiner Erkenntnisse, seiner Gaben und seiner Anlagen.

Daher ist der Mann der Einfalt und Unschuld, der, indem er mit reiner folgsamer Anwendung seiner Erkenntnisse, und mit stillem Fleiße jede seiner Kräfte und Anlagen übet und braucht zur wahren Menschensweisheit von der Natur gebildet, da hingegen der Mann, der diese Ordnung der Natur in seinem Innersten zerrüttet, und den reinen Sinn der Folgsamkeit seiner Erkenntnisse schwächt, für den Genuß des Segens der Wahrheit unfähig wird.

Mensch, Bater deiner Kinder, dränge die Kraft ihres Geistes nicht in ferne Weiten, ehe er durch nahe Uebung Stärke erlangt hat, und fürchte dich vor Härte und Anstrengung.

Wenn die Menschen dem Gange dieser Ordnung voreilen, so verstören sie in sich selbst ihre innere Kraft, und lösen die Ruhe und das Gleichgewicht ihres Wesens in ihrem Innersten auf.

Sie thun dieses, wenn sie eher als sie durch die Realkenntnis wirklicher Gegenstände ihren Geist zur Wahrheit und Weisheit lenksam gebildet haben, sich in das tausendfache Gewirre von Wortlehren und Meinungen hineinwagen, und Schall und Rede und Worte anstatt Wahrheit aus Realgegenständen, zur Grundlage ihrer Geistesrichtung und zur ersten Bildung ihrer Kräfte machen.

Die fünstliche Bahn der Schule, die allenthalben die Ordnung der Worte, der freien wartenden langsamen Natur vordringt, bildet den Menschen zum fünstlichen Schimmer, der den Mangel innerer Naturfraft bedeckt, und Zeiten wie unser Jahrhundert befriedigt.

Der widrige erschöpfende Drang für den bloßen Schatten der Wahrheit; der Drang für Ton und Schall und Worte von Wahrheit, wo gar kein Interesse reizt, keine Anwendung möglich ist; die Hinlenstung aller Kraft des wachsenden Menschen für die Meinung harter einseitiger Schullehrer, die tausendsachen Künsteleien des Wortverkehrs und der Modelehrart, die zur Grundlage der Menschenbildung gelegt werden, dieß alles ist mühselige Abführung von der Bahn der Ratur.

Auch erzwungene und steife Ordnungsfolge ist nicht in der Lehrart der Natur. Wäre sie es auch, sie würde Einseitigkeit bilden, und ihre Wahrheit würde nicht in die Fülle des ganzen Wesens der Menschheit sanft und frei hineinfallen.

Der harte Gang dieser bildet im Menschen die Wahrheit nicht zur sanften Dienerin der Menschheit, nicht zur fühlenden guten Mutter, deren Freud und Weisheit die Freude und das Bedürfnis ihrer Kinder ift.

Die Kraft der Ratur, obwohl sie unwidersprechlich hinführt zur Wahrheit, hat keine Steisigkeit in ihrer Führung; der Schall der Rachtigall tont im finstern Dunkel, und alle Gegenstände der Ratur wallen in erquickender Freiheit, nirgends ist ein Schatten einer zudring-lichen Ordnungsfolge.

Der Mensch verliert das Gleichgewicht seiner Stärke, die Kraft der Weisheit, wie sein Geist für einen Gegenstand zu einseitig und zu gewaltsam hingelenkt ist. Darum ift die Lehrart der Ratur nicht gewaltsam.

Aber in ihrer Bildung ist Festheit, und in ihrer Ordnung haushälterische Genauheit.

Bildung der Menschen zur Wahrheit, du bist Bildung ihres Wesens und ihrer Natur zu beruhigender Weisheit.

Mensch, forschest du in dieser Ordnung der Natur nach Wahrheit, so sindest du sie, wie du sie brauchest, für deinen Standpunkt und für deine Laufbahn.

So wie ste dir Bedürsnis deiner Ruhe und deines Friedens ist, Mensch, so wie ste dir in deinen nähesten Angelegenheiten sicherer Leitestern, so wie sie Stüte ist, auf der dein Leben ruhet, so ist sie dir Segen. Du fannst auf biefer Laufbahn nicht alle Wahrheit brauchen.

Der Kreis des Wißens, durch den der Mensch in seiner Lage gessegnet wird, und dieser Kreis fängt nahe um ihn her, um sein Wesen, um seine nähesten Verhältnisse an, dehnt sich von da aus, und muß bei seder Ausdehnung sich nach diesem Mittelpunkte aller Segenskraft der Wahrheit richten.

Reiner Wahrheitssinn bilbet sich in engen Kreisen, und reine Menschenweisheit ruhet auf dem festen Grund der Kenntnis seiner nähesten Berhältnisse und der ausgebildeten Behandlungsfähigkeit seiner nähesten Angelegenheiten.

Diese Menschenweisheit, die sich durch die Bedürfnisse unserer Lagen enthüllet, stärft und bildet unsere Wirkungsfraft und die Geistesrichtung die sie hervorbringt, ist einfach und fest hinsehend, sie ist von der ganzen Kraft der in ihren Realverbindungen feststehenden Naturlagen der Gegenstände gebildet, und daher zu jeder Seite der Wahrheit lenksam.

Rraft und Gefühl und sichere Anwendung ift ihr Ausbruck.

Erhabene Bahn ber Natur, die Wahrheit zu der du führst, ist Kraft und That, Quelle, Bildung, Füllung und Stimmung des ganzen Wesens der Menschheit.

Iwar du bildest ben Menschen, nicht ein schneller Schimmer ober Wuchs, und der Sohn der Natur ist beschränft, seine Rebe ist Ausdruck und Folge vollendeter Sachkenntnis.

Das zerstreute Gewirr des Bielwißens ift eben so wenig die Basis der Natur.

Der Mensch, ber mit leichtem Flug jedes Wißen umflattert, und nicht durch stille feste Anwendung seine Erkenntnis stärft; auch dieser verliert den heitern, sesten ausmerksamen Blick, das stille, mahrer Freuden empfängliche Wahrheitsgefühl.

Schwankend wird der Gang der Männer, die im Wirrwarr ihres Bielwißens zwar viel Rederei sinden, ihr aber den stillen Sinn reiner Menschenweisheit aufopfern. Beim Lärmgeräusch ihres Stolzes wirst du nahe um sie, in den Verhältnissen, in denen die Kraft des gesegneten Weisen hell strahlet, leere Deden und Dunkelheit sinden.

Auch die trägen leeren Deben ber finstern Unwißenheit führen ab von der Bahn der Ratur. Mangel der Kenntnis deiner Ratur, Mensch, schränket dein Wißen enger ein, als die Bedürfnisse deines Wesens. Berdrehung der ersten Grundbegriffe deiner Beziehung, und tödtende erdrückende Tyrannei, Borenthaltung aller Wahrheits, und Segensgenießungen, unnatürlicher Mangel allgemeiner Nationalerleuch, tung in den besten wesentlichen Bedürfnissen und Berhältnissen der Menschheit verdunkeln dich, wie der schwere Schatten der Nacht den Erdfreis verdunkelt.

Die Ausübung von Thaten gegen das innere Gefühl des Rechts untergräbt die Kraft unserer Wahrheitserkenntnis, sie verwirrt den reinen Sinn der eblen hohen Einfalt unserer Grundbegriffe und unserer Grundempfindungen.

Daher beruht alle Menschenweisheit auf der Kraft eines guten, der Wahrheit folgsamen Herzens und aller Menschensegen auf diesem Sinne der Einfalt und Unschuld.

Bildung der Menschheit in diesem reinen Sinn der Einfalt und Unschuld, du bist Vatersorge der Menschheit, daß die unverdorbenen Grundlagen des Herzens den Sang seiner Geistesentwicklung schützen und richtig leiten.

Der Mensch muß zu innerer Ruhe gebildet werden. Genügsams feit mit seiner Lage, und mit ihm erreichbaren Genießungen, Duldung, Achtung und Glauben an die Liebe des Baters bei jeder Hemmung, das ist Bildung zur Menschenweisheit.

Dhne innere Ruhe wallet der Mensch auf wilden Wegen. Durst und Drang zu unmöglichen Formen rauben ihm jeden Genuß des nahen gegenwärtigen Segens und jede Kraft des weisen, geduldigen und lenksamen Geistes. Wenn das Gefühl nicht mehr von innerer Ruhe beseelt ist, so entnervet seine Kraft den Menschen in seinem Innersten, und plagt ihn mit sinstern Dualen in Tagen, in denen der heitere Weise lächelt.

Der ungenügsame Mann ärgert sich im Kreise seines Haussegens, baß sein Tanz am Galatag, seine Geige im Konzert, und seine Theses im Hörsaale nicht ausgezeichnet wurden.

Ruhe und stiller Genuß sind die ersten Zwecke der Menschenbildung, und die Schooffinder seiner Zeit. Mensch, dein Wißen und deine Ehrbegierde müßen diesen hohen Zwecken untergeordnet werden, sonst werden Reugierde und Ehrbegierde nagende Qualen und Unsegen.

Mensch, du lebst nicht für dich allein auf Erden. Darum bildet dich die Natur auch für äußere Berhältnisse und durch ste.

So wie diese Berhältniffe dir nahe find, Mensch, sind sie zur Bildung beines Wesens für beine Bestimmung dir wichtig!

Immer ist die ausgebildete Kraft einer nähern Beziehung Quelle der Weisheit und Kraft des Menschen für entferntere Beziehungen.

Vatersinn bildet Regenten, Bruderfinn Bürger. Beibe erzeugen Ordnung im Hause und im Staate.

Die häuslichen Berhältniffe der Menschheit find die ersten und vorzüglichsten Berhältniffe der Natur.

Der Mensch arbeitet in seinem Beruf, und trägt die Last der bürgerlichen Verfaßung, damit er den reinen Segen seines häuslichen Glück in Ruhe genieße.

Daher muß die Bildung des Menschen für seine Berufs, und Standeslage dem Endzweck der Genießungen reiner häuslichen Glücksseligkeit untergeordnet werben.

Daher bist du, Baterhaus, Grundlage aller reinen Naturbildung ber Menschheit.

Vaterhaus, du Schule der Sitten und des Staats.

Erft bist du Rind, Mensch; hernach Lehrjunge beines Berufs!

Kindertugend ist der Segen beiner Lehrlingstage und erste Bildung deiner Anlage zum Genuß aller Segnungen deines Lebens.

Wer von dieser Ordnung der Natur abgeht und Staats, Berufs, Herrschafts, und Dienstbarkeitbildung unnatürlich hervordränget, der lenkt die Menschheit ab vom Genuß der natürlichsten Segnungen, auf klippenvolle Meere.

Seht ihr's nicht, Menschen; fühlt ihr's nicht, Sohne der Erde, wie eure obern Stände in ihrer Bildung ihre innere Kräfte verlieren! Siehst du nicht, Menschheit, wie ihre Abweichung von der weisen Ordnung der Ratur leeren und öden Unsegen unter sie und von ihnen hinab in's Volk bringt? Fühlst du es nicht, Erde, wie die Menschengeschlechter von dem reinen Segen ihrer häuslichen Verhältnisse abweichen, und allenthalben sich auf wilde schimmernde Schaubühnen hindrängen, um ihr Wisen zu spiegeln und ihren Ehrgeit zu küteln.

In ferne Weite wallet die irrende Menschheit. Gott ist die näheste Beziehung der Menschheit.

Auch bein Haus, Mensch, und sein weisester Genuß beruhigt bich nicht immer.

Gewalt und Grab und Tod ohne Gott zu leiden, hat beine sanft, gut und fühlend gebildete Natur keine Kräfte!

Gott, als Bater beines Hauses, als Quell beines Segens — Gott als bein Bater; in diesem Glauben findest du Ruhe und Kraft und Weisheit, die keine Gewalt, kein Grab in dir erschüttert.

Der Glaube an Gott ist die Stimmung des Menschengefühls in dem obersten Verhältnis seiner Natur; er ist vertrauender Kindersinn der Menschheit gegen den Vatersinn der Gottheit.

Der Glaube an Gott ist die Quelle der Ruhe des Lebens — die Ruhe des Lebens ist die Quelle innerer Ordnung — die innere Ordnung die Quelle der unverwirrten Anwendung unserer Kräfte; die Ordnung in der Anwendung unserer Kräfte wird wiederum Quelle ihres Wachsthums und ihrer Bildung zur Weisheit — Weisheit ist Quelle alles Menschensegens.

So ift der Glaube an Gott die Quelle aller Weisheit und alles Segens, und Bahn der Natur zur reinen Bildung der Menschheit.

Glaube an Gott, du bist der Menschheit in ihrem Wesen eingegraben, wie der Sinn vom Guten und Bosen, wie das unauslöschliche Gefühl von Recht und Unrecht, so unwandelbar sest liegst du als Grundlage der Menschenbildung im Innern unserer Natur. —

Glaube an Gott, du bist Bolksantheil in jeder Tiefe, in jedem Beltstriche, du bist Kraft der Menschheit in jeder Höhe und ihre Stärke in jeder Tiefe.

Glaube an Gott, du bist nicht Folge und Resultat gebisdeter Weisheit, du bist reiner Sinn der Einfalt, horchendes Ohr der Unschuld auf den Ruf der Natur — daß Gott — Bater ist.

Kindersinn und Gehorsam ift nicht Resultat und stete Folge einer vollendeten Erziehung, sie mußen frühe und erste Grundlagen der Menschenbildung sein.

Das Staunen des Weisen in den Tiefen der Schöpfung, und seine Forschen in den Abgründen des Schöpfers ist nicht Bildung der Menschheit zu diesem Glauben. In den Abgründen der Schöpfung kann sich
der Forscher verlieren, und in ihren Waßern kann er irre umhertreiben,
ferne von der Quelle der unergründlichen Meere.

Gott, Bater, Gottes Dasein in der Hütte der Menschen — Gott im Innersten meines Wesens — Gott — Geber seiner Gaben und meiner Lebensgenießungen, das ist die Bildung der Menschheit zu diesem Glauben, das ist die Kraft der Ratur, die allen Glauben auf Genuß und Erfahrung gründet.

Der rühren dich, Mensch! ich ruse ins Volk — rühren dich, Mensch, die Lehrsätze von überwiegendem Guten. Tröstet oder beruhigt dich das, daß Glück oder Unglück im Ganzen überwiege. Wenn Flammen des Jammers über beinem Scheitel brennen und dich zerstören — tröstet dich dieses Gerede der Weisen?

Aber wenn dein Bater bein Wesen in beinem Innern stärket, dir beine Tage erheitert, beine Kraft zum Leiden emporhebt, und das Uebersgewicht der Segensgenießungen dir selbst in beinem Innern enthüllet, dann genießest du die Bildung der Natur zum Glauben an Gott.

Das Brot, das mein Kind aus meiner Hand ißet, bildet sein Kindergefühl, und nicht sein Staunen über meine Rachtwachen und meine Sorgen für seine spätern Jahre. Biel Urtheil über mein Thun ist Unbesonnenheit, die sein Herz verführen und von mir ablenken kann.

Einfalt und Unschuld, reines menschliches Gefühl für Dank und Liebe ift Duelle des Glaubens.

Im reinen Kinderstinn der Menschheit erhebet sich die Hoffnung des ewigen Lebens, und reiner Glaube der Menschheit an Gott lebet nicht in seiner Kraft ohne diese Hoffnung.

Der Fußtritt des Tyrannen über seine Brüder, über die Kinder seines Gottes erschüttert im Innersten die Menschheit. Die Reihen seiner Erschlagenen, ihre Wittwen und Waisen heulen, zittern, hungern, glauben und sterben.

Ift Gott Bater der Menschen, so ist der Tag ihres Todes nicht der Tag der Bollenbung ihres Wesens.

Ist ein Sinn für Wahrheit in dir, Mensch! Rede! Streitet es nicht wider den Sinn deines Innersten zu glauben, daß Gott Bater der Menschen ist — und daß doch also das Wesen dieser Elenden vollendet sei.

Gott ift nicht Vater der Menschen, oder der Tod ist nicht die Bollendung unsers Wesens.

Mensch, dein innerer Sinn ift dir sicherer Leitstern der Wahrheit

und beiner Pflicht; und du zweifelst, da bieser Sinn so mächtig Unsterblichkeit dir zuruft?

Glaube an dich selbst, Mensch, glaube an den innern Sinn deines Wesens, so glaubest du an Gott und an die Unsterblichkeit.

Gott ift Bater der Menschheit, Rinder Gottes find unfterblich.

Im Innersten beiner Ratur, Mensch, liegt das, was Wahrheit, Unschuld und Einfalt mit Glauben und Anbetung höret.

Aber Einfalt und Unschuld ift nicht ber Theil aller Menschen.

Bielen ist innerer Sinn der Menschennatur Spiel des Traumes, und Glauben an Gott und Unsterblichkeit, auf diesen innern Sinn gebaut, verachteter Borwurf ihrer Kunst.

Gott', der in meinem Wesen mit Kraft und Stärke, Wahrheit, Weisheit und Seligkeit, Glauben und Unsterblichkeit lehret, Gott — den alle Kinder Gottes hören — Gott, den die ganze sanste, fühlende, reine, liebende Menschheit versteht und ganz gleich versteht; Gott — sollt ich nicht Gehör geben der Lehre, die im Innersten meines Wesens mir und meiner Natur wahr ist und wahr sein muß — sollt ich nicht glauben, was wär ich, was thät ich?

Glaube an Gott ist Scheidung der Menschheit in die Kinder Gottes, und die Kinder der Welt; ist Glaube an die Vatergüte Gottes, Glauben an die Unsterblichkeit.

Gott, Bater der Menschheit, Mensch, Kind der Gottheit, das ist der reine Vorwurf des Glaubens.

Dieser Glaube an Gott ist Stimmung der Menschheit in ihren Berhältnissen zu ihrem Segen.

Vatersinn und Kindersinn, dieser Segen deines Hauses, Mensch, ist Folge des Glaubens.

Der Genuß deiner Rechte, Hausvater, die wonnevolle Ergebung deines Weibes, und das innige seelenerhebende Dankgefühl beiner Kinder ift Folge deines Glaubens an Gott.

Glauben an meinen Vater, der Gottes Kind ift, ist Bildung meines Glaubens an Gott.

Mein Glaube an Gott ist Sicherstellung meines Glaubens an meinen Bater und an jede Pflicht meines Hauses.

So verbindest du, erhabene Ratur, in deiner Bildung meine

Pflichten und meine Genießungen, und an deiner Hand wallet der Mensch von genoßenen Segnungen zu neuen Pflichten.

Alle Menscheit, Fürst und Unterthan, Herr und Knecht, bildet stu den besondern Pflichten ihres Standes durch Genuß ihrer ersten Raturverhältnisse.

Der Fürst, ber Rind seines Gottes ift, ift Rind seines Baters.

Der Fürft, ber Kind seines Baters ift, ift Bater seines Bolfs.

Der Unterthan, der Kind seines Gottes ift, ift Kind seines Baters.

Der Unterthan, der Kind seines Baters ift, ift Kind seines Fürsten.

Stand des Fürsten, Bild der Gottheit, Bater einer Ration. Stand des Unterthans, Kind des Fürsten, der mit ihm Kind Gottes ist. Wie sanft und stark und fein ist dieses Gewebe der Naturverhältnisse der Menscheit.

D Menschheit in deiner Hoheit!

Aber vergebens ist das Gefühl beiner Würde beim gefunkenen Bolke.

Ich darf deinen Rang nicht nennen, Hausvater. Was bist du? und was kannst du sein? Ochs am Baren. Herr deines Hauses. Bild des Fürsten in deiner Hütte, o Menschheit in deiner Tiefe! Oherr und Vater Aller!

In jeder Tiefe ist der Knecht seinem Beherrscher in seinem Wesen gleich, und ist die Befriedigung des Bedürfnisses seiner Natur ihm schuldig.

Emporzubilden das Bolf zum Genuß der Segnungen seines Wesens ist der Obere Bater des Untern.

Und alles Volk ruhet, im Genuß seines Haussegens, in reinem Kinderzutrauen gegen den Vatersinn seines Herrn, und wartet auf die Erfüllung ihrer Vaterpsticht in der Auferziehung und Emporbildung ihrer Kinder zu jenem Segensgenuß der Menschheit.

Ist dieses Wachen der Menschheit ein Traum? Ist ihre kindliche Hoffnung Bild des Schlummers und der Erschlaffung in ihrer Tiefe? Glauben Gottes, du bist die Kraft dieser Hoffnung.

Fürsten, die an Gott glauben, und den Bruderstand der Menschheit erkennen, sinden in diesem Glauben Stimmung zu jeder Pflicht ihres Standes. Sie sind Männer mit Gotteskraft zum Segen ihrer Bölker gebildet.

Fürsten, die den Baterstand der Gottheit und den Bruderstand der Menschheit verleugnen, sinden in diesem Unglauben die Duelle der schrecklichsten Zernichtung des Glaubens an ihre Pflichten. Sie sind

Manner bes Schreckens, und ihre Araft wirfet Berheerung. In der Anerkennung der obersten Baterwürde Gottes versichern die Fürsten sich des Bolkes Gehorsam als die Sache der Gottheit.

Und der Fürst, der in dem Gehorsam gegen Gott nicht die Quelle seiner Rechte und seiner Pflichten suchen will, bauet seinen Thron auf den mislichen Sand des Bolksglaubens an seine Stärke.

Der Glaube an Gott ist in dieser Anerkennung das Band des Fürsten und seines Bolks, das Band der innern Bereinigung der Segensverhältnisse der Menschheit.

Unglauben, Berleugnung des Bruderstandes und der Bruderpsichten der Menschheit, Berkennung und Berachtung der Baterrechte Gottes, tropende Kühnheit im Misbrauch gegenseitiger Gewalt ist Auflösung aller reinen Bande der Segensverhältnisse der Menschheit.

Die Priester sind die Berkünder des Baterstandes der Gottheit und des Bruderstandes der Menschheit, und ihr Stand ist der Mittelpunkt der Bereinigung der Naturverhältnisse der Menschheit zu ihrem Segen durch den Glauben an Gott.

Der Glaube an Gott ift die Quelle alles reinen Bater- und Brudersinns ber Menschheit — die Quelle aller Gerechtigkeit.

Gerechtigkeit ohne Batersinn und ohne Brudersinn ist ein schimmerndes Unding ohne Segensfraft.

Stolze Gerechtigkeit, Aussprüche nach Jahrelangen Frevlerkunsten, die Gesetzverständige und Gerichtshöfe nähren, ist Mummerei von Gerechtigkeit, die nicht Bolkssegen ist.

Sicherheit, Unschuld und Gefahrlofigfeit, diese Quellen reiner Bolks, tugend, diese Folgen einer weisen und väterlichen Gerechtigkeit, sind Folgen des Glaubens.

Rühner auffahrender Muth gegen Unschuld, Recht und Wahrheit, diese Beweise des Mangels reiner und starker Baterkraft der Landess gerechtigkeit sind Folgen des Unglaubens.

Sewaltthätigkeit und freche kühne Anmaßungssucht gegen Recht und Unschuld im Nationalgeist ist Duelle der Nationalentkräftung, und so ist Unglauben Duelle dieser Entkräftung.

Und hingegen ist Baterfinn und Kindersinn im Rationalgeist Duelle alles reinen Rationalsegens.

Also ist Bolksglauben an die Gottheit Quelle aller reinen Rationaltugend, alles Bolkssegens und aller Bolkskraft.

Sünde ist Quelle und Folge des Unglaubens. Sie ist Handlung der Menschen gegen das innere Zeugnis unsrer Natur von Recht und Unrecht. Sünde, Quelle der Verwirrung unsrer ersten Grundbegriffe und unsers reinen Naturgefühls. Sünde: Verlust des Glaubens an dich selbst, Mensch, und an deinen innern Sinn, Verlust deines Glaubens an Goit, Verlust deines Kindersinns gegen ihn.

Deffentliche Sünde: Trop der Menschheit gegen die Gottheit.

Abscheu gegen die Sünde: reines Gesühl des Kindersinns der Menschheit gegen Gott, Ausdruck und Folge des Glaubens der Menschheit an die Offenbarung der Gottheit im Innern seiner Natur.

Abscheu gegen öffentliche Sunde: Gefühl des Kindes gegen den Mann, der seines Baters und seiner Mutter spottet.

Nationalabschen des Bolks gegen öffentliche Sünder, Pfand und Siegel des Nationalglaubens und des Kindergefühls eines Volks gegen seinen oberften Herrn.

Nationalabscheu des Volks gegen den öffentlichen Trotz seiner Fürsten gegen die Gottheit ist Beweis der Nationaltugend und ihrer Schwäschung der Kraft des Glaubens des Gehorsams des Volks gegen seinen obersten Herrn.

Unglauben: Duelle ber Zernichtung aller innern Bande ber Gessellschaft.

Unglaube ber Obern: Duelle des Ungehorsams der Untern.

Baterherz und Batergaben ber Obern pflanzen und sichern ben Gehorsam ber Untern.

Der Unglaube zernichtet die Quelle des Gehorfams.

Unter einem Herrn, ber nicht Bater ift, kann die Bolksstimmung nicht Empfindung eines reinen denkenden, im Kindergehorsam gesegneten Bolksinns werden.

Die Folgen des Unglaubens: — täglich steigende Laster, täglich abnehmende Batergüte, willfürliche Gewalt ohne Segenszweck, bizarre unnatürliche Regierungöfrazen, drückende Zwischengewalt, Aussaugen des Warkes vom Bolk, sich vermindernde Bolkstraft gegen diese Zwischenz gewalt, sind unter einer ungläubigen, die Rechte der Gottheit und der Wenschheit verachtenden Regierung unvermeiblich.

Die Volksempfindung des unnatürlichen Gebrauchs der Baterrechte ist Auflösung der Kraft der reinen Bande der Natur zwischen dem Fürsten und seinem Volke.

Sie, diese gute mutterliche Menschennatur knupfet die Bande ber burgerlichen Verhältnisse burch den Segen gegenseitiger Genießungen.

Und es ist Volksempfindung, Nationalgefühl des Segens dieser Genießungen, welches diese Verhältnisse durch Dank, Liebe und Glauben des Volks an seinen Fürsten weihet und heiligt. Denn hier ist aller Vaterlandsliebe und Bürgertreue heilige Quelle.

Ich berühre Saiten, die ungespannt liegen und nicht im Mobeton klingen. Berhöhne sie, Tänzerton, trillernde Berleumdung, überschrei ihre Kraft. Wahrheit und reiner Menschenfinn macht unbesorgt.

Alle Kraft der Menschheit wirfet nur Segen durch ihren Glauben an die Gottheit, und der Vatersinn des Fürsten, diese einzige Duelle alles Bolkssegens, ist Folge seines Glaubens an Gott.

Mensch! so nieber bu auch stehest! Ist bein Fürst Kind beines Gottes, so ist seine Gewalt Vaterkraft.

Harter, unbescheidner Gebrauch seiner Rechte ist nicht Batersinn, ist nicht Sinn des Glaubens an Gott, es ist Verderbung der obersten Angelegenheiten des Fürsten und seines Landes, Verderbung des reinen Kindersinns der Nation gegen Fürsten.

Dennoch darf ich biese so allgemeine Sitten der einsichtigen Fürstens dienerschaft nicht Hochverrath nennen.

Aber was ist's minder, wenn sie das Baterrecht des Fürsten als ein Recht zu Gutem und Bosem und zu Gerechtem und zu Ungerechtem darstellen? —

Was ists minder, wenn sie im Namen des Fürsten den Haussegen stören, das Eigenthum nicht schonen und Unschuld mit Schimpf
und Schande belegen?

Band der Vereinigung der Menschheit zu ihrem Segen, Glaube des Fürsten und seines Volks an den obern Herrn der Menschheit, Glaube Gottes, du bist es allein, der die Menschheit vor dieser Klippe sichert.

Aller Unglauben ist unbescheiden, aber der Glaube an Gott, der Kindersinn der Menschheit gegen die Gottheit, ist stille Erhabenheit in jeder Kraft ihrer Wirkung.

Glanzende, blipende Erschöpfung ihres Befens, fühner lachender

Muth bei Gefahr und Zerstörung ist die Kraft der Menschheit, die vom Kinderfinne gegen Gott abweichet.

Ernster haushälterischer Gebrauch jeder kleinen Anlage, Sehnsucht nach Stärfung seiner Kraft, ist die Bahn der Natur zur Bildung und Stärfung aller Kräfte und in jeder Tiefe und in jeder Schwäche ist es Richtung des reinen Kindersinns der Menschheit gegen Gott.

Hang zu niederm Schimmer, Drang, Anlagen und Kräfte zu spiegeln und seine Schwäche zu bemänteln, ist Richtung auch der niesdrigsten schwächsten Menschheit, die von dieser bildenden Bahn der Ratur abgewichen ist.

Aeußere und innere Menschenhöhe auf dieser reinen Bahn ber Natur gebildet, ist Verstand und Vatersinn gegen niedere Kräfte und Anlagen.

Mensch in beiner Höhe, wiege ben Gebrauch beiner Kräfte nach diesem Zwecke.

Vatersinn hoher Kräfte gegen die unentwickelte schwache Heerde der Menschheit.

Reiner Segen der Menschheit, du bift Kraft und Folge des Glaubens.

D meine Zelle, Wonne um dich her! auch du bift Folge dieses Glaubens.

Seil mir und meiner Sutte!

Darum, daß die Menschheit an Gott glaubt, ruhe ich in dieser Hutte.

Slauben des Volks an die wahren Priester der Gottheit ist Quelle der Ruhe meines Lebens.

Priester der Gottheit sind die Repräsentanten des reinen Baterstandes der Menschheit.

Deine Kraft, Geweiheter, ift Gottes Erleuchtung!

Gottes Erleuchtung ift Liebe, Weisheit und Baterfinn.

D wer nach meiner Hutte wallet, ware ich auch Schatten ber Kraft meiner Gottheit.

D Sonne, du Bild ihrer Kraft, dein Tag ist vollendet! Du gehest unter an meinem Berge, o Tag meiner Bollendung. — D Hoffnung des kommenden Morgens, o Kraft meines Glaubens.

Ich baue alle Freiheit auf Gerechtigkeit, aber ich sehe in dieser Welt keine versicherte Gerechtigkeit, als bei der zur Einfalt, Frömmigkeit und Liebe gestimmten, und in dieser Stimmung erleuchteten Menschheit.

Alle Familiengerechtigkeit, welche die größte, reinste und allgemein in aller Welt genoßene Gerechtigkeit ift, hat im Ganzen nur Liebe zu

ihrer Duelle — und bennoch wirfet sie, in ber Einfalt aller Bolfer, allgemeinen Segen ber Welt.

So wie alle Gerechtigkeit auf Liebe ruhet, so ruhet auch Freiheit darauf. Reiner Kindersinn ist die wahre Duelle der Freiheit, die auf Gerechtigkeit ruhet; und reiner Batersinn ist die Duelle aller Regierungskraft, die Gerechtigkeit zu thun und Freiheit zu lieben, erhaben genug ist.

Und die Quelle der Gerechtigkeit und alles Weltfegens, die Quelle der Liebe und des Brudersinns der Menscheit, diese beruht auf dem großen Gedanken der Religion, daß wir Kinder Gottes sind, und daß der Glaube an diese Wahrheit der sichere Grund alles Weltsegens sei. In diesem großen Gedanken der Religion liegt immer der Geist aller wahren Staatsweisheit, die reinen Volkssegen sucht, denn alle innere Kraft der Sittlichkeit, der Erleuchtung und Weltweisheit ruhet auf diesem Grund des Glaubens der Menscheit an Gott.

Und Gottesvergeßenheit, Berkenntnis der Kindesverhältnisse der Menscheit gegen die Gottheit, ist die Quelle, die alle Segenskraft der Sitten, der Erleuchtung und der Weisheit in aller Menschheit auflöset. Daher ist dieser verlorne Kindersinn der Menschheit gegen Gott das größte Unglück der Welt, indem es alle Batererziehung Gottes unmöglich macht, und die Wiederherstellung dieses verlornen Kindersinns ist Er-lösung der verlornen Gotteskinder auf Erden.

Der Mann Gottes der mit Leiden und Sterben der Menschheit das allgemein verlorne Gefühl des Kindersinns gegen Gott wieder hergestellt, ist der Erlöser der Welt, er ist der geopferte Priester des Herrn, er ist Mittler zwischen Gott und der gottesvergeßenen Menschheit. Seine Lehre ist reine Gerechtigkeit, bildende Bolksphilosophie, sie ist Offensbarung Gottes des Baters an das verlorene Geschlecht seiner Kinder.

# Beilage VI.

## Pestalozzi über Riederer und Schmid.

#### Rieberer.

"Es läßt sich die Art, wie Riederer meine Sache ansieht, nicht von der Art, wie ich sie selber ansehe, trennen. Es schien mir selber lange nicht so, und mußte mir lange nicht also schienen. Seine Ansichten und Urtheile sind beinahe alle Resultate seiner Resietionen. Ich weiß kaum, was resieftiren ist; meine Urtheile und Ansichten sind beinahe alle Resultate meiner immediaten Anschauung und meiner belebten Gefühle. Zu dem verstand ich seine Sprache nicht; aber seine Schußschrift hat mich sie verstehen gelehrt; ich konnte nicht satt werden, sie zu lesen; ich sand mich selbst sast in jeder Zeile und bestimmt klarer ausgesprochen, und tieser durchgedacht, als ich mich und meine Meinung je über das Erziehungswesen, über den mütterlichen Instinkt, über die Natur und das Wesen der Schule, über das Institut u. s. w., kurz über alle Grundsätze und Ansichten, um die es jetzwesentlich zu thun ist, erkannt und ausgesprochen.

Er hat indessen wirklich Eigenthümlichkeiten an sich, die ich oft mit Dube trage, weil sie den Meinigen geradezu entgegenstehen. Aber seine Freundschaft überwiegt alles, was ich in meinem Leben in ber Freundschaft genoßen und auch nur geträumt. Was fann ber Mensch für seinen Freund mehr thun, als wenn er um seinetwillen aus einem sichern, ruhigen und befriedigenden Leben heraustritt, und sich für ihn in eine unsichere, unbefriedigende, drudende und in vielen Rudsichten gefährliche Lage hineinstürzt? Das hat Riederer gethan. Er hat um meinetwillen seine Pfarrei, auf der er wirksam, geachtet und gludlich lebte, verlaßen, und sich zu einer Zeit an mich und an meine Armut angeschloßen, und in die Arme aller meiner Berlegenheiten geworfen, in welcher mein Werk in mir selber noch nicht reif, und ich aller äußern Hülfe und Mitwirkung für daffelbe beinahe ganzlich beraubt war. In diesem Zeitpunkt stellte er, der einzige Mann, der einen Grad von literarischer Kultur ansprechen konnte, sich an meine Seite, und gab sich allen Gefahren der Theilnahme preis, denen ihn mein Unternehmen aussehen konnte, und wirklich aussette. Ueber das Persönliche empor, geht seine Freundschaft auf den Zwed meines Lebens, für die ich mich durch mein Leben

so oft verlaßen sah. Seine Persönlichkeit nähert sich der meinigen so wenig, als meine der seinigen. Ich möchte sagen: er mangelt von dieser Seite oft der Räherung gemeiner neben einander wohnender Menschen; aber sein Leben ist seine Freundschaft; sein Bleiben, sein Ausharren für meine Zwecke; selber sein Kampf, den er anhaltend mit sich selbst und mit seiner Persönlichkeit besteht, um meinen Lebenszwecken immer mehr zu sein; selber seine Widersprücke, selber sein Widerstand gegen meine Persönlichkeit, wenn er sie mit meinen Zwecken im Constist sindet, besweiset das Edle, das Außerordentliche, das Reine seiner Freundschaft. Würde er weniger widerstehen, er würde weniger lieben!"

"Erklarung gegen herrn Chorherr Bremi's Zeitungsfragen. S. 28."

"Schon im Anfange unserer Bereinigung in Burgdorf trat ein junger Geiftlicher von einer überwiegenden Bildung, voll Feuer und Kraft und stillem, aber innerlich gewaksamen Streben in unsere Mitte, beobachtete in fich selbst geschloßen den Gang unserer Bestrebungen, schien aber im ersten Zeitpunkt seines Daseins nichts weniger als einen überwies genden Einfluß auf die allgemeine und praktische Leitung unserer Angelegenheiten zu suchen; im Gegentheil, sein ganzes Benehmen zeigte anfänglich sehr klar, daß er durch freies, eigenes, selbständiges Nachdenken ben psychologischen Fundamenten ber Grundsätze und des Wesens der Idee der Elementarbildung ernster, allgemeiner und tiefer, als irgend Jemand in unserer Mitte nachforschte; dadurch kam er auch sehr bald bahin, burch fich selbst ein eignes System von der Idee der Elementarbildung in sich selbst zu bilden, das zwar freilich sich durchaus durch keine Grundlage praktischer Erfahrungen genugsam zu innerer Reise und äußerer Anwendbarkeit gestaltete, aber ihn selbst träumerisch von ber Unfehlbarkeit und Ausführbarkeit deffelben so weit begeisterte, daß er soviel als auf einmal und plotlich anfieng, mit großer Lebhaftigkeit, frei und gewaltsam in den ganzen Umfang unfres Thuns einwirken zu wollen, und fich allmählich einen allgemeinen überwiegenden Einfluß auf benselben und hiefür einen hohen Grad meines Zutrauens zu ihm zu verschaffen wußte. Sein ercentrisches Wesen belebte in ihm die entscheidende Reigung, Schwächen, Fehlern und Luden meines Hauses durch wißenschaftliche Erläuterungen ber Begriffe, die unsern Bestrebungen jum Grunde lagen, entgegen gu

Er glaubte zuverläßig, mit dem Zauberschlag heiterer Begriffe, wirken. aber oft auch nur vielbebeutender Wörter, den Wachsthum unsers Berderbens, deffen Größe er tief fühlte, still zu stellen und durch wörtliche Erheiterung beherrschen zu können, was er durch das Uebergewicht seines Einflußes weber geistig genugsam zu leiten, noch praktisch befriedigenb zu bedienen, am allerwenigsten aber durch thatsächliche Uebungen schöpferisch hervorzubringen vermochte. Die absoluten Ansprüche, die Niederer für seine Ansichten machte, giengen von Ideen aus, die er noch nicht in ihrem ganzen Umfang und Zusammenhang in sich selbst zu einem flaren und bestimmten Bewußtsein gebracht, indem er sich in einer metaphysischen Darstellung seiner Begriffe versteigerte, für die er weber einen soliden Hintergrund von Anschauungserkenntnissen in fich selbst trug, noch fähig war, dieselben auf irgend eine Art in einfachen, klaren und deutlichen Worten auszudrücken und sie irgend jemand auf diese. Weise genugsam verständlich zu machen. Das Meiste, was er suchte, wollte und worauf er antrug, stand in unfrer Mitte wie eine Lufterscheinung und fnüpfte sich durchaus an keine Realität ber Fundamente unsers wirklichen Lebens bei einander an. Er war so viel als allgemein ungewandt und beinahe unfähig, zur Ausführung einer seiner hochtonenden Ibeen auch nur die entfernteste praktische Handbietung zu leisten. Er wußte es selbst, und forderte oft mit einiger Zudringlichkeit, daß das, was er in seinem Ropfe auf eine idealische Weise zusammenstellte, andere nicht nur ebenso in ihrem Ropfe auch also, ihn befriedigend, zusammenstellen, sondern sogar mit ihren Händen, und zwar ohne viel Ansprache auf seine Mitwirfung, ihn befriedigend ausführen sollten." "Meine Lebensschicksale von Pestalozzi S. 29."

#### Schmid.

"Ich muß die Kraft, die uns in diesem bosen Zustand noch allein zusammen zu halten fähig schien, von ihrem Ursprung aus ins Auge faßen. Schon in Burgdorf, im Ansange der keimenden, bosen Folgen unsrer unnatürlichen Bereinigung, kam von den Tyrolerbergen ein Knabe zu uns, der von allen Folgen der Verfünstelung unserer Zeitfultur auch nicht eine Spur in sich selbst trug, aber innerlich von einer stillen Naturkraft begabt war, deren weitführende Tiefe in unsrer Mitte niemand ahnete. Auch ich selbst nicht. Aber unerklärliche Gefühle zogen mich

vom Augenblick seiner Erscheinung in unserm Kreife an ihn hin, wie ich mich noch nie an irgend einen Zögling hingezogen fühlte. — Sein Leben war vom ersten Augenblick an stille, auffallende Thatkraft, in fich selbst geschloßen, nach katholischer Weise im höchsten Grab religiös, in der Religiosität einfach und fraftvoll, nach allem strebend, was er für sich zu können und zu wißen nothwendig erachtete. Er überflügelte in den Uebungen der elementarischen Bildungsmittel der Geiftes - und Runftfraft bald alle seine Lehrer und ward in diesen Uebungen bald Lehrer derer, die ihn vor weniger Zeit als das ungebildetste Kind, das je in unfre Anstalt getreten, ins Auge gefaßt. Dieser Sohn ber Ratur, der noch heute der Zeitkunst nichts dankt und nach allem, was er geleistet, den außerlichen Formen jeder wißenschaftlichen Kultur beinahe so fremd ift als in der Stunde, da er von den Bergen herab, mit seinem Ave Maria im Munde und mit dem Rosenfranz im Sack, aber mit Rraft im Ropfe, mit Rube im Herzen und mit freiem Muth in jedem Streben, in unfre Mitte trat, erregte burch fein ganzes Benehmen in unfrer Mitte ganz außerordentliche Erwartung und belebte auf meiner Seite die Anhänglichkeit, die mich beinahe in der ersten Stunde an ihn hinzog, in einem gleich hohen Grabe.

Schmid rudte indessen in der stillen Ruhe, in welcher er sich Jahre lang thatig ausbildete, seinem Jünglingsalter entgegen; und dieses, von seiner ersten Erscheinung an als außerordentlich anerkannte Raturfind mußte in seiner, durch vielseitige Erfahrungen des wirklich praktischen Lebens allein entfalteten Kraft im Denken und Sandeln die Unnatur der Schwachheitsverfünstelung unfrer Vereinigung und alles unsers Thuns und Lagens bald sehr tief fühlen, und saumte auch, sobald er durch den entschiedenen Einfluß seiner überwiegenden Kraft den Anfang eines ans erkannten Rechts dazu sich verschafft hatte, nicht, sich mit tyrolerischer Offenherzigkeit gegen die Anmaßungen der einseitig beschränkten Tabellenphantasten, eben wie gegen biejenigen ber beschränkten und ebenso einseitigen als oberflächlichen Lobreden unfrer wißenschaftlichen Unterrichtsweise, hauptsächlich aber gegen die sich allmählich immer mehr einschleichende Anstrengungelosigfeit, Zerftreuungesucht, Unordnung, Insubordination und die damit verbundne Bernachläßigung positiver Pflichten zu erflären, und forderte sammt und sonders ohne allen Rüchalt von den Gliedern unfrer Bereinigung vom Morgen bis am Abend Ausübung

alles bessen, was jedes Glied einer Haushaltung, die in einem guten Zustand bestehen will, immer als seine Pflicht erkennen muß. Er verwarf dabei eben so laut und eben so bestimmt jede Anmaßung von der Höhe und Wichtigkeit unsrer Grundsätze und Bestrebungen, die sich nicht thatsächlich in unsrer Mitte bewährte, als eitles Geschwähwerk und fragte bei allen diesfälligen Neußerungen, von wem sie auch immer herskamen, nur, wie macht man denn das? wie übt man's aus? und wo diessalls keine Antwort erfolgte, die ihn befriedigte, wollte er nichts weiter davon hören. Dieses Benehmen missiel denn aber bald und allgemein in einem sehr hohen Grade."

"Meine Lebensschickfale." S. 22-24. 34. 35.

## Beilage VII.

#### Frembe,

welche fich langere ober fürzere Beit in Bestalozzis Institut aufhielten. 1

#### A. Preußen.

† Preist und Henning aus Rügenwalde in Pommern; † Kawerau aus Elbing; † Krät und Rendschmidt aus Schlesien; Preuß und Patig aus Ostpreußen; Bernhard ber ältere und jüngere; Hänel aus Breslau; † Graf, Regierungsrath in Königsberg; † Plamann, Vorsteher einer Anstalt in Berlin; † Baier, Pastor zu Altenkirchen auf Rügen; Krüger, Oberlehrer zu Bunzlau; Laut, Schüler von Fichte; † Delbrück, Geh. Rath.

#### B. Sachsen.

Tillich, der als Professor in Dessau starb; Krug, Direktor der Bürgerschule in Zittau; + Thiriot aus Leipzig; Fröbel aus Thüringen; Ronne, Oberconsistorialrath in Hildburghausen; Burkhard, Pastor in Groß-Korbetha; Blochmann, Geheimer Schulrath in Dresden; Hienssch, Seminardirektor in Potsdam.

C. Frankfurt am Main.

Karl Ritter; + Mieg, Brigade-Prediger in Frankfurt.

- 1) Eine Charafteristif mehrerer Männer, welche im Institut waren, gibt Blochsmann l. c. S. 107—114. 158.
  - v. Raumer, Gefdicte ber Babagogif. II. 2. Aufl.

\_

- D. Braunschweig.
- Schacht, Oberftudienrath in Darmstadt.
  - E. Würtemberg.
- +Zeller, Königl. Preuß. Ober-Schulrath; + Rieser; + Denzel, sonst Direktor des Landschullehrer-Seminars und Pastor zu Eslingen.
  - F. Bayern.
  - Schmeller.
    - G. Baben.
  - Ladomus; Marr; Stern, Seminardirector in Rarleruh; + Gerebach.
    - H. Rassau.
  - +Delaspée, Borfteber ber Erziehungsanstalt in Wiesbaben.
    - I. Medlenburg.
  - von Türk, Regierungerath (in Potsbam); Kortum (in Beibelberg).
    - K. Soweig.
- +Rägeli aus Zürich; Pfeiffer aus Lenzburg; Drelli aus Zürich; Ruckftuhl aus Luzern; + Olivier (in Deffau); Steiner aus Bern, Professor der Mathematif in Berlin.

Herzogin von Sachsen-Meiningen, mit dem Erbprinzen; Raupach aus Liegnit; Groß-Kanzler von Beyme aus Berlin; Graf Kapo d'Istria; Herzog Ferdinand von Würtemberg; Staatsrath von Gruner; General Kosziusso; Engländer Bell; Frau von Wolzogen; Frau von Staßl; Karoline Rudolphi; Betti Gleim.

## Beilage VIII.

# Nonffean und Pestalozzi.

Wieberholt drängt sich eine Vergleichung beider auf. Wie edel, rein und wahr ist Pestalozzis Brief an Anna Schultheß (S. 372), wie ist dieser Brief so ganz das Gegentheil von Rousseaus Erklärung an Therese Levasseur! (S. Evang. Kirchenzeitung 1846, Nr. 88.)

Früher schon, im Jahre 1819, ließ ich im ersten Theil meiner "vermischten Schriften" ein Gespräch drucken, überschrieben: die Reuerer.

Auch dieses schloß mit einer Bergleichung des französischen Schweizers mit dem deutschen.

Halte mich nicht, sagt ber eine Sprechenbe, für einen so beschränften An- und Rachbeter Rousseaus, daß ich von ihm alles Heil hoffte. Reiner ist weiter davon entfernt. Ich muß ihn bewundern, wenn ich ihn mit seinen französischen und europäischen Zeitgenoßen vergleiche, wie in dem Einsamen die Gewalt der Natur verzweiselt durch die vollendete Unnatur durchbricht, und das bose Gewißen der Zeit erwacht. In ihm bekehrte sich diese Zeit, wie eine abgelebte reuige Buhlerin, welche die Schminke abwäscht, die falschen Loden ablegt und nun ihre nachte Häßlichkeit vor sich selbst schaudernd im Spiegel betrachtet. Im vollen Bewußtsein der Irrthümer und Sünden stand er vom Fluch der Zeit belastet, ohnmächtig zur frischen und heiligen vollen Lebensernenung.

Bon der blendenden Feuersäule des französischen Bultans, der deutschen Schiffern als irdischer Leuchtthurm diente, sein eigenes Land aber verwüstete, wendet man gern das Auge zum milden Stern, der über Deutschland aufgieng, zu Pestalozzi. Verzweifelnder Menschenshaß begeisterte den Rousseau, — wahrlich in solcher Zeit, unter solchen Umgebungen war er zu entschuldigen. Ihn leitete der Gedanke: verzwirf nur alles, was die Zeit aufstellt, suche das Gegentheil, so wirst du das Rechte sinden. Und wie viel Herrliches fand er, dem seindseligen Triebe folgend! — so schlecht war die Zeit.

Aber von Menschenliebe ward Pestalozzi begeistert, von Sehnssucht dem armen Bolke zu helfen, nicht durch Bauernkrieg sondern durch Bauernerziehung. Und indem er sich demuthig von der Ueberbildung seiner Zeit weg, und evangelisch driftlich zu den verlaßenen Armen wandte, segnete Gott seinen reinen Willen, und verlieh ihm mehr, als er suchte, verlieh ihm freudige Ahnungen einer großen Zukunft, und durch Dichtung und Wisenschaft Keime unendlicher Entwicklungen zu pflanzen.

Drud von 3. Rrenger in Stuttgart.

| _ |  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|
|   |  |   |  | , |
|   |  | • |  |   |
|   |  |   |  |   |
| • |  |   |  |   |
|   |  |   |  |   |

|   |   |   |   |   |   | • |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | • |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • | • |   |   |
|   |   |   | _ |   |   |   |   |
|   |   |   | - |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   | - |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | ~ |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | · |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   | - |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |   |   |   |
| ı | • | • |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   | ı |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |

•

JUN 3 882 OCT 271888

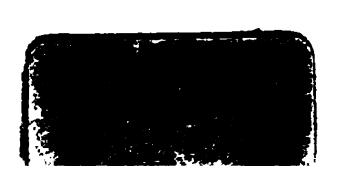